

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Anekdota

zur

neuesten deutschen Philosophie und Publicistif

noa

Bruno Baner, Ludwig Fenerbach, Friedrich Köppen, Karl Rauwerck, Arnold Ruge und einigen Ungenaunten.

Berausgegeben

por

Arnold Ruge.

Erster Band.

Burich und Winterthur,

Berlag des Literarischen Comptoirs.

1843.

102743 Tes

Buasin

## Vorwort.

Die Anekdota sind entstanden durch die Censurnoth der Deutschen Jahrbücher im Jahr 1842. Sie sind die Darsstellung dieser Lage, haben aber zugleich so viel selbststänzdigen Werth, als ihnen ihr Inhalt ertheilt, und wir dürsen hoffen, daß dieser nicht unbedeutend sein werde. Die mit n. v. bezeichneten Aufsähe sind "nicht vorgelegt", die mit n. z. bezeichneten von der Leipziger Censur "nicht zugelassen" worden.

Eine Fortsetzung der Anekdota möchte wohl nöthig wers den; denn es ist kaum zu hoffen, daß die wissenschaftliche \$\overline{M56251}\$ Richtung, die in ihnen auftritt, mit der deutschen Gensur zu einer Aussöhnung, noch viel weniger, daß die "trägen Deutschen" so bald zu einer ehrenvollen Preßfreiheit kommen werden.

Arnold Muge.

# Censnr.

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

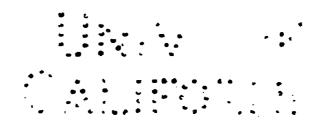

## I.

Aktenmäßige Darlegung der Censurverhältnisse der Hallischen und Deutschen Jahrbücher in den Jahren 1839, 1841, 1842.

## Vorbemerkung.

Ich theile in dem Folgenden meine eigenen Eingaben und Correspondenzen, so wie die Bescheide der Behörden auf diesselben mit, und füge nichts hinzu, als was zur Verbindung der Documente sowohl als zum Verständniß der Ereignisse uns umgänglich nöthig erscheint. Daß ich mir keine Redaction und Aenderung der eigenen und fremden Ausführungen erlaubt habe, versteht sich von selbst. Der Verlauf würde dadurch entstellt worden sein.

Eben so sehr versteht es sich von felbst, daß ich nicht die rachsüchtige Absicht habe, die Personen und die Behörden, welche, durch die Verhältnisse gezwungen, die Censur vertresten, compromittiren und in ein nachtheiliges, mich selbst das gegen, der ich die Censur im Princip angreisen muß, in ein glänzendes Licht zu setzen; obgleich ich allerdings sehr wohl weiß, daß ich den Vortheil der guten Sache auf meiner Seite

habe. Es handelt sich hier um anschauliche Darstellung einer principiell höchst wichtigen Frage. Mit dem allgemeinen Grundsatz ber Preffreiheit kommt man nicht weit; es ist für die Sutwickeling des Bewußtseins nöthig, daß der Kampf der Principien in Personen und faßliche Verhältnisse beispielweise verkörpert werde. Dazu sollen die mitgetheilten Aktenstücke dienen, und dazu werden sie dienen. Je weniger sie ursprüngslich für die Deffentlichkeit bestimmt waren, um so reiner stellen sie den Conslict unserer Zeit dar; er ist kein Zerwürsniss mit Personen oder Autoritäten, sondern ganz rein der Prinscipienkamps der Sensur und der Geistesfreiheit oder der Preßpolizei und der freien Wissenschaft. Das wird auch die gehaltene Fassung der Dokumente darthun.

Arnold Ruge.

Die erste bedeutende Beschwerung des Journals war die Zurückweisung einer ganzen bereits im Druck vorgelegten Woche, ausgefüllt von der (später in Mannheim unter dem Titel: "Philosophie und Christenthum", erschienenen) Abhandslung L. Feuerbachs: "Der wahre Gesichtspunkt, aus welchem der Leoshegelsche Streit beurtheilt werden muß."

Meine persönlichen Verhandlungen mit dem Herrn Censor Prof. Wachsmuth und dem Herrn Kreisdirector von Falkensstein hatten das Resultat, welches die Nachricht des nachfolsgenden Briefes enthält.

Herrn Dr. A. Ruge, wohlgeboren, hier in Leipzig.

Berehrtester Herr Doctor!

Im Gedränge von Berufsarbeiten habe ich heute früh nicht dazu kommen können, der mündlichen Mittheilung den schrifts lichen Bescheid des Censurcollegiums nachfolgen zu lassen; wollen Sie dies gütigst entschuldigen! Uebrigens ist jener von der

Ihnen schon bekannten vorläusigen Erklärung wenig verschies den. Das Wesentliche davon ist, daß der Abdruck des Ausssaßes nur bis zu den Worten (S. 492): "der nur dem relisgiösen oder politischen Fanatismus eigen ist", gestattet wers den könne, daß aber dem Folgenden bis zu Ende des Ganzen wegen der darin enthaltenen scharfen Opposition nicht nur gesgen die christliche Orthodoxie, sondern gegen Religion und Christenthum überhaupt, auf den Grund des S. 8 der Censoreninstruction, das Imprimatur zu versagen sei.

Der S. 8 lautet: "Nichts darf gedruckt werden, . . . . was das religiös und kirchlich Heilige herabwürdigt oder Spannung und gegenseitige Unduldsamkeit zwischen den versschiedenen Confessionen aufregt."

Nochmals die Versicherung meiner aufrichtigsten Hochsschapung und die Bitte um ein geneigtes Andenken.

Leipzig, ben 4. März 1839.

Ihr ganz ergebenster W. Wachsmuth.

Gegen diese Entscheidung der Leipziger Censur wandte ich mich mit der folgenden Vorstellung an das hohe Ministerium in Oresden:

Gesuch um das Imprimatur der Anlage: "Der wahre Gesichtspunkt zc."

Hochgebietender Herr Staatsminister!
Onädiger Herr!

Im Anfange des vorigen Jahres überreichte ich das erste Heft der Hallischen Jahrbücher. Den mächtigen Beistand Ew. Erzellenz, welchen ich im Jahre 1838 für die Zukunft von Ihnen erbat, sehe ich mich heute wirklich in Anspruch zu nehmen durch eine ganz unerwartete Censurhemmniß gezwungen. Es ist die hochwichtige Frage gestellt:

ob die orthodoxe und angeblich gläubige, wirklich aber ungläubige Theologie, und eben so die, eine Orthodoxie nur vorgebende, Hegelsche Philosophie die Norm der Censur sein sollen?

Ew. Erzellenz haben die neueste Weltbewegung als eine Strafe der erheuchelten zunächst katholischen Orthodoxie, als eine Strafe der Anerkennung der längst begrabenen Hierarchie gewiß ebenfalls angesehen. Ein Gleiches bedroht uns jetzt innerhalb des Protestantismus selbst. Ich gestehe es, Hegels Zugeständniß, die Dogmatik mit der Philosophie versöhnt zu haben, ist eine Tänschung, und die orthodoxe Hegelsche Phislosophie ist dieselbe Calamität, welche die angeblich orthodoxe Theologie ist, theils eine Täuschung, theils eine gröbliche Unswahrheit und Heuchelei.

kudwig Feuerbach, Sohn des berühmten Juristen, aber ungleich genialer als selbst sein Vater, einer der ausgezeich= netsten Köpfe der jetzt lebenden Philosophen, sendet mir den anliegenden, wunderbar ergreifenden und wahrhaft entzücken= den Aufsat:

"Der wahre Gesichtspunkt des Leo-Hegelschen Streites zc. 2c.",

und thut darin den weltbewegenden Schritt,

die christliche und philosophische (d. h. althegelsche) Heus chelei nachzuweisen und mit dem Ausdruck der ungeschminks ten Wahrheit und Parrhesse abzustreifen.

Die Leipziger Censur, sowohl der Censor Professor Wachsmuth als das Censurcollegium, versagen diesem Artikel das Imprimatur.

Damit ist die Heterodoxie der Gelehrsamkeit und der freien, nicht heuchlerischen Wissenschaft gehemmt, und es wäre der Zustand des Glaubens = und Wissensgerichtes faktisch herges stellt, der Unglaube und die wissenschaftlichen Zweifel, die das Princip des protestantischen freien Glaubens zuläßt, die Feuers bach selbst aus kuthers Schriften und aus Herder, Schiller und Göthe citirt, diese Zweifel wären in die Form einer Geheimlehre zurückgedrängt.

Die Feuerbachsche Ausführung ist rein gelehrt, mit vieslen Sitaten aus den Kirchenvätern der katholischen Zeit und aus den Schriften der kutherischen Orthodoxie versehen, — die Hallischen Iahrbücher werden nur von den höchstgebildeten Männern und von solchen Jünglingen gelesen, denen ohnehin alle Quellen der Heterodoxie, die Feuerbach in Lessing, Schiller, Göthe, Herder namhaft macht, zu Gebote stehen, ja bestannt sind. Den Glauben, sosern er nicht in der Literatur, sondern im Bolke ist, hat Feuerbach durchaus nicht zum Sesgenstande, sondern nur

die expresse Christlichkeit der heuchlerischen Theologie und und philosophischen Halbheit.

So ist also ber ganze Artikel eine eben so rein wissenschafts liche Angelegenheit, als das ebenfalls heterodore Buch von Strauß über das Leben Jesu, welches selbst in Preußen auf Reanders Gutachten nicht unterdrückt worden ist.

Ich bitte, Erzellenz wollen dieser principiell unendlich wichstigen Frage ein gnädiges Dhr leihen, und Ihren mächtigen Einfluß dahin richten, daß es den philosophisch von Hegel und Orthodoxie befreiten Männern nicht verwehrt werde,

ihre wissenschaftlich und gelehrt begründete Heterodoxie energisch und wirksam gegen die verderbte Heuchelei und den schwachköpsigen Selbstbetrug dieser Zeit entgegen zu setzen.

Jede Beschützung des Todten und Unwahren führt zu solchen Lebenswirren, wie wir sie in der Kölner Calamität vor uns haben. Ew. Erzellenz kennen den Gang der Geschichte, und werden es ohne Zweisel wünschenswerth sinden, daß der Streit

des wirklichen und erheuchelten Glaubens lieber auf dem

Gebiete der Wissenschaft als auf dem des Lebens ausges fochten, lieber mit Dinte als mit Blut und Feuer, lieber mit der Feder als mit dem Schwerte entschieden werde. Daß er aber jest nicht mehr vertagt werden kann, ist gewiß. Der Bruch ist da, der Zweisel lebt; er ist nicht zu ersticken, sondern nur im Geiste und in seis ner freien Bewegung zu bestegen.

Bei der Petition um das Imprimatur für den genialen Streich, den Feuerbach in diesem Aufsaße führt, würde ich jedoch gerne selbst beantragen, die letzten vier Zeilen zu streischen, auch bei Christenthum gerne das Wort "erklussve" hinzusehen, wo es, nacht genommen, den Nisverstand erregen könnte, als sei damit die ganze heutige Bildung und ihre wirtsliche Religion gemeint, während Feuerbach überall nur das die Weltweisheit und Weltbildung ausschließende Christenthum meint.

Ew. Erzellenz würden mich unendlich glücklich machen, wenn ich in dieser folgenreichen Angelegenheit, welche uns die Zukunft entweder zu öffnen oder zu verschließen scheint, Ihren wirksamen Schuß gegen ängstliche und verdunkelte Ansichten sonst ehrenwerther Subalternen erfahren dürfte.

Ich unterzeichne mit der tiefsten Hochachtung Ew. Erzellenz Halle, 5. März 1839.

unterthänigster Diener, Dr. Arnold Ruge.

Hierauf erfolgte die Entscheidung:

Dem Ministerium des Innern ist die von den Redactoren der "Hallischen Jahrbücher" unterm 4. dieses Monats gegen das Leipziger Censurcollegium wegen Verweigerung des Imprimatur zu dem größern Theil eines von L. Feuerbach für diese Zeitschrift bestimmten Aufsatzes geführte Beschwerde sammt der Zuschrift zugegangen, mit welcher die Beschwerdeschrift an

bes Herrn Staatsministers von Lindenau Erzellenz gesendet worden ist. Nach Prüfung des in Sathogen zugleich eingesreichten Aufsatzes mit der Aufschrift:

"Der wahre Gesichtspunkt, aus welchem der Leo-Hegelssche Streit beurtheilt werden muß",

so wie der von dem Censurcollegium in seinem darüber erfors berten Berichte angeführten Gründe, kann das Ministerium bes Innern nicht umhin, es bei der Resolution dieser Behörde bewenden, und die Druckerlaubniß, insoweit sie nicht bereits ertheilt worden ist, fortwährend verweigern zu lassen, da durch die vorgeschlagene Ausscheidung ober Abanderung der Schlußstelle, so wie anderer einzelner Stellen, die entgegenstehenden Bedenken sich nicht beseitigen lassen, und lettere hauptsächlich auch die Tendenz und die Hauptgebanken des ganzen zurückgewiesenen Theiles der Abhandlung treffen, welche darauf berechnet ist, nicht sowohl einzelne Dogmen des einen ober andern driftlichen Glaubensbekenntnisses, als vielmehr die von allen Confessionen anerkannten Grunds und Hauptlehren des Christenthums, wie sie unbestritten von seinem Stifter gelehrt worden sind, als unvereinbar mit der Philosophie, so wie mit dem Staate, und als unhaltbar barzustellen. So wenig nun das Ministerium des Innern einer freisinnigen exegetischen und philosophischen Kritik der kirchlichen Dogmen und der Auffasfung des Christenthums durch die Censur Fesseln anlegen lassen will, so wenig kann boch, wegen des davon zu erwartenden gemeinschädlichen Eindrucks und der nachtheiligen Einwirtung auf Religiosität, Sittlichkeit und Gemütheruhe, die Beröffentlichung einer dergleichen Beleuchtung ber heiligsten Angelegenheiten der Menschheit, besonders in einer deutsch geschriebenen und bem großen Publicum zugänglichen Zeitschrift gestattet werden und die Unterstellung des vorliegenden Aufsapes unter die Bestimmungen SS. 8, 9 und 10 der allgemeis nen Censoreninstruction keinem Zweifel unterliegen.

Die von dem Centralcensor an einen der Redactoren unsterm 4. März dieses Jahres erlassene Zuschrift folgt beigehend zurück.

Dresben, am 18. März 1839.

Ministerium bes Innern:

Rostip und Jändenborf.

An die Redactoren der "Hallischen Jahrs bücher", die Doctoren Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer.

Die folgenden Jahre bis zum December 1841 fanden keine tief eingreifenden Störungen bes Druckes Statt. Selbst die umlaufenden Gerüchte eines Verbots der Zeitschrift in Preußen bestätigten sich nicht; vielmehr wurde ber Redaction im Mai des Jahres 1841 durch eine Kabinetsordre Gr. Majestät des Königs von Preußen die Verlegung des Orucks der Hallischen Jahrbücher nach Halle oder unter preußische Censur anbefohlen und nur im Unterlassungsfalle das Berbot des Debits der Zeitschrift in den preußischen Staaten ausgesprochen. Publication dieses Befehls, womit die Zeitschrift unter preußischer Censur concessionirt war, siel mit dem Umzuge der Redaktion nach Dresden zusammen. Daher wurde es nöthig, die Hallischen Jahrbücher aufzugeben und die deutschen an ihre Stelle treten zu lassen. Dbgleich der Druck'in Preußen unter diesen Umständen nicht mehr die Bedingung der Concession der Zeitschrift sein konnte und alles Polizeiliche nun lediglich der königl. sächsischen Regierung anheim fiel, so hatte doch die Discussion über Zweck und Bedeutung einer Richtung, wie bie der Jahrbücher, die bei dieser Gelegenheit vor dem großen Publicum eröffnet wurde, die Spannung gegen dieselben bedeutend erhöht. War doch in der Augsburger Zeitung sogar ein Aufsatz erschienen, welcher die Ueberschrift trug: preußische Regierung und die Hallischen Jahrbücher", und darin

eine principielle Differenz angedeutet worden, die gar nicht geeignet war, das Auge der Polizei abzustumpfen. In den 55. 8, 9 und 10 der allgemeinen Censurordnung und ihrer strengen Auslegung, kurz in der Censur selbst lag allerdings, eben so gut wie in der preußischen Romantik, eine Differenz mit dem Geiste der neuen Wissenschaft. Diese Differenz brauchte nur in Anregung gebracht und die veraltete Marime "unnachsichtlich" im Sinne einer vergangenen Bildung, worin es sich noch um den Streit religiöser Confessionen und religiöser Unruhen und Kriege handelte, geltend gemacht zu werden, und es litt keinen Zweifel, daß die Jahrbücher ganz anders censirt werden konnten, als dies bisher geschehen war. Die Anregung blieb nicht aus. Die vorgesetzte Behörde in Sachsen sprach daher gegen Ende des Jahres 1841 in Folge dieser Anregungen ihre Mißbilligung eben so sehr über die bisherige Censur als über das Princip ber Jahrbücher selbst aus; und es erfolgte ohne weitere Veranlassung durch einen bestimmten in Frage gestellten Aufsat und ohne Anfrage der Redaction folgender " Ranzleibescheid":

Das königliche Ministerium des Innern hat nicht länger es unterlassen dürfen, den Geist, in welchem die in Leipzig erscheinenden "deutschen Sahrbücher" redigirt und censirt wersden, zum Gegenstande ernster Erwägung zu machen. Wenn gedachtes Ministerium seinem Einschreiten deshalb bis jetzt Anstand geben zu können glaubte, so ist dies in Berücksichtigung der S. 10 der allgemeinen Instruction der Censoren ausgesprochenen Grundsätze geschehen; in der Voraussetzung, daß diese Zeitschrift nach ihrer Tendenz und Sprache immer nur den Weg zu einem solchen Publikum suchen und sinden werde, welchem gegenüber eine selbst bis zum Uebermaß gestattete und bis zum Mißbrauch geübte Schreibefreiheit mindere Nachtheile

haben könne; in der Erwägung, daß die Wissenschaft durch freie Rede uud Gegenrede gefördert werde; endlich aber in Berücksichtigung des von der sächsischen Staatsregierung festgehaltenen Grundsates, bem besonnenen Fortschreiten auf dem Gebiete der Wissenschaft nicht hemmend entgegen zu treten. Man hat aber bereits mahrgenommen, daß diese Zeitschrift ein immer größeres und nicht bloß ein wirklich wissenschafts liches Publikum zu finden scheint, daß sie auf der ganz eigents lich revolutionären Bahn des Regirens, besonders auch im Gebiete der Religionsphilosophie und der Politik, mit den ihr unverkennbar zu Gebote stehenden reichen geistigen Mitteln, aber auch zum Theil mit eben so unverkennbarer Berechnung für Leserkreise ohne eigentliche wissenschaftliche Bildung immer weiter vorwärts schreitet, maße und rücksichtlos ihren Krieg gegen alles Bestehende mit scharfen Waffen fortsetzt, und es darauf ankommen lassen zu wollen scheint, wie lange und wie weit man sie auf dieser Bahn vorwärts gehen lassen werde.

Rur ungern würde das königliche Ministerium des Innern Sich entschließen, das hierländische fernere Erscheinen einer Zeitschrift zu verhindern, welche bei den intellectuellen Kräften, welche sich für deren Redaction vereinigen, in mehrfacher Beziehung nützlich zu wirken berufen sein könnte. Es will vielmehr zur Zeit die Hoffnung nicht aufgeben, daß die Resdactoren und der Berleger derselben zweckmäßigen Borstellungen Gehör geben, und sogar der Nothwendigkeit, mit Hülfe der Censur unzulässigen Ausschreitungen strenger als bisher begegnen zu müssen, durch Umsicht bei der Redaction zuvorzutommen wissen werden.

Der Censor der "deutschen Jahrbücher" ist an seinem Theile unter Mißbilligung der von ihm zeither bewiesenen, die Grenzen, die die öffentlich bekannt gemachte Instruction für Censoren gesteckt hat, in einzelnen Fällen wenigstens überschreitenden Nachsicht, zu strenger Beobachtung seiner Pflicht

und zur Anfrage in zweifelhaften Fällen angewiesen worden; die Redaction aber wird, im Einverständniß mit dem königlischen Ministerium des Innern und auf dessen Verordnung vom 1/8. d. M. von obiger Verfügung hierdurch mit dem Bemersten in Kenntniß gesetzt, daß sie für den Fall, daß sie nicht selbst auch hauptsächlich den Anlaß dazu zu vermeiden wissen werde, die Unterdrückung gedachter Zeitschrift in Sachsen hers beiführen würde.

Leipzig, am 10. Dezember 1841.

Königl. sächsisches Censurtollegium: Faltenstein.

Kanzleibescheib an den Herrn Dr. Ruge, als Redacteur der deutschen Jahrbücher in Dresden.

Ferner die folgende Mittheilung des Herrn Censors:

Hochverehrter Herr Doctor!

Die Anzeige von Hoffmanns v. F. unpolitischen Liebern, der ich das Imprimatur habe verweigern müssen, gibt mir Anslaß zu gegenwärtigen Zeilen. Es ist immer ein sataler Uebelsstand, wenn ein schon abgesetzer Artikel zurückgenommen wersden muß, und darum sehe ich es für räthlich an, Ihnen mitzutheilen, daß die Censur der Preußen betreffenden Artikel künstighin minder nachgiebiger als bisher zu sein genöthigt ist. Ich kann dabei nichts ändern, und wünsche, daß Sie, ohne der Tendenz der D. I. Sintrag zu thun, hierauf gefällige Rücksicht nehmen wollen. Sie wissen, wie leid es mir thut, einmal Gedruckes zurückweisen zu müssen, und wie schwierig es oft ist, zu modificiren. — Mit aufrichtiger Verehrung

Leipzig, 15. Dez. 1841.

ganz der Ihrige W. Wachsmuth.

Herrn Dr. A. Ruge, Wohlgeboren, zu Dresben.

102743 TX

Buad on

## Vorwort.

Die Anekvota sind entstanden durch die Sensurnoth ber Deutschen Jahrbücher im Jahr 1842. Sie sind die Darsstellung dieser Lage, haben aber zugleich so viel selbststänsdigen Werth, als ihnen ihr Inhalt ertheilt, und wir dürsen hoffen, daß dieser nicht unbedeutend sein werde. Die mit n. v. bezeichneten Aufsätze sind "nicht vorgelegt", die mit n. z. bezeichneten von der Leipziger Gensur "nicht zugelassen" worden.

Eine Fortsetzung der Anekdota möchte wohl nöthig wers den; denn es ist kaum zu hoffen, daß die wissenschaftliche \$\overline{M56251}\$

entgegen zu treten. Es ist nicht die Rede von einzelnen Ausdrücken ober Sätzen, wenn auch hierin mir zur Last gelegt wird, zu indulgent gewesen zu sein, sondern von der Richtung, die sich in einer Reihe von Artikeln dargethan hat. Ich habe deßhalb einen Brief an Herrn Dr. Ruge zu gefälliger Beförderung beigelegt; an Ew. Wohlgeboren aber richte ich die Bitte, mit der Buchdruckerci eine solche Ginrichtung treffen zu wollen, daß, bei den nun vorauszusehenden häufigen Anfragen beim königl. Censurcollegium und überhaupt bei ber mir noths wendigen längern Ueberlegung, nicht erwartet werde, ber Druck könne in der bisherigen Art fortgehen. Aendert sich die gesammte Tendenz des Blattes, bann hört auch diese Befürchtung auf; wo aber nicht, so bitte ich Sie, nicht mir die unvermeiblichen häufigen Stockungen und Störungen zur kast legen zu wollen. — Mit vollkommner Hochachtung

Ew. Wohlgeboren

Leipzig, 16. Febr. 1842.

ergebenster

B. Wachsmuth.

Herrn Buchhändler Otto Wigand in hier.

Verehrtester Herr und Freund!

Rochmals werde ich veranlaßt, mich direkt an Sie zu wensten, um Sie von einer neuen an mich ergangenen Rüge in Kenntniß zu setzen, und badurch, wo möglich, peinlichen Conssicten bei der Censur im Einzelnen vorzubeugen. Wir sind, scheint mir, zur Katastrophe gelangt. Die Blätter Rr. 1, 4, 7 Bl., 10 Bl., 19 Bl., 23, 24 zc. haben das große Mißsfallen erregt, daß deßhalb die bedrohlichsten Mahnungen an mich erlassen worden sind, und ich nunmehr erkennen muß, daß auch in nicht eigentlich politischer Richstung die Censur eine ganz andere als bisher wers den soll. Ich gestehe Ihnen offen meine Zweisel, ob Sie

Ohne vollkommene Aenderung der Tendenz das Blatt werden fortsetzen können. Findet die letztere Statt und die Zeitschrift dabei ihr Gedeihen, dann meinen herzlichen Glückwünsch; im entgegengesetzen Falle beklage ich mich im Boraus, derjenige sein zu müssen, der als Berderber ganzer Kolumnen oder gar Nummern in den Oruck eingreift. Ich werde, da von mir erwartet wird, häusiger als bisher bei dem königl. Sensurcollegium über bedenkliche Aufsätze Entsscheidung einzuholen, auch Herrn Wigand benachrichtigen, daß die Manipulation des Oruckes eine andere Einrichtung bekommen muß, wenn nicht der eventuelle Aufenthalt der Anfragen oder eigene längere Ueberlegung Stockungen veranlassen soll. Gott befohlen! — Mit freundschaftlicher Hochachtung und Ergebenheit

Leipzig, 16. Febr. 1842.

ganz der Ihrige W. Wachsmuth.

Herrn Dr. Arn. Ruge in Oresben.

Hiemit waren wir nun bei der Tendenzeensur angeslangt, und es war die Forderung gestellt, "Tendenz und Ton", also Prinzip und Charafter der Zeitschrift zu ändern. Und warum? Lediglich darum, weil nicht die jetzige Philosophie als Bildung der Menschen, sondern eine vergangene, die altprotestantische und altpolitische Zeit als das "Bestehende" aufgesaßt wurde. Die Unmöglichseit, diese Forderung zu ersfüllen, liegt vor Augen. Kein Mensch kann sich die Seele ausreißen, so auch die Schriftsteller der Jahrbücher und die Redaction nicht. Es fragte sich nur, wie versteht die Censur ihre Forderung im Einzelnen, und was wird sie streichen, was dulden? Wir legten daher die zum Druck eingefandten Masnuscripte als Manuscripte dem Herrn Censor vor. Die Antswort folgt:

## Ew. Wohlgeboren

beehre ich mich, die von Ihnen mir übergebenen Manuscripte zurückzusenden. Ich habe ein Blatt beigelegt, worauf mein vorläusiges Gutachten über das muthmaßliche Schicksal, das jene Manuscripte, mit Ausnahme von Nr. 6, in der Zensur haben werden, und bemerke noch, daß ich bei Nr. 2, 3 und 4 jedenfalls die Entscheidung des k. Censurcollegiums einzuhoslen genöthigt sein werde. Nochmals meinen besten Wunsch, daß sich die gegenwärtige Verwickelung bald und gut enden möge.

Hochachtungsvoll und ergebenst Leipzig, 25. Febr. 1842.

Ihr gehorsamster W. Wachsmuth.

Herrn Otto Wigand.

- 1) Leiben und Freuden des theologischen Bewußtseins nicht passirlich.
- 2) Zur Literatur über den Königsberger Verfassungsantrag
   schwerlich und nur etwa theilweise passirlich.
- 3) Einleitung in die Dogmengeschichte nur theilweise.
- 4) Bremisches Magazin nur zum geringern Theil, vielsleicht gar nicht.
- 5) Ueber zeitgemäße Reform des Tüb. Seminars großenstheils.
- 6) Logische Untersuchungen Imprimatur.
- 7) Feuerbach, vorläufige Thesen schon entschieden. Sodann später, den 4. März:
- 8) Reue Wendung der deutschen Philosophie. Das Wesen des Christenthums von L. Feuerbach. Recension von Arnold Ruge. Am Rande des ersten Abdrucks die Erklärung: "Das L. Censurcollegium hat diesem Aufsatze das Imsprimatur verweigert und zugleich erklärt, daß in der Folge jeder eine gleiche Tendenz so entschies

den aussprechende Aufsatz unnachsichtlich zus rückgewiesen werden musse. With"

9) 22. April. Die lit. Zeitung. Kritik von A. Ruge. Absgedruckt unter E. 11. Antwort wie folgt:

## Werther Freund!

Empfangen Sie den beifolgenden zweiten Band der Gesschichte Frankreichs zc. mit gewohnter Freundlichkeit! Der Buchbinder hat mich ein Paar Tage aufgehalten, und so hat sich denn auch die Rücksendung Ihres Mannscriptes (Nr. 9), mit dem ich zugleich das Buch an Sie gelangen lassen wollte, verzögert. An das Imprimatur für jenes ist nicht zu denken; ich würde Ihnen gar nicht einmal einen Dienst geleistet haben, wenn ich es an das Censurcollegium gebracht hätte. "Schicket Euch in die Zeit." De es bald anders werden wird, hängt in vielen Beziehungen wol von Preußen ab; doch mit der Theologie hat es auch heimische Bedenken. — Leben Sie wohl!

Leipzig, 22. April 1842.

Ihr Ihnen aufrichtig ergebenster W. Wachsmuth.

Ich notirte sogleich beim Empfange Folgendes auf den Brief, was ich hier nicht unterdrücken will:

"Also die "Theologie" und wieder die "Theologie" und zwar die "heimische", welcher der alte Carpzow noch im Leibe steckt, so rationalistisch sie auch angestrichen ist. Aber was erreicht die Theologie dadurch:

daß sie aufhört, ein wissenschaftliches und lebendig geistiges Interesse zu sein! Wir können, nachdem sie zu diessem Geständniß ihrer Ohnmacht gekommen ist, von ihr schweigen. Dieß hätte ohnehin von selbst sich gefunden — dieses Schweigen — so wie die protestantische Wissenschaft von der katholischen Theologie schweigt.

Es gibt werthvollere Interessen zu verhandeln; wie aber, wenn überall das Princip der Theologie zum Herren der Censur erhoben würde? Wenn alle Censoren "Theologen" würden?

"Es ist dieß nichts anderes, als der Conflikt der Wissensschaft mit der Censur überhaupt, der dann eintritt, — die theologische Censur hat überhaupt nur diesen Sinn; und der Dilemann ist eine welthistorische Aufgabe, deren Lösung nur günstig für die Wissenschaft ausfallen kann.

"Es ist jest ohne Scheu das Princip der römischen Kurie proclamirt, und die lette Freiheit, auf die wir Deutsche froh waren, die des Geistes und der Wissenschaft, diese tasten und jest die Theologen an. Weil sie unfähig sind, im offenen, ehrlichen Kampse die Philosophie zu bestechen, so stecken sie sich hinter die Polizei. Sie erkennen, daß ihr Loos und das Loos des Polizeistaates, des willfürlichen und präventiven Verfahrens nach subjectivem Ermessen, eins und dasselbe ist. Arme Theologie: Geset und Freiheit sind die Devisen der Zukunst; die Wilkur wird im Princip und überall ausgehoben werden: und du willst durch eben diese Wilkur deine Zukunst sichern?

"Und in der That, es scheint, daß der alte Ungeist der sächsischen Theologie, der dieß Land so sehr zurückgebracht hat, noch einmal sich erheben und wenigstens im Stillen der Phislosophie entgegen arbeiten will. Der sächsische Rationalismus stimmt natürlich mit dem Berliner Christenthum übersein gegen die Aushebung der Theologie in Philosophie oder, wie Feuerbach dieß näher ausdrückt, in Anthropologie. Diessen Schritt der neuen Wissenschaft scheinen die Gesetz aller Staaten unmöglich zu machen, während ihn das Gesetz der Entwickelung des Bewußtseins unaufhaltsam herbeisührt. Die wahre Religion und selbst das wahre Christenthum — denn das ist in der That Humanismus — und die wahre Erfüls

lung des Gesetzes ist das neue Gesetz der Freiheit, das Preßgesetz und die constituirte Geistesfreiheit als absoluter Staatszweck. Das neue Gesetz hebt das alte auf. Das alte wird aber zum Unrecht gegen das Bedürfniß des neuen, dem um des alten willen nicht entsprochen werden soll."

Obgleich nun die Ausmerzung auch der religions-philosophisschen Aufsätze aus den Jahrbüchern bewirkt war, so stand und doch noch eine weitere Maßregel bevor; der folgende Briefzeigt sie an:

## Lieber Freund!

Eben erhalte ich Ihren und B. Bauers Brief. Ich fürchte, man läßt seinen dritten Theil nicht zu \*), da es eben auf B. B. abgesehen ist. Nun, ich muß jedenfalls den Versuch machen und Alles daran setzen. Im übrigen haben Sie wohl recht, daß \*\*\* mit dahinter steckt, und \*\* sein ami. Beides Literaten, — da sitt der Knoten.

Schon am vorigen Sonnabend ist mir feierlich die Conscession auf die Jahrbücher genommen. Ich wurde vor den Rath citirt, und auf ministeriellen Befehl der Conscession verlustig erklärt. Für jedes Rummero soll ich zweite Censur und Censurschein nachsuchen.

Ich habe protestirt und vorgestern, wie gewöhnlich, sechs Rummern ausgegeben. Es ist sofort Bericht erstattet, um jeden Eclat zu verhüten, und möglicher Weise ist noch nicht Alles verloren. Bleiben oder Wandern, das ist die Frage. Für wen und was streitet man aber? Blicken wir um uns und horchen wir, dann sind wir weiße Raben. Die thörichten, verblendeten Menschen! Fast alle geben der Reaction recht, und das macht sie immer kecker. Blicken sie nach Pors

<sup>\*)</sup> Diefe Befürchtung ift unterbeffen im Juni in Erfüllung gegangen.

tugal, sie haben die Freiheit geschlachtet. In Spanien gehts nicht viel besser. In England siegen trop aller Vernunft die Torys. Guizot steht fest und hat fortwährend die Majorität. Savigny ist Minister! Puchta kommt nach Berlin. B. Bauer disponibel. Feuerbach auf einem Dorfe. Sie können in Dr. nicht einmal Bürger werden. Ich stehe fast isolirt; der Gesssnungsloseste ist der Willsommenste! — Mein lieber Freund, sollen wir nicht lieber Champagner trinken und die Narren auslachen, als uns pro patria kasteien und verfolgen lassen?

Wollen Sie sich eine heitere Minute machen, so lesen Sie im beilegenden Heft der Revue.

10,000 Pfund Renten,

und dann die Briefe über Deutschland, die ich mir im Fransösischen verschafft und hier deutsch mitgetheilt habe.

Meine besten Gruße

Leipzig, 11. März 1842.

Ihr

D. Wigand.

herrn Dr. A. Ruge in Dresden.

In dieser Lage, wo die angedrohte Unterdrückung des Journals bereits entschieden zu sein schien, unternahm ich im Nachfolgenden eine Darlegung des ganzen Verhältnisses an einen hochgestellten Staatsmann, weniger um eines unmittelbaren Erfolges als um der Beseitigung mancher Vorurtheile willen, die mir durch die bisherigen Verhandlungen als solche und als wesentlich einwirkend bekannt geworden waren:

Ew. Ercellenz haben mir zu wiederholten Malen eine Theilsnahme zugewendet, die mich verpflichtet, aber auch aufmunstert, in einem so kritischen Augenblick, wie der gegenwärtige— ich denke dabei an die Beseitigung der Jahrbücher durch die Censur — mich privatim gegen Sie auszusprechen, um Ihre gute Meinung bei meinem jezigen und künftigen Bers

halten nicht zu verlieren. Ich bitte um die Erlaubniß, ganz offen zu reden. Es handelt sich um ein Princip, und da ist allemal die beste Politik, keine Politik, als die ganze rückssichtslose Wahrheit zu haben, von der ich aber im Voraus weiß, daß Sie dadurch nicht beleidigt, auch nicht unangenehm berührt werden können.

Obgleich Sachsen sich gezwungen sieht, das Anathem zu verhängen, und Preußen so das Odium vermeidet, eine rein philosophische Discussion polizeilich zu beseitigen; so verkenne ich dennoch nicht, daß es der Genius der Zeit ist, der vor dem kühnen Gedanken der Selbsterkenntniß in seinem Innersten erzittert, und vor seiner eignen Hohlheit sich entsetz, der daher zu der Maßregel, sich vor sich selbst zu verbergen, um seinen ungläubigen Glauben in Frieden zu genießen, greisen muß. Ich werde daher aus meiner Nechtsertigung vor dem Publikum keinen Gegenstand der Opposition gegen die sächssische Regierung machen, vielmehr die Sache so allgemein nehsmen, wie sie es in der That ist.

Die Differenzen ber Zeit sind so scharf ausgebildet, daß man sich über den practischen Conslict, wie er in dem Anathem der Christlichkeit gegen eine philosophische Zeitschrift, also gegen die ächt protestantische Form der Geistesfreiheit vorliegt, nicht wundern kann; dennoch, obwohl die neue Resgierung in Preußen sehr entschieden das romantische, restauratorische, antiphilosophische Princip ergriffen hat, vermeidet man selbst dort den Schein des Unfreien; und es kommt so die Erscheinung zu Tage, daß man eben so gut der Presse als dem Katholicismus Concessionen macht. Dies beweist das Buch von Bülow-Cummerow, dies beweisen die Königsberger und die Rheinischen, ja sogar, so linkisch ihnen auch die grössere Freiheit steht, die Berliner Zeitungen; nicht minder beweist den erwachten politischen Geist die ganze Berliner Soscietät, die höchsten Beamten gar nicht ausgenommen. Wir

haben bei allen frommen Wünschen der Romantik schon jetzt wesentliche Progressen vor uns, und noch viel wesentlichere zu erwarten, wenn erst dies ganze System der Schwankung zu allen seinen Consequenzen gekommen sein wird.

In demselben Augenblick nun, wo diese Pregrelaxation in Preußen mit großem Eclat vor sich geht, ja noch mehr, wo bas Ministerium Eichhorn mit Hülfe der Schleiermacherianer und Rankianer eine eigne Anstalt zur Widerlegung der Deutschen Jahrbücher gegründet hat, die "literarische Zeitung", wo man also von äußerlichen Maßregeln abstrahirt und sich auf den literarischen Boden begibt, — in demselben Augenblick ergeht von der sächsischen Censur an mich die Forderung, "Tendenz und Ton" der Jahrbücher zu ändern, und es werden die Auffätze von Feuerbach, Bruno Bauer und mir, alle "unnachsichtlich wegen ihrer Tenbeng", ber Kritik ber drist lichen Weltansicht, ausgestrichen, ja, es ist sogar am vorigen Sonnabend dem Verleger feierlich vom Leipziger Rath die Concession zu den Jahrbüchern entzogen worden, wie er mir melbet, und ihm aufgegeben, für jedes einzelne Blatt ber Zeitschrift einen besondern Censurschein einzuholen, wenn ich die Nachricht richtig verstanden habe. Bevor ich noch von diesem letten Schritte gegen ben Verleger unterrichtet war, begab ich mich, wie Sie die Güte hatten, mir zu rathen, zu dem Herrn Minister des Innern, überzeugte mich aber gar bald von der Unmöglichkeit, die Zurückziehung der Tendenzeemfur zu erlangen. — Steht diese fest, so legt also ber Staat, wie dies auch in Preußen geschieht, das ganze Gewicht seiner Autorität in die Wagschale, verwirft die neue Richtung der Philosophie als eine "schlechte", nennt sie "Gift" und "destrucs tiv", und bezeichnet ihr Princip als ein unmoralisches, vor bem man sich entsetzen musse, wie es sonst die Kirche mit den Repern that, die nicht anders-, sondern schlechtbenkende Menschen von ihr genannt wurden, Feinde Gottes, die man vernichten musse.

Das Gewicht bes Staates ist allerbings ein großes, seine Autorität die höchste; niemand kann größer von ihr benken, als die neueste Philosophie, die alles Göttliche in seinen Schooß legt; aber es ist sehr bedenklich, in einer Angelegenheit von der Autorität Gebrauch zu machen, wo nicht die Autorität das Entscheidende ist, sondern die letzten unumschränkten Gründe der Bernunft, die freie Einsicht. Niemand wird es glauben, daß wir Philosophen schlechte Menschen sind, darum, weil wir einsehen und beweisen, daß das Höchste, der Geist, persönlich nur als Mensch die Erde beschreitet und daß das Individuum sterblich, unsterblich aber nur der Geist ist. Denn dies, und nichts anders, ist die neue Tendenz, der Atheismus und die Reperei, vor der alle Theologen sich entsehen und alle Bande der Gesellschaft gefährdet sein sollen.

Politisch sind die Consequenzen, der freie Mensch und die vernünftige Weltordnung in Staat und Geschichte sei die höchste Erscheinung des Göttlichen. Und hier fürchtet man nun Demokratie und Republik, als wenn die Philosophie diese Form ohne ben freien Menschen, etwa in Schwyz und Uri, freier finden könnte, als wenn irgend ein Mensch, ohne geis stig sich selbst zu befreien, also der blanke Pöbel, wie ihn die Ratur, hoch oder niedrig erzeugt, frei sein könnte! Form der Staat annimmt, immer wird ihn die Bildung der Zeit beherrschen, und wie sehr auch die Theologen gegen die Philosophie eifern, nie werden sie etwas anderes predigen können, als was ihnen der Geist und die Bildung ihrer Zeit in den Mund legt. Diese Formen (der Predigt und Bolkserziehung) zerstört keine Philosophie, jede aber durchdringt sie. Die Tendenz der neuesten Philosophie ist keine andere, als die der Philosophie überhaupt.

Ew. Ercellenz stehen zu frei, um zu verkennen, daß mir

bei dem Dilemma, die Tendenz der Philosophie, dieser ganzen, entschlossenen und offenen Philosophie, oder die Jahrbüscher aufzugeben, keine Wahl bleibt. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich für eine jährliche Einnahme mich selbst aufzgäbe, wenn ich einen Augenblick schwankte, ob ich für die Wissenschaft, der ich diene, Alles einsetzen und jeden Bortheil aufopfern soll? So steht nun die böse Angelegenheit, und es ist ein Conflict vorhanden, den wahrlich nicht ich, sondern die freie Entwickelung der Gegenstände herbeigeführt hat.

Soll ich aufrichtig sein, so ist diese Angelegenheit keine Sache der Ranzleien und Censurcollegien, sondern des freien Staatsmannes. Die Deutschen brauchen die Jahrbücher sehr nöthig, und es wird tausend Federn und die fähigsten und die seurigsten Röpfe in eine sehr bittere Opposition werfen, wenn diese Beruhigung, daß wir hier doch nahezu eine freie Presse gehabt hätten — denn so sieht man die Jahrbücher in der ganzen civilisirten Welt an — hinwegfällt. Und ich wüßte nicht, wie der Druck der geistigen Welt unter der Censur ausgenfälliger und auch dem Trägsten fühlbarer gemacht werden könnte, als wenn man die Discussion, philosophischer Probleme sogar, unmöglich macht, und zwar jest erst unmöglich macht, nun jedermann schon die Frage kennt, um die es sich hans delt: — Philosophie oder Christenthum.

Gewiß ist es billig, die Wünsche ber Regierung zu hören, und wenn die Umstände drängen, principielle Fragen möglichst zurückzustellen; aber von allen Seiten stürmen die Gegner ins Feld und ihre Parole füllt alle alten Literaturzeitungen: gänzelich zu verstummen und das ausgesprochene Princip nicht zu rechtfertigen — das ist moralisch unmöglich. Es ist eine Sherensache, in der uns jetzt die Hände gefesselt, dem Gegner aber die sieben Schwerter des alten Rugevit auf einmal in die Hände gegeben sind. Welch' ein Zustand! und dazu der politische Bannstrah!

Ew. Ercellenz würden mir gewiß einige Leidenschaft in einem solchen Conflict zu Gute halten; dennoch verblende ich mich nicht mit eraltirten Gedanken und Hoffnungen. Die Wahrheit ist immer unpolitisch, immer bitter, immer unbesquem. Glück macht man nur, wenn man sie verhüllt. Aber der alte Sokrates schon hatte seinen Dämon, der ihn zu resden und zu forschen trieb; dieser Dämon lebt noch, er ist die Ehre und das Gewissen; man muß ihm folgen und der Phislosophie tren bleiben. Ich hosse daher, an Ihnen eine gütige Fürsprache zu sinden, wenn ich mich genöthigt sehe, mein Versfahren auch dem Publikum gegenüber zu rechtsertigen.

Dresben, den 13. März 1842.

Ew. Ercellenz

unterthänigster

Arnold Ruge.

Dem Verleger der Deutschen Jahrbücher wurde die Soncession zu denselben auf seine Vorstellung an ein Hohes Ministerium zurückgegeben, oder vielmehr neu ertheilt, da er sie bisher auf die alte Concession für die Hallischen Jahrsbücher herausgegeben hatte. Der Herr Gensor aber blieb in einer sehr gebundenen Stellung gegen das Censurcollegium, und wurde dadurch zu einer Censur aus einem Gesichtspunkt, der bei weitem nicht seiner Neigung und Ueberzeugung entsspricht, gezwungen. Wöge dies der weitere Verlauf dieser Mittheilungen, zusammengehalten mit dem freieren und wahsen Zustande, aus welchem die Censur durch die neuesten Maßregeln vom December 1841 und Februar 1842 heraussgeworfen ist, darthun.

Ich gebe zunächst eine Censurprobe und die daran angestnüpfte Correspondenz.

## Cenfurprobe.

Aus Baden über die Stellung der Philosophie.

NB. Die mit [ ] eingeschlossenen einzelnen Sage und Worter find von ber Censur gestrichen worden.

Seit einiger Zeit werben ber Stimmen über ben vermahrlosten Zustand der philosophischen Studien auf den badischen Universitäten immer mehr laut. Der Zustand ist augenfällig; die Ursachen dieser betrübenden Erscheinung liegen aber tiefer, als sie gewöhnlich genommen werden. Zunächst ist das hauptsächlichste Hinderniß die gegenwärtige ostensible Richtung, welche Süddeutschland so gut als den Norden ergriffen hat und in Religion, Politik und Wissenschaft Interessen einer [längst vergangenen] Zeit verfolgt. Die Poesse ist noch Romantit, [bie Religion nicht von dieser Welt], die Wissenschaft von scholastischen Elementen durchdrungen und die Politik sehnt sich nach altdeutschen Herrlichkeiten und bewegt sich im Sinne des Napoleonischen Polizeistaates. Daß in dem protestantischen Würtemberg reger Sinn für Wissenschaft herrscht, kann nicht geläugnet werden; aber stehen nicht einem Strauß, Reiff, Bischer, Zeller in ihrem Wirken die Eschenmayer, Ennemoser, Kerner u. s. w., von dem ganzen übrigen Troß der Romans tifer, Mystiker, Ohrenbläser, Gläubigen, Magnetiseurs und Wiedertäufer gar nicht zu sprechen, mit einem gewaltigen Unhange gegenüber, und sind diese nicht verbündet mit der Macht der Gewohnheit, und unter der Gunst des herrschenden Juste milieu? Wir führen nur ein Beispiel an, um zu zeigen, daß Würtemberg nicht aus lauter Philosophen zusammengesett. Am letten Reujahrstage schloß ein Geistlicher [in Stuttgart, Albert Knapp der Dichter,] die Universität ins Kirchengebet ein [und lag seinen herrn mit Seufzern an,] daß [er] die Schüler berselben vor den Schlingen einer verderblichen "Phi= losophie" bewahren möge. Ein zweiter [machte es nach], nur

in verblümterer Form. [Wie seltsam, aber boch welch ein merkwürdiger Beitrag zur Physiologie des Fanatismus! Gleichgültig, wie er in den Augen der Gebildeten damit erscheinen muß, verwendet ein Prediger das Gebet selbst, um bei den Laien in der Wissenschaft die dunkle Vorstellung zu erwecken von einem unbekannten, verderblichen Gifte, das in der Jugend schleiche, und mit dem es bereits so weit gekommen sei, daß man dagegen wie gegen eine Landesseuche in der Kirche beten musse. Läßt sich dadurch nach Unten vielleicht ber Wahn in Bewegung setzen, wie 1839 in Zürich, so ist nach Dben die Hoffnung vorhanden, auf diesem Wege die Besorgs nisse von dem beunruhigenden und verstörenden Einflusse der mobernen Wissenschaft zu vermehren, womit schleichende Dhe renblaser das Gewissen der weltlichen Macht zu erfüllen beschäftigt sind.] Will man hiezu noch die neusten Berufungen an [die Universität Tübingen rechnen, so wird man sich leicht überzeugen, daß die süddeutsche Politik schon so profan nicht mehr ist, wie es darum vielen Leuten geschienen hat, weil ber Dr. Strauß ein Würtemberger ift. [Man wird einräumen, daß Heine jett überall Recht hat, wenn er sagt:]

> Wir haben die schönsten Pfassen, Wir zeugen uns immer mehr, Und hören nicht auf zu schaffen, Bis pfässisch ist Alles umher.]

[Dann nehmen wir Spiß und Pistolen Und ziehn zu der Glaubensarmee; Don Carlos wird sich erholen, Und das Bolk hat ein Autodafé.]

Was die Universität Freiburg betrifft, so hat man auf ihr die Philosophie förmlich geächtet. Ob Trentowski Philosoph ist ober nicht, wage ich nicht zu entscheiden; wenn er es aber auch ist, so hilft dies wenig ober nichts, wo, wie hier, die Theologen alles freiere Streben zu paralysiren wissen. — Will die Regierung einmal die Professuren für Philosophie und

Geschichte, die schon längst offen stehen, besetzen, so wiffen stets die geistlichen Räthe so zu agiren, daß es nicht geschieht. Dank noch bem himmel, daß die Regierungen in Baden und Würtemberg aufmerksam genug sind, ihre Universitäten nicht à la Würzburg restauriren zu lassen. Denn immer noch befser leere Catheder, als eine Philosophie, vorgetragen von katholischen Reuschellingianern, den Reupythagoräern unsrer Welcker nannte in der Kammer die Ursachen dieser geistigen Stagnation bei ihrem wahren Ramen, indem er barauf hinwies, "wie unter der Domination eines jesuitischen Clerus von Lehrfreiheit nicht mehr zu reden, also auch eine mahre Universität unmöglich sei." — Staubenmeier bringt nun einmal mit seiner katholischen Philosophie durch, eine der selts samen Ausgeburten der Berirrungen und zugleich das höchste Ibol unsrer verkehrten Zeit, welche vollkommen zu begreifen nur bann gelingt, wenn man auf ihre Reime in ber sogenannten Romantik und Naturphilosophie zurückgeht und nachsieht, wie diese protestantischen Richtungen selbst dem Katholicismus zu seinem Heile und Frommen, zu der Regeneration, in der wir ihn vor uns haben, ausschlagen mußten. [Zu den Phantaste= reien der Romantiker brachte man den Spuk der katholischen Dogmatik, und die erste Phase ber Bilbung war fertig; bann fam] Staubenmeier, studirte aus Göschel, Daub und Hegel Terminologie und schrieb eine Encyklopädie der Theologie, die [so katholisch ist, als nur je ein Pater Weishammel geprebigt, und wegen der Definitionen, die er zu seinem Gebrauche und zur größern Ehre Gottes aus den Hegelschen Begriffsbestimmungen zusammengezimmert hat], unter den katholischen Philosophen als die höchste Stufe der wissenschaftlichen Entwicklung betrachtet wird, eine Weisheit, die alle fernere Phi= losophie überflüssig mache. Was den Mangel an Sinn für Philosophie unter den Studirenden in Freiburg und Heidelberg überhaupt betrifft, so bezeichnete Welcker als eine ber Hauptursachen davon diese, "daß die badischen Studirenden auf ihren sogenannten Lyceen Logik und Psychologie so lernen müßten, daß sie mit Etel gegen diese Disciplinen und gegen die Philosophie überhaupt erfüllt würden." Man braucht auch nur in das Lehrbuch der Logik, welches einen gewissen Gockel, Lehrer der Philosophie am Lyceum in Karlsruhe, zum Verfasser hat, hinein zu sehen, um sich sogleich zu überzeugen, daß Welckers Klagen gegründet find. In diesen Lehrbüchern, die für den Gebrauch der Lyceen legalisirt sind, kann man die erbaulichsten Dinge lesen, welche alle für Philosophie ausgegeben werden. So herrscht in dem erwähnten Gockelschen Buche eine Confusion und Berkehrtheit in den Definitionen (benn auf diesem Standtpuncte vor dem Begriffe befindet man sich natürlich durchaus) von Denken, Berstand, Phantasie, Bernunft, Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, daß der Schüler, wenn er solch Unwesen ernstlich für Logik hält, keine größere Liebe zur Philosophie gewinnen kann, als ihm Mes phistopheles beizubringen für gut findet. Kommt er nun gar auf die Hochschule und hört [die] ästhetischesn] Vorlesungen [eines Professor p. o. der Philosophie] über Faust, und [aus dem Munde des Professors selbst die herrlichen] Expositionen zu der Stelle, "da wo Begriffe fehlen, stellt zu rechter Zeit ein Wort sich ein", daß solche Worte das cogito des Descartes, die Substanz des Spinoza, die Monade Leibnigens, das Ich Fichte's seien u. s. w., wer wird ihm verdenken, daß er sich um diese begrifflosen Worte, die ihm mit so viel Genialität verleidet sind, nun nicht weiter kummern mag? Wer noch keine Einsicht in die Philosophie gewonnen hat, wie kann der wiffen, daß diese Worte das Gerüft einer großen Ents wicklung sind, der größten, welche ber menschliche Geist zu vollführen und nicht jeder Professor der Philosophie zu capis ren vermochte? — Und so wirft natürlich der Zuhörer die se Worte in eine Kategorie zusammen mit dem, was er auf bem kyceum gelernt hat, in seiner "formalen Logik" von Syllogismis Cocleanis, cornutis, bicornibus, tricornibus, quadricornibus u. s. w., dem Galenischen Schema, den schöenen Bersen:

Barbara, Celarent primae, Darii Ferioque; Cesare, Camestres, Festino, Barocco secundae, Tertia (grande sonans recitat) Darapti, Felapton, Disamis et Datisi nec non Bocardo, Ferison. Quart Bamalip, Calemes, Dimatis, Felapo, Fresison.

den Enthymemen, Spicheiremen u. s. w., womit man den gefunden Menschenverstand und das Gedächtniß der Enceisten zu Paaren treibt. — [Wagt es aber bennoch ein Student, sich mit Philosophie beschäftigen zu wollen, so hört er freilich in ben Collegien des Freiherrn von Reichlin-Meldegg über diese "Worte, denen die Begriffe, nach seinen Faustvorlesungen, fehlen", nichts anderes, als was seine Ansicht bestätigen muß, daß das Cogito, die Substanz, die Monade, das Ich, das Absolute leere Worte seien. Das sagt ber Herr Freiherr freilich nicht, daß nicht die Philosophen begrifflos gesprochen, sondern er es so aufgefaßt, weil ihm selbst die Begriffe fehlten: aber er sagt es, und wie nahe steht seine Ansicht ber natürlichen der Studenten? Wie bequem zu dem, wie freis sinnig ist sie! Der Herr Professor und die Herren Zuhörer wollen natürlich von einem bestimmten System nichts wissen, "um ihre Freiheit nicht zu verlieren". Was ist dies aber für eine Freiheit? Sollte es vielleicht die sein, die Willfür, die eignen Einfälle und natürlichen Meinungen gegen die Gewalt der freien Objectivität des Gedankens zu sichern und zwar burch Flucht vor dem Kampfe? Gine solche Muthlosigkeit ist das Element, in dem die Philosophie nicht gedeihen kann; sie will Kampf, und nur das ist ihr wahres Eigenthum, was sie burch ihre Energie errungen. Erben ober sich schenken lassen, darf sie nichts. Auf diese Weise ist die Theologie reicher ge-

worben, und nun pocht sie auf ihre Schätze; aber auf einmal wird sichs klar zeigen, daß die Theologie mit falscher Münze bezahlt und ihr Geld sich dem Empfänger in eitel Kohlen verwandelt. Zwar haben manche Theologen dies eingesehen und selbst gegen diese Falschmunzerei geeifert, so daß die Bernunftigen von ihnen zur Philosophie kamen, um bas Wahre vom Unachten scheiden zu lernen. Aber für Heidelberg find diese Zeiten wiederum vorbei. Rein Daub und Paulus rivalistren mehr, sondern die Herren Theologen treiben es gerade wie die Freiburger, mur daß keiner von ihnen an Talent dem dortigen Staudenmaier, der dazu eine Entschiedenheit besitt, die ihn eines bessern Looses würdig machte, als ein christfatholischer Philosoph zu sein, gleichkommt, und daß keiner von ihnen je etwas geschrieben, das Staubenmaiers Hauptschriften gleichzusetzen wäre. Sie halten dristlichen Frieden und Einigkeit unter einander, um die Räufer zu täuschen, daß bei ihnen echtes Gold sei. Gegen die Philosophie stellen sie sich freundlich, aber nur um Contrebande einschmuggeln zu können.] Sie wollten bei der Bacanz des hiesigen philosophischen Lehrstuhls den hallischen nachgerade verschollenen Erdmann hieher berufen haben, damit die Hegelsche (1) Philosophie vertreten sei. [O sancta simplicitas!] Sie hätten es wohl auch durchgeset, hätten sie sich mit einer noch positivern Partei vereinigen können, welche ben Professor Sengler von Marburg wünschte, um durch ihn — in ähnlicher Weise wie in Marburg — ber Philosophie aufzuhelfen. Zwar hatte die Regierung, in Uebereinstimmung mit [ehrlichern] Rathgebern aus der Facultät, den guten Gedanken durchgeführt, den frühern Erlanger Profeffor Kapp zum Professor zu ernennen, und mit ihm ben Professor Reichlin-Meldegg. Aber wird dies die allgemeinen Studien sogleich heben können, da die Theologen, welche so großmüthig die Patronen der philosophischen Facultät spielen, und in der That am meisten auf Philosophie augewiesen sind, sihre

eigne Facultät so heruntergebracht haben, daß sie] im verflossenen Sommersemester, obwohl gerade unfre Zeit den frommen, dristlichen Tendenzen so besonders hold ist, nur zehn Theologie Studirende zählte? — [Es scheint ein eignes Stras tagem der Theologen zu sein, immer über den Zustand der philosophischen Facultät zu jammern, um die Augen von ber Blöße ihrer eignen abzulenken.] — Es ist zwar wahr, daß man in Baden keinen Zudrang verspürt zu der Gottesgelehrs samkeit, aber es kommen auch keine Auswärtigen, was boch in nichts anderm begründet sein kann, als darin, daß die philosophischekritische Seite eben so wenig, als die philosophis sche, durch einen der bedeutenden, Richtung und Epoche mas chenden Gelehrten in der hiesigen theologischen Facultät vertreten ift. Zwar nehmen die herren Kirchenräthe Ullmann und Umbreit sin ihren Studien ohne Kritik und in ihren Kritiken ohne Studien] lebhaft Antheil an den theologischen Wirren unsrer Zeit, sfreilich nicht, um sie klar zu machen, sondern um sie wo möglich noch mehr zu verwirren und dann der Welt weiß zu machen, das trübe Wasser sei klar.] Aber welche Richtung haben sie, als die, daß sie keine haben? Wer sich näher für den Geist der Studien oder Kritiken interesfirt, den erinnern wir nur an Müller gegen Feuer, bach, ungefähr dieselbe Kritit, wie weiland der selige Göte gegen Lessing, ober an Ulmann's: Historisch ober Mythisch? ober an den Genius des Cultus von Seisen u. s. w. Doch ba ich von dem Genius des Cultus an den Cultus des Genius erinnert werde, so bringt dies mich auf den Dr. Carrière, den begeisterten Apostel "der Romantik der Zukunft." Selbst dieser ist hier noch nicht religiös genug; man legt ihm alle möglichen Hindernisse in den Weg, um ihn nicht zum Dociren gelangen zu lassen; man schaubert vor bem Gebanken, daß ein junger Mann, der einmal mit der "destructiven Rotte der Hegelingen" in Verkehr gestanden, einen Lehrstuhl in Heidel-

berg betrete. Während doch gerade Carrière in lettrer Zeit durch mehrere Schriften jeden Denkenden bedenklich mas chen mußte, ob er bestructiv oder nicht vielmehr constructiv sei, er, dessen brittes Wort die Religion ist, und der, wenn er auch von "freier Bewegung und Gestaltung" spricht, doch schwerlich über die Ansicht hinauskommt, daß wir uns damit " an das Christliche anschließen" müßten. Er scheint sich als Philosoph " ber nationalen Partei" zu geriren, wie er dies vor einiger Zeit in der oberdeutschen Zeitung erklärt hat. Wir meinen boch, ein solcher Philosoph könne den dristlichen Heidelbergern, wenn nicht vielleicht Privatrücksichten durch ihn verlett werden, nur willfommen sein. Möchte er nur nicht das Ungluck haben, die Philosophie ebenso über dem Positis ven zu vergessen, wie die gute Oberdeutsche in ihrer "natios nalen Stellung "die Freiheit der Constitution bei der Urlaubs= frage. Sein Freund Oppenheim, der sich in der juristis schen Facultät habilitirte, scheint nach "seinen Studien über Politik" auch erst bis zur Nationalität gekommen zu sein. Was jest nicht alles deutsch national wird! Von den übris gen Docenten der philosophischen Facultät zeichnet sich ein Dr. Röth dadurch aus, daß er in den drei Cursen, seit welchen er sich hier habilitirte, schon Vorlesungen über Chinesisch, Sansfrit, Persisch, griechische und römische Literatur und Alterthümer, über Platon, die Aufgaben der Philosophie und ihre kösung, Logik und Gott weiß, was er Alles noch angefündigt hat. Die hiesigen Studenten sind aber, wie es scheint, fehr gleichgiltig gegen solche Universalgenie's, und wollten es sogar anmaßend finden, daß er sagte, Platon sei bis jest (also bis auf ihn) noch gar nicht verstanden worden; er sei die Einheit des Hellenismus und Drientalismus, setze also zu seinem Verständnisse die persische Literatur voraus. [Hätte ber Herr Geheimerath Creuzer gewußt, daß Röth in dem Vermengen des Drientalischen mit dem Hellenischen so stark

ist, vielleicht wäre Röth und nicht Spengel Professor geworden.] Doch warum bei so unschuldigen Leuten sich so lange aufhalten? Dr. v. Beaulieu-Bonoeil beschäftigt sich in Staatswissenschaften und Geschichte. Er tritt nicht genug hervor. Er soll von Krause zu Hegel übergegangen sein und sich gegenwärtig auf einen veränderten Wirkungstreis vorbereiten. Uebrigens hat die Krausische Philosophie in der juristischen Facultät feste Wurzel gefaßt, und wenn auch ein rüstiger Arbeiter an Dr. Lindemann, der einem Rufe in die Schweiz folgte, verloren gegangen ist, so kann man boch erwarten, daß in dem Freiherrn v. Leonhardi, dem Lieblingsjünger und Schwiegersohne Krause's, die Krausische Philosophie hier einen neuen Bertreter finden werde. Leonhardi wird um so leichter für die Philosophie wirken können, da ihm von der juristischen Facultät aus Zuhörer zukommen, während von ber theologischen, wie schon oben bemerkt, in dieser Hinsicht alle Hoffnung wegfällt. Kapp dagegen scheint der Universität nicht sicher zu sein. Er ist ein Freund von Feuerbach, den er ziemlich bekannt gemacht hat, wenn er auf die Leistungen der Phis losophie der Gegenwart zu sprechen kam, und dies kann denn auch den [Herren] Theologen und ihren Freunden nicht verborgen geblieben sein. [Bon diesen Zuhörern aus andern Gründen, als um sich zu belehren], muß der ungläubige Phis losoph denn auch in letter Zeit Erfahrungen gemacht haben. Er schloß neulich seine Borlesungen über Politik und Weltgeschichte (Phil. d. Gesch.) mit den Worten Wallensteins:

"Mit jedem Gegner wag' ich's, — den ich kann sehen und ins Auge fassen, — der selbst voll Muth, auch mir den Muth entstammt; — Richt, was lebendig, trastvoll sich verstündigt, — Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz — Gesmeine ists, das ewig Gestrige, — Was immer war und imsmer wiederkehrt, — Und morgen gilt, weil's heute hat ges

golten, — Denn aus Gemeinen ist dies Volk gemacht, — Und die Gewohnheit nennt es seine Amme." —

"Auch der Muthigste", setzte er hinzu, "könne durch forts während im Finstern schleichende Intriguen ermüdet, auch das freudigste Wirken durch geheime Machinationen verbittert und die reinste Thätigkeit so um manche Früchte betrogen werden."

"Bielleicht habe er," fügte er hinzu, "das Katheder für lange Zeit zum letten Male betreten, und werde sich mit schweigender Verachtung zurückziehen, um seine Kräfte auf eine andere Weise zu verwenden." [Außer dem Hasse der Theolos gen, welcher jeden in der Wissenschaft entschiedenen Charafter trifft], zog [er] sich auch noch ben Groll einiger Amtsbrüder in der philosophischen Facultät zu, da er sich im Interesse der Lehrfreiheit Carrière's mit Entschiedenheit annahm, und einem Plane ber Herren Ordinarii, durch Einführung halbjähriger Examina "ben allgemeinen Studien aufzuhelfen", burch ein Separatvotum an die Regierung mit Erfolg entgegen trat. Die Herren dachten wahrscheinlich durch die projectirten Prufüngen, wie sie in Baiern bestehen, den allgemeinen Studien auch hier zu der Blüthe wie dort zu verhelfen. Es war deßhalb sehr grob und uncollegialisch von Kapp gehandelt, une umstößlich darzuthun, daß solche Schuleramina die allgemeinen Studien nur unterbrücken und die Wissenschaftlichkeit untergraben würden, um so die arrière-pensée des ganzen Plans ziemlich bloß zu legen, daß, weil die Ordinarii dann prüften, eine Art Zwang bewirkt werden würde, diese und nicht die Extraordinarien und Privatdocenten zu hören. Deßhalb halten auch manche ber Herren so treulich gegen künftige Pris vatdocenten zusammen. Müssen sie boch immer fürchten, bas Beispiel werbe sich erneuern, welches der geistreiche Jolly gegeben, indem er in vollen Auditorien mit dem höchsten Beifalle Physik liest, [während die des ordentlichen Professors Munke leer sind]. Ja, die Jugend will Kraft, Freiheit und Leben, und den Geist kann nur der anregen, der ihn selber besitzt. Amen!

(Auf dem Rand des Blattes machte der Censor noch folgende Bemerstung: "Diesen Aufsat ganz und gar zurückzuweisen, habe ich Bedenken getragen; aber ob nach dem Wegfall so vieler unpassender Stellen der Absbruck noch gerathen sein wird? Wth.")

Antwort auf die Beschwerde des Verlegers an den Herrn Censor, die mir nicht zugänglich ist.

## Ew. Wohlgeboren

saume ich nicht, in Erwiederung Ihrer geehrten Zuschrift anf Zweierlei aufmerksam zu machen:

- 1) Daß statt der an mich gerichteten Vorwürfe eine Resclamation bei dem königl. Censurcollegium der Sache und meisnem Wunsche und Vorschlage angemessener gewesen sein würde.
- 2) Daß Ihr Begehren, ich möge die Censur der Deutsschen Jahrbücher aufgeben, vollkommen mit meinen Wünschen übereinstimmt ich brauche wol keine Redensarten darüber zu verlieren daß dies aber nicht in meiner Macht liegt, wenigstens nicht so, wie Ew. Wohlgeboren die Sache stellen, daß aber eine Beschwerde über und gegen mich mit angehängstem Gesuch um einen andern Eensor bei der Oberbehörde hier in der Ordnung zu sein scheint.

Leipzig, 22. Mai 1842.

## Gang ergebenst

W. Wachsmuth.

N. S. Ich überlasse es nun noch Ihrer Bestimmung, ob Sie die fragliche Nummer durch mich an das königl. Censsurcollegium gebracht wissen wollen, oder, was ich als hier zweckmäßiger vorgeschlagen habe, selbst sich an dasselbe richten wollen.

Dem Buchhändler Herrn Otto Wigand, Wohlgeboren, hier. Herrn Professor Wachsmuth, Wohlgeboren, Leipzig.

Dresden, 28. Mai 1842.

Hochgeehrter Herr Professor! Berehrter Freund!

Wigand hat mir bei seiner Durchreise nach Wien seine Correspondenz mit Ihnen mitgetheilt und zugleich die Nachricht, daß Preußen in vier Wochen die Bücher über zwanzig Bogen freigeben werde. Ich hielt dies Lettere namentlich für wichtig genug, um dem Herrn Minister von \* \* meine Aufwartnng zu machen und unsere Censurverhältnisse von Reuem zur Sprache zu bringen. Der Herr Minister sagte mir, baß man hier noch keine Mittheilung über eine solche Absicht Preußens habe, hörte übrigens sehr gern und war auch schon davon unterrichtet, wie Königsberg und der Rhein zu einer factischen Preßfreiheit gelangt find. Sie wissen, daß wir vor einigen Jahren auch in Sachsen in diesem glücklichen Falle waren; Sie haben neuerdings dafür bußen muffen, und nun stehen wir leider viel schlechter. Ich brachte einen Censurbos gen von Ihnen mit, die Correspondenz aus Baden Rr. 124, und legte sie mit Ihren Aenderungen vor, um den Herrn Minister zu überzeugen, daß Sie durch die wiederholten Rügen unwiderleglich in ein unhaltbares System getrieben seien, und zwar, wie Jedermann wisse, gar sehr wider Ihre Neigung und eigne bessere Ueberzeugung. Ich legte es nicht dars auf an, Sie, sondern nur diese Lage einer so willkürlichen Censur anzuklagen; und Sie werden es mir auf mein Wort glauben, daß Se. Ercellenz die Uebelstände diefer Form der Censur durchaus nicht verkannten. Der fragliche Aufsatz hat wenig Werth, der Autor ist nicht absolut. Andere dagegen, die jedes Wort wägen und genau berechnen, gestatten mir solche Abdrucke ihrer Arbeiten nicht, und wir müßten unausbleiblich dabei zu Grunde gehen. Run weiß ich wohl, daß

Sie nur eine gute Absicht bamit haben; Sie wollen retten, was möglich ist. Aber gestehen Sie selbst, ich habe Ihnen seit der letten Krisis nichts wesentlich Verfängliches und nichts formell Verlependes vorgelegt. Sie sind wirklich mit der Correctur und mit Beseitigung namentlich alles Antitheos logischen zu weit gegangen. Ich habe dies Alles nur mit dem Herrn Minister besprochen, um Sie und mich aus einer unerträglichen Lage herauszubringen und wo möglich ohne Lärm und Aerger und Zeitverlust. Ich wollte daher nicht gleich mit der Thur ins Haus fallen und klagen. Der Herr Minister ist ein Mann von Geist und freiem Blick. Ich verlasse ihn nie ohne gesteigerte Hochachtung, und werde daher auch biesmal seinen Rath befolgen, der schon darum, weil er von ihm kommt, gedeihlich ausschlagen wird. Er sagte mir, "ich möchte mich am liebsten mit Ihnen verständigen, zumal wir personlich in gutem Vernehmen seien; die Zeit sei allerdings in einer unverkennbaren Kriss; es werbe aber am Ende ber Vernunft nicht fehlen, daß sie sich durchsete." Noch einige Wochen und Monate Geduld, und es wird sich Alles besser einrichten. Die Symptome sind unverkennbar deutlich. Sch will unterdessen gern das Meinige thun, und hoffe, daß wir wieber auf den alten guten Fuß kommen.

Die Jahrbücher sind so nothwendig, daß sie, in Sachsen unterdrückt, gleich anderswo wieder gegründet werden würden, ohne daß ich einen Finger darum zu rühren brauchte. Welche Bornirtheit in der Jenaer Litteraturzeitung! Diese Erusius und Bachmann und Fries! Welch' eine Unwissenheit über die wessentlichsten Dinge in der Hallischen Litteraturzeitung und welche Verkommenheit in den Berliner Jahrbüchern! Es ist niemand fähig, ohne das Princip der steten Flüssigkeit der Entwicklung eine Litteraturzeitung zu halten, und dazu muß der Process mit Bewußtsein gemacht werden. Dies geschieht bei und bis jest, und da wir es einmal gezeigt haben, daß es ge-

schehen musse, ist es auf immer entbeckt und erobert. Ein Blatt von diesem Princip wird immer sein, so lange Deutschland nicht litterarisch vernichtet ist; und Sie werden Glauben genug in Sich und mich und den ganzen Gelehrtenstand setzen, daß dies nicht geschieht. Man wartet nur auf einen honetteren Geist in Berlin, — und er wird ausleben, um die Presse überall so frei zu gestalten, wie in Königsberg und am Rhein. Ich lege Ihnen eine Rummer der Rheinischen Zeitung bei; lesen Sie nur den Schluß über Walesrode's Buch und "die Hegemonie in Deutschland", um Sich zu überzeugen, wie der Geist in Königsberg und am Rhein ist, und wie weit wir in Sachsen überslügelt sind.

Lassen wir also durch das Bisherige die unterirdischen Götster versöhnt sein, und weisen wir den Ruhm nicht von uns, auf dem unsre Wohlfahrt und unsre Macht rnht. Der Einzelne ist nicht ohnmächtig, der an den guten Geist seines Volstes glaubt.

Hochachtungsvoll

der Ihrige Dr. Arnold Ruge.

## Untwort.

Hochverehrter Herr Doctor! Hochgeschätzter Freund!

Sie werden nicht müde, für Ihre Sache zu tämpfen; ich verkenne nicht, wie ehrenwerth solcher Eifer und Drang ist, muß Ihnen aber auf Ihre lette Mittheilung erwiedern, daß ich in meiner Stellung zu den Deutschen Jahrbüchern und Schriften ähnlicher Tendenz nichts ändern kann und ich ihnen gegenüber auf dem bisherigen Standpunct bleiben muß, bis mir die zunächst competente Behörde zu erkennen gibt, daß ich nicht in ihrem Sinne verfahre. Dazu aber läßt sich nicht durch eigenmächtiges Abweichen von den jüngsten Kormen,

sondern nur dadurch gelangen, daß Sie Reclamation gegen meine Censur bei der höhern Behörde erheben. Sie werden versichert sein, daß es mir nicht leid thut, wenn Sie bei ihr den Sieg über mich davontragen. Rur über Eins wollen Sie sich nicht täuschen: ben Unfeindungen der Theologie und des Christenthums wird nimmermehr Raum gegeben werden; darin haben Sie nicht bloß die Censurbehörden wider sich. Gine Privatverständigung mit mir — die hier überdies nicht die erste sein würde bringt bei den gegenwärtigen Umständen die Sache um nichts weiter; Sie mühen sich vergebens ab: zu geschweigen, mas davon auf meinen Theil kommt. Daher bitte ich Sie, wenn Sie künftig sich beschwert fühlen, Ihre Schreiben direct an das königl. Censurcollegium zu richten und nicht mit mir, sons dern gegen mich gehen zu wollen. Mit Ihnen vollkommen einverstanden, daß wir in einer Zeit der Krise leben — denn ich habe alle Tage den Glauben schwarz auf weiß in der Hand — aber eben so unvermögend, an dem, was jest hier besteht, so viel zu ändern, daß ich Ihren Erwartungen ents spräche, bitte ich Sie, meine perfönlichen Gesinnungen und Beziehungen zu Ihnen von dem Geschäftscharakter zu trennen und sich von der vollkommenen Hochschätzung zu überzeugen, mit der ich mich unterzeichne als

Leipzig, den 3. Juni 1842.

Ihr Ihnen ergebenster W. Wachsmuth.

Wenige Tage nach Empfang dieser Correspondenz empfing ich die Nr. 148 und 149 der Jahrbücher mit dem Bemerken: "Dem Schlusse (des Aufsaßes: Das Selbstbewußtsein des Glaubens und die Offenbarung unsrer Zeit) von S. 590 (das Nächste 1c.) an hat das königl. Censurcollegium das Imprimatur gänzlich verweigert. Wth."

Darauf richtete ich die nachfolgende Vorstellung an das

hohe Ministerium des Innern, um noch einmal den Versuch zu machen, ob die deutlichste Darlegung der Uebelstände, die das Verfahren aus einer veralteten Bildung heraus mit sich führt, nicht im Stande sein sollte, eine Aushebung der Tensdenzensur und der Verdachtserklärung speciell gegen die Jahrsbücher oder die Aushebung der theologischen Censur zu erwirken:

An ein hohes Ministerium des Innern in Oresden. Gesuch um das von dem Leipziger Censurcollegium verweigerte Imprimatur der Anlage: Deutsche Jahrbücher Nr. 148 und 149. (Schluß des Aufsatzes: Das Selbstbewußtsein des Glaubens und die Offenbarung unsrer Zeit.)

Einem Hohen Ministerium des Innern

lege ich, nachdem die Deutschen Jahrbücher durch die neue Leipziger Censur um eine große Anzahl der philosophisch werths vollsten Arbeiten verkürzt sind, die erste Beschwerde über diese Leipziger Censur vor.

Das Sinzelne ist es nicht, um das es sich handelt; sein Zutagetreten zn hindern, liegt nicht in der Macht der Leipziger Sensoren; nothwendige Geistesentwickelungen werden durch den Druck nur gefördert; es handelt sich vielmehr einsach um das Princip der Censur, die jest geübt wird, überhaupt. Und ist es nicht zu erreichen, daß die Tendenzcensur und die unverantwortliche moralische Aechtung der neusten Philosophie aufgehoben wird; bleibt nach wie vor die Dogmatik im Religiösen und das Schweigen im Politischen das Princip der Censur, so muß diese Philosophie und mit ihr die Initiative der Geistesbildung, wie zu Leibnitzens, zu Thomasius und zu Fichte's Zeit, noch einmal aus Sachsen flüchten, und diesmal ist es die philosophische und politische Litteratur, um deren Auswanderung aus Leipzig es sich handelt. Der Ausschwung

der preußischen Zeitungen gibt das Zeichen dazu. Diesen letzten verzweifelten Schritt sollte der Mittelpunct des Buchhandels nicht herbeiführen. Leipzig gehört Deutschland an; es sollte sich vor localer Bornirtheit durch das Bewußtsein der geistigen Macht, die in einer freien Litteratur liegt, schützen. Ich ergreife diese Gelegenheit, Ginem Hohen Ministerium dies sen wichtigen Gesichtspunct in ein helles Licht zu setzen. Fall ist selbstredend genug. Der gestrichene Aufsatz von S. 590 der Jahrbücher an ist eine rein philosophische Untersuchung, völlig unzugänglich bem großen Publikum, und so entfernt von aller Aufreizung, daß er vielmehr versöhnend beweist: "Der deutsche Geist scheine nicht einen solchen Untergang, wie der griechische zu seiner Zeit, erfahren zu sollen." Ja, die Cens sur selbst hat den Aufsatz völlig misverstanden; dies beweist das Streichen bes versöhnenden Schlusses, nachdem die Dissonanzen zwischen Philosophie und Orthodoxie stehen geblieben sind. Die Dissonanz ist da, und in dieser Dissonanz steckt alle Welt, Professor Wachsmuth, die Herren vom Censurcollegium — ihre rationelle Confession ist bekannt — ja, ich getraue michs zu behaupten, jeder der Herren vom Minis sterium, die meine Vorstellung lesen, sind in dieser Dissonanz mit Krummacher und dessen consequenter Christlichkeit begriffen; die sächsischen Theologen von Ruf, den Herrn von Ammon und den Herrn Großmann an der Spige, sind es ebens Und wenn nun die Frage entsteht, wie wird sich diese Dissonanz lösen, und wenn ich nun diese Frage rein philosophisch, in ziemlich terminologischer Weise und schließlich verföhnend löse, so soll dies nicht passirlich sein? Die Dissonans zen sind ja das Regative und die Bersöhnung derselben das Positive.

Aber auch die einzelnen Bleistiftstriche bes Herrn Censors beweisen eine totale Verirrung des Verständnisses.

S. 590 ist notirt: "daß Krummacher dem Philosophen

1

lächerlich sei, aber vor sich keine Komödie spiele, weil er die Umkehrung seines Bewußtseins nicht wisse." Aus welchem Grunde kann dies anstößig sein? Soll etwa Krummacher das Princip sein, wo bleibt dann der sächsischen Theologen rationales Verhalten? Soll er nicht lächerlich sein? Desto schlimmer, wenn er ernstlich zu nehmen wäre.

- S. 591 ist die Auflösung "der Hellenischen Religion und Sitte und des Hellenischen Staates" eingeklammert. Aber der Censor weiß doch, daß diese Auflösung das Werk des Christenthums ist? Der Hellenische Staat ist Republik, die Sitte der Hellenen schöner Humanismus, die Religion der Hellenen Mythologie. Ist dem Censor die Auflösung dieser unchristlichen, aber substanziellen Gestalten des Geistes ansstößig? Also nicht die Religion oder der Begriff und die Wahrheit der Religion, sondern jede Religion, auch der Zeuse und Bacchusdienst, soll nicht aufgelöst werden? Unmöglich!
- S. 591. Die Anstößigkeit " der größern Macht des Geisstes als der Drommeten von Jericho" habe ich nicht ergründet.
- S. 591. "Die ironische Herrschaft" Gebildeter über Barbaren, so der Engländer in Ostindien, der Jesuiten in Paraguap, der russischen Regierung über ihre barbarischen Bölker, ist doch in Deutschland unmöglich eine Sache, die nicht öffentlich erwähnt werden könnte.
- S. 592. "Die Geistlossseit unserer Politiker, die nicht den Geist und die Freiheit des Geistes, sondern endliche besschränkte Iwede im Auge haben", ist eine Wahrheit, die doch wohl die allerunverfänglichste ist. Denn diese Politiker haben ja die ganze Welt der breitesten Masse zu ihrer Stütze. Gesfällt es aber diesen Herren nicht, diese Stütze zu haben, wer wehrt es ihnen, Philosophen zu werden? Die Politiker können die Philosophen verachten, und in der That, in dieser Berachtung haben sie es weiter gebracht, als umgekehrt viele Philosophen in der Verachtung jener geistlosen Politiker.

Warum streicht der Herr Censor nun die "ohnmächtige" Bersachtung der Philosophie gegen die beschränkten Politiker? Und wenn die Philosophie mächtiger wäre, als man ihr einräumt, wenn sie Recht hätte; wird nicht der Grund der Geistlosigkeit angegeben und ist seine Erkenntniß nicht seine Aushebung? Also auch diese Bersöhnung einer gegenseitigen Berachtung soll nicht sein? Die Dissonanz soll bleiben? Der Politiker soll ein practischer Philisker, der Philosoph ein unpractischer Ideaslist bleiben? Nimmermehr.

Rr. 149. "Die Welt ist noch immer voller Barbaren, die sich in den germanischen Jungbrunnen, wie einst die Gersmanen und Romanen in den griechischen, stürzen möchten."

Gegen welche Kategorie der Censurordnung verstößt nun das? Sind die russischen Steppenvölker und selbst die sonstigen Slaven in Rußland und Desterreich gegen die Germanen teine Barbaren, und drängt die Barbarei des Slavismus nicht jett auf Deutschland? Oder drängt sie etwa schon so sehr, daß die Censur es verhüten muß, den Slaven die Unannehms lichkeit zu bereiten, ihnen und une diese Wahrheit zu fagen? Und wenn nun vollends gezeigt wird, daß die Willfür des romantischen ober dristlichen Gemüthslebens, — das sich benn boch wohl in Krummacher, Stephan, Ebel und Distel, Lco und Hengstenberg jetzt und in den Augen des sächsischen Chris stenthums als Willfür ausgewiesen hat, — daß diese Willfür durch die Philosophie und die historische Komödie unserer Zeit darum zur Freiheit erhoben werden könne, weil jest die Philosophie staatenbildend und weltenbildend sei — Sachsen ist ja selbst eben erst aus der Theorie heraus neu constituirt ist diese Bersöhnung des ungeheuren Conflictes der alten und neuen Zeit, in dem wir leben, censurwidrig?

Betrachtet man alle die einzelnen Puncte, die ich erörtert, und die ganze Tendenz des Auffatzes, so ergibt sich mit Nothwendigkeit, daß nur aus einem sictitiven, künstlich angenommenen, der ganzen sächsischen Bildung eben so gut als der neuesken Philosophie entfremdeten Schematismus heraus dieser Aufssatz von der Eensur beanstandet sein kann. Jede Religion und jede Bildung, den Zeusdienst, die Drommeten von Jericho, Krummacher, die Barbaren, die geistlosen Politiker — alles dies in Schutz zu nehmen, kann nimmermehr, weder die Censsurvorschrift, noch die Ueberzeugung des Censors mit sich bringen. Es ist schlimm, die Ueberzeugung des Censors zum Maßestade der Untersuchung zu haben; ja es ist unmöglich, ein solches Berhältniß zu ertragen; aber es ist noch schlimmer, ein Gespenst, einen Schematismus, der jeden Aberglauben und jede Beschränktheit, ja sogar die Barbarei in Schutz nimmt, zur Grenze der Kritik zu haben.

Ich lege Einem hohen Ministerium den Fall-offen und ohne Rückhalt vor. Ich kenne die gewöhnlichen Bedenken, die zu jenem unseligen Schematismus geführt haben, und ich bitte um die Erlaubniß, sie beleuchten zu dürfen.

Es handelt sich bei der Entscheidung eines Hohen Ministeriums um nichts Geringeres, als um die Geistesfreiheit; denn was ist die Heuchelei unserer Zeit, wenn nicht die Marime, daß Censor und Autor aus einem ihnen fremden Geist heraus verfahren sollen?

Die Wahrheit ist nie gefährlich, die Vernunft nie schlecht; aber wehe denen, welche beiden sich entgegen wersen: ἀνάγκη γὰς, χρόνφ ποτὰ ἐκ τῶν ψευδῶν ἀγαδῶν ἀληθὰς συμβῆναι κακόν, sagt Aristoteles Polit. IV. 10..5. Ausgabe von A. Stahr.

Das erheuchelte System geistiger und politischer Unterwers fung und Sclaverei ist ein solches "Scheingut" und das "wirkliche Uebel" ist die wirkliche Sclaverei, die Sclasverei aber der Staaten und der Einzelnen ist ihr Untergang.

Die Censur, mit welcher in einem so erschreckenden Grade

Ernst gemacht wird, wie jett in Leipzig gegen die Deutschen Jahrbücher und deren Princip der neuesten kritischen Philosophie, ist eine vollkommne capitis deminutio, eine entschiedene Sclaverei der vielen Schriftsteller unter dem Einen Beamten. Kein Gesetz — denn das ist nicht möglich — die reine Willfür und das subjective Ermessen des Censors oder des Colles giums streicht die wichtigsten und werthvollsten Erörterungen Ich habe gezeigt, wie sehr die Herren Censoren mich misverstanden haben, denn es fehlen ihnen alle Voraussetzungen zu dem richtigen Verständniß des einzig Positiven in den Regationen der Philosophie; sie sind sämmtlich keine Philosophen, sondern Fachmänner oder Beamte. Könnte sich diese Unterjochung der Philosophie allgemein durchsetzen, so wäre damit der Untergang des deutschen Geistes vollbracht; aber se kann es nicht: und so ist jene excessive Form einer ungescheuten Berachtung der Philosophie, des Geistes und der Wahrheit außer dem Odium aller denkenden Menschen auch noch mit der Schmach der Dhumacht belastet.

Hätte man im Alterthum die Bolksreligion und den alten Staat zum Princip einer Censur machen wollen oder können: wir hätten jest weder die Werke des Aristophanes, noch des Aristoteles und Plato, ja nicht einmal die unschuldigen Phistosopheme Cicero's über seine Götter. Eine solche Gensur ist aber nie zur Macht der Zeit zu erheben; sie kann reizen, ärsgern, verkümmern, nie herrschen. So ist es auch jest. Die Kritik und die aus der Scholastik befreite Philosophie dringt in tausend Gestalten ans Licht; die ganze Gegenwart ist der reits davon erfüllt. Auch nur dis zu Strauß, ja nur dis zum Rationalismus brauchen wir mitzugehen, und der Sieg der autonomischen Vernunft ist in der Theologie selbst entschieden; die Theologie ist bereits eine rationale, eine Beruunstwissenschaft, keine Offenbarungslehre mehr, d. h. " die Theologie ist die Anthropologie", denn die Vernunft ist das mensch-

liche Princip; Rationalismus und Humanismus ist einerlei, und es ist leicht zu begreifen, daß Feuerbach, der die Theoslogie als Anthropologie aufzeigt, nichts andres ist, als die Offenbarung, das offene Aussprechen dessen, was der ganze theologische Rationalismus an sich und innerlich schon zum Princip gemacht hatte, und was er darum zum Princip machen mußte, weil darin das Geheimniß auch der Orthodorie bessehet, daß sie zwar einen andern Gott (ein andres Princip) haben will, als den Geist, aber es nicht weiter bringt, als dazu, den Geist nach allen seinen Richtungen: des Gesmüths, des Verstandes, des Willens, zum Gott zu erheben.

Was will nun die Censur gegen diesen Proces ausrichten? Sie will es verhindern, daß die Theologie aufgelöst werde in Anthropologie. Aber da hätte die Censur gleich den Rationalismus amputiren muffen, ja sie hatte bie ganze Schöpfung der Dogmatik verhindern muffen; denn haben wir einmal die Dogmatik, so haben wir auch das Geheimniß ber Götterbildung, die Werkstatt, aus der der driftliche Gott geboren ist. Die Theologen wußten, was sie thaten, als sie mit Feuer und Schwert für ihre Satzungen fochten; seit sie aber aufhören, productiv zu sein, haben sie aufgehört zu sein. Ihr Mysterium ist verrathen, schon durch die Rationalisten und die Aufklärung; und nun soll die Leipziger Censur die Theologie schüßen, nun da die Theologen selbst sich die Art an die Wurzel gelegt, soll die Stütze der Polizei den sinkenden Baum halten? — Es ist zu spät: es lebt kein Mensch mehr in Deutschland, der sich von den Theologen seinen Gott machen ließe, und die Theologen selbst sind zu bescheiden, um sich noch für Künstler zu halten; sie wollen nur Wissens schaftler und Krititer, gelehrte Menschen, teine Rirchenväter und Heilige mehr sein.

Man weiß es wohl, wie es mit den Theologen steht, aber "sie sind und sie sind nothwendig". Niemand negirt die

Praxis der Volksbildung; aber die Theologen können nichts anders lehren, als was sie wissen. Und wenn sie die alte Dogmatik wider Wissen und Willen verkündigten, wer würde sich bekehren lassen? Knüpfen die Lehrer nicht an unser Bemußtsein an, so predigen sie tauben Ohren; unser Bewußtsein aber ist fritisch und rational bis unten herunter. status quo kann sich keine Macht ber Erde entziehen. geht also wohl auf das Nationale und Kritische ein, aber man unterscheibet. Die rationalen Theologen und die aufgeflarte Regierung fürchten die ganze Kritik, die schonungslose Aufdeckung aller Geheimnisse unsers Glaubens und Wissens, die Komödie mit den überwundenen Gestalten des Geis Gut, wir wollen unsrerseits auf die Furcht eingehen. Der Theolog, der Nationalist ist der schonende Kritiker, er tastet die ψευδά άγαθά, "bie Scheingüter" bes alten Glaubens nicht an; der Philosoph ist der schonungslose Kritifer, die Komödie die unverschämte Bloßstels lung. — "Rur biese Form foll nicht sein." Aber welche Uebersichtigkeit und welche unbegründete Furcht! lich ist diese Form schon; es ist nichts gegen ihre Eristenz auszurichten, und die Spannung, in die sie durch Versuche ber Unterdrückung gesetzt wird, gibt ihr nur neue Kraft. Sodann ist ihre Existenz ganz und gar nicht gefährlich. 3. E. in der Oper "Czar und Zimmermann" wird der Burges meister komöbirt, d. h. es ist kein Hochverrath, über den Burgemeister zu lachen; in diesem Gelächter befreit ber Mensch sich von dem Gefühle der kleinen Tyrannei, die dergleichen Obrigkeit zu üben pflegte, die man aber im gebildes ten Bewußtsein nicht mehr duldet. Ist das nun eine Auflös sung aller bürgerlichen Ordnung? Ist der Czar und Zimmermann, diese extremste Kritik der Localobrigkeit, der Ruhe der Stadt Dresden, dem Ansehen ber Obrigkeit durch die 40 ober 50 Aufführungen, welche diese beliebte Komödie in Dresden

erfahren hat, gefährlich geworden? Rein Mensch in der Welt denkt an solche Absurdität. Und doch ist die Obrigkeit, ber Burgemeister, eine sehr substanzielle Gestalt des Geistes in der bürgerlichen Gesellschaft, deren Persifflirung vielleicht in hamburg, wo es noch "Wohlweisheiten" nach altem Stil gibt, bedenklicher als in Dresden scheinen möchte. Aber welder Mensch würde den Wohlweisheiten Recht geben, wenn sie meinten, die Komödirung dieser Gestalt des Burgemeis stere höbe ben Begriff bes Burgemeisters auf, wie man vorgibt, die Komödirung einer bestimmten Religion höbe die Religion als Gewissenhaftigkeit gegen das Göttliche ober als Begeisterung dafür überhaupt auf, — wer also würde den Hamburger " Wohlweisheiten" Recht geben, wenn sie sich eis ner solchen Kritik, als in der Komödirung des Burgemeisters von Saardam liegt, widersetzten? Sie thun es auch gewiß Denn das Facit dieser Erörterung ist, daß die Kritik und selbst die Komödirung, welche die allerärgste Kritik ist, nur eine theoretische Befreiung ist. Nachdem die Soldas ten ben Casar als den calvum mocchum im Triumph durch Rom geführt, wurde er erst der Gründer des Casarenthums. Die Komödie zehrt vielmehr das Pathos der Praxis auf, als daß sie ce befördern sollte. Aber im rein theoretischen Gebiete ist sie bas Ende der Entwickelung. Wo sie auftritt, ist keine Praxis mehr nöthig, ist die theoretische Befreiung bereits vorhanden. Wer ausgelacht werden kann, wird gewiß nicht tobtgeschlagen.

In diesem Falle sind wir mit der Orthodoxie, der es nimmermehr gelingen wird, ihre Scheiterhausen, ihre Kirchenstrafen u. s. w. wieder aufzurichten. Die Kritik kämpft ernstlich gar nicht mehr mit ihr, sondern nur mit sich selbst, mit kritischen Eristenzen, als dem Nationalismus und nicht minder der romantischen Resterionstheologie; neuerdings mit der theologischen Form des Bewußtseins überhaupt; die Orthodoxie ist eine komische Figur, wie Krummacher, mit welcher der Kampf bereits ein Spiel, eine Komödie geworden ist.

Soll die Theologie nicht polizeilich geschützt werden, so hat man boch das Bedenken, ob man denn das Christenthum ohne polizeilichen Schut lassen könne. Aber das Bedenken, man musse das Christenthum polizeilich schützen, ist wesentlich eins mit bem Polizeischut der Theologie. Nennt man den ganzen gegenwärtig gebildeten Geist der driftlichen Bölker christlich; so ist die Kritik, die in ihm sich erzeugt hat, auch christlich; und driftlich, menschlich, wahr civilisirt — das fällt dann alles zusammen. Das Göttliche ist reiner in dem philosophischen, als in dem roben Verstande; die Religion, als Begeisterung für dieses Göttliche, ift mahrer bei dem Gebildeten, als bei dem Ungebildeten. Dem Ungebildeten kann seine kraffe Religiosität nur mit der Unbildung genommen werden. Solche Processe sind aber ewige Aufgaben; und es ist Wahnsinn, an eine Ueberstürzung der Bildung und eine zu schnelle Aufhebung der Rohheit Befürchtungen zu knüpfen. Die Wahrheit braucht keinen andern Schutz, als sich selbst, und sie hat keinen andern; die Unwahrheit oder die schaal gewordene und abgestan= dene Wahrheit früherer Zeiten ist durch keinen außerlichen Schutz aufrecht zu erhalten. Rennt man also das Christens thum diese unsere geistige Entwickelung, so braucht diese keinen Schut der Censur. Rennt man aber die alte orthodore Dogmatik Christenthum, so ist dies bereits untergegangen. Dafür hat jeder den Beweis in seinem Bewußtsein, und es ist nicht nöthig, Göthe's Faust und den Ausspruch zu citiren:

> Alles, was entsteht, Ist werth, daß es zu Grunde geht.

Nicht die Kritik, nicht die Philosophie, ja nicht einmal die Komödie ist das Gefährliche; das Gefährliche sind einzig die pevdà apada, der Schein, die Heuchelei. Diese sind Formen eines im Stillen schon existirenden Verderbens, und der Uns

tergang, bas xandv alndég, ist sobann nur seine Manifestas tion. — Ich habe es nicht unterlassen wollen, bei bieser Gelegenheit das ganze Gewicht der großen Principienfrage unserer Zeit Ginem Hohen Ministerium vorzuführen, um wo möge lich die Entscheidung zu erwirken: daß das Princip einer Tendenzeensur und die Verdachtserklärung gegen die neuste Philos sophie als der ganzen, vollen und freien Kritik aller Gestalten des menschlichen Geistes nicht mit den Interessen der Wiss senschaft, des Staates und der gebildeten Menschheit zu vereinigen ift, dap also die Censur, wenn sie ja einmal sein soll, mehr eine Notiznahme von den litterarischen Projecten als eine Verhinderung der freien, wissenschaftlichen Untersuchungen sein, ja daß bei aller Censur factisch immer Preßfreiheit sein muffe, wenn nicht ein geistiges Verkommen und eine Alles auflösende Dhnmacht der Staaten, das zandr alndistator, das es geben kann, herbeigeführt werden soll.

Gestützt auf obige specielle und allgemeine Gründe, die meine aufrichtigste und gutgemeinte Ueberzeugung sind, bitte ich um Reformirung der vorliegenden Entscheidung des Leipzisger Censurcollegiums über die Nummern der Deutschen Jahrbücher 148 u. 149, und damit um einen Anhalt zur Wiedersherstellung eines factisch ehrenhaften und erträglichen Censurzustandes in Bezug auf ein rein kritisches und der Entwickelung unser Litteratur bereits unentbehrlich gewordenes Organ.

Dresden, den 23. Juni 1842.

Eines Sohen Ministeriums

unterthänigster

Dr. Arnold Ruge.

Hierauf erhielt ich folgenden Bescheid:

Die von dem Herrn Dr. Ruge unterm 23/24. dieses Mosnats an das Ministerium des Innern gerichtete Eingabe ist nach Ton und Inhalt nicht geeignet, um von diesem, wie es

gleichwohl zur Erörterung einer angebrachten Beschwerde nös thig ist, bem Leipziger Censurcollegium, gegen welches sie ges richtet ist, zugefertigt zu werden. Es würde aber auch die jedenfalls erforberliche Bernehmung und Prüfung der Gründe, aus welchen das Censurcollegium zu dem ganzen, von S. 599, Spalte 2 an in den anbei zurückfolgenden beiden Satbogen befindlichen Schlusse eines Artikels die Druckgenehmigung verweigert hat, in keinem Falle zu dem von Herrn Dr. Ruge gewünschten Erfolge führen können, da der gestrichene Schluß, wenn auch nicht in allen von dem Censor angezeichneten, doch in mehreren Stellen ber Abanderung bedürfen würde, und nach den in der Vorstellung enthaltenen Aeußerungen nicht zu erwarten ist, daß derselbe geneigt sein möchte, ihnen eine alle Bedenken ausschließende Fassung zu geben, indem es bei einer solchen Umarbeitung eben darauf ankommen würde, die eigentliche Tendenz des ganzen Artikels aufzugeben.

Uebrigens ist bei der jett vom Herrn Dr. Ruge ganz unverhohlen ausgesprochenen Absicht, das Christenthum in seinen obersten und wesentlichsten Grundsätzen zu bekämpfen, vorauszusehen, und kann es ihn selbst nicht befremden, daß seine Zeitschrift fortwährend große Schwierigkeiten bei den Censurbehörden erfahren wird.

Je größer die Zuversicht ist, mit welcher Herr Dr. Ruge über den Erfolg dieser seiner Angrisse spricht, desto mehr wird er sich selbst sagen können, daß und weßhalb die Resgierung sich verpslichtet fühlen müsse, derartigen Versuchen mit allen ihr zu Gebote stehenden gesetz und verordnungs-mäßigen Mitteln entgegen zu wirken, da sie, ganz abgesehen von den etwanigen endlichen Erfolgen dieser Versuche, den, wenn auch vorübergehenden nächsten, die öffentliche und Privatwohlfahrt bedrohenden Wirkungen derselben, nämlich den Eindrücken zu begegnen hat, welche dergleichen Aufsätze auf

einen Sheil des Publicums, in dessen Hande sie gelangen, machen mussen.

Dresben, am 27. Juni 1842.

Ministerium des Innern:

Nostit und Jändenborff.

An Herrn Dr. Arnold Ruge hieselbst. Bemerkungen über die neueste preußische Censurinstruction.

Bon einem Rheinlanber.

and the second

Wir gehören nicht zu den Malcontenten, die schon vor der Erscheinung des neuen preußischen Censuredicts ausrusen: Timeo Danaos et dona serentes. Vielmehr da in der neuen Instruction die Prüfung schon erlassener Gesetze, sollte sie auch nicht im Sinne der Regierung ausfallen, gebilligt wird, so machen wir sogleich einen Anfang mit ihr selbst. Die Censur ist die officielle Kritit; ihre Normen sind tristische Normen, die also am wenigsten der Kritit, mit der sie sich in ein Feld stellen, entzogen werden dürsen.

Die im Eingang der Instruction ausgesprochene allgesmeine Tendenz wird gewiß Jeder nur billigen können: "um schon jett die Presse von unstatthaften, nicht in der allershöchsten Absicht liegenden Beschränkungen zu befreien, haben Se. Majestät der König durch eine an das königl. Staatss Ministerium am 10. d. M. erlassene höchste Ordre jeden ungesbührlichen Zwang der schriftstellerischen Thätigkeit ausdrücklich zu misbilligen und unter Anerkennung des Werths und des Bedürsnisses einer freimuthigen und anständigen Publicität und zu ermächtigen geruht, die Gensoren zur angemessenen Beachstung des Art. 2 des Gensuredicts vom 11. October 1819 von Reuem anzuweisen."

Gewiß! ist die Censur einmal eine Nothwendigkeit, so ist die freimüthige, die liberale Censur noch nothwendiger.

Was sogleich ein gewisses Befremben erregen dürfte, ist das Datum des angeführten Gesetzes; es ist datirt vom 11. Oct. 1819. Wie? ist es etwa ein Gesetz, welches die Zeitumstände zu derogiren zwangen? Es scheint nicht; denn die Sensoren werden nur "von Reuem" zur Beachtung desselben angewiesen. Also bis 1842 war das Gesetz vorhanden, aber es ist nicht befolgt worden, denn "um schon jett" die Presse von unstatthaften, nicht in der allerhöchsten Absicht liezgenden Beschränkungen zu befreien, wird es ins Gedächtniß gerufen.

Die Presse — eine unmittelbare Consequenz dieses Einsgangs — unterlag bis jest trop bem Geset unstatthafter Beschränkungen.

Spricht dies nun gegen das Gesetz ober gegen bie Censoren?

Das lettere dürfen wir kaum behaupten. Zwei und zwanzig Jahre durch geschahen illegale Handlungen von einer Behörde, welche das höchste Interesse der Staatsbürger, ihren Geist, unter Tutel hat, von einer Behörde, die, noch mehr als die römischen Censoren, nicht nur das Betragen einzelner Bürger, fondern sogar bas Betragen bes öffentlichen Geistes regulirt. Sollte in dem wohl eingerichteten, auf seine Administration stolzen preußischen Staate solch gewissenloses Benehmen ber höchsten Staatsbiener, eine so consequente Illopalität möglich sein? ober hat der Staat in fortwährender Berblendung die untüchtigsten Individuen zu den schwierigsten Stellen gewählt? ober hat endlich der Unterthan des preußischen Staates keine Möglichkeit gegen ungesetzmäßiges Berfahren zu reklamiren? Sind alle preußischen Schriftsteller so ungebilbet und unklug, mit den Gesetzen, die ihre Existenz betreffen, nicht bekannt zu sein, oder sind sie zu feig, die Anwendung derselben zu verlangen?

Werfen wir die Schuld auf die Censoren, so ist nicht nur ihre eigne Ehre, sondern die Ehre des preußischen Staats, der preußischen Schriftsteller compromittirt.

Es wäre ferner durch das mehr als zwanzigjährige gesetzelose Benehmen der Censoren trop den Gesetzen das argumentum ad hominem geliesert, daß die Presse andrer Garantien bedarf, als solcher allgemeiner Verfügungen für solche unverantwortliche Individuen; es wäre der Beweis geliesert, daß im Wesen der Censur ein Grundmangel liegt, dem kein Gesetzabhelsen kann.

Waren aber die Censoren tüchtig, und taugte das Gesetz nicht, warum es von Neuem zur Abhülfe der Uebel aufrufen, die es veranlaßt hat?

Der sollen etwa die objectiven Fehler einer Institution den Individuen zur Last gelegt werden, um ohne Verbesserung des Wesens den Schein einer Verbesserung zu erschleichen? Es ist die Art des Scheinliberalismus, der sich Concessionen abnöthigen läßt, die Personen hinzuopfern, die Wertzeuge, und die Sache, die Institution festzuhalten. Die Ausmertsamkeit eines oberstächlichen Publikums wird das durch abgelenkt.

Die sachliche Erbitterung wird zur persönlichen. Mit einem Personenwechsel glaubt man den Wechsel der Sache zu haben. Von der Censur ab richtet sich der Blick auf einzelne Censoren und jene kleinen Schriftsteller des befohlenen Fortschrittes handshaben minutiöse Kühnheiten gegen die ungnädig Behandelten, als eben so viele Huldigungen gegen das Gouvernement.

Roch eine andre Schwierigkeit hemmt unsre Schritte.

Einige Zeitungscorrespondenten halten die Censurinstruktion für das neue Censuredict selbst. Sie haben geirrt; aber ihr Irrthum ist verzeihlich. Das Censuredict vom 11. Oct. 1819 sollte nur provisorisch dis zum Jahre 1824 dauern und — es wäre dis auf den heutigen Tag provisorisches Gesetz geblieben,

wenn wir nicht aus der vorliegenden Instruktion erführen, daß es nie in Anwendung gekommen ist.

Auch das Stict von 1819 war eine interimistische Maßregel, nur daß hier der Erwartung die bestimmte Sphäre von fünf Jahren angewiesen war, während sie in der neuen Instruction beliebigen Spielraum hat, nur daß der Segenstand der da maligen Erwartung Gesete der Preßfreiheit, die der jezigen Gesete der Censur sind.

Andre Zeitungscorrespondenten betrachten die Censurinstruction als eine Wiederauffrischung des alten Censuredicts. Ihr Irrthum wird durch die Instruction selbst widerlegt werden.

Wir betrachten die Censurinstruction als den anticipirten Geist des muthmaßlichen Censurgesetzes. Wir schließen uns darin strenge dem Geist des Censuredicts von 1819 an, worin Landesgesetze und Verordnungen als gleichbedeutend für die Presse hingestellt werden. (Siehe das angeführte Edict Art. XVI. Rr. 2.)

Kehren wir zur Instruktion zurück.

"Nach diesem Gesetz, nämlich dem Art. 2" soll die Censur keine ernsthafte und bescheibene Untersuchung der Wahrheit hindern, noch den Schriftstellern ungebührlichen Iwang auflegen, noch den freien Verkehr des Buchhandels hemmen."

Die Untersuchung der Wahrheit, die von der Censur nicht gehindert werden soll, ist näher qualisicirt als eine ernst. hafte und bescheidene. Beide Bestimmungen weisen die Untersuchung nicht auf ihren Inhalt, sondern vielmehr auf etwas, das außer ihrem Inhalt liegt. Sie ziehen von vornsherein die Untersuchung von der Wahrheit ab, und schreiben ihr Ausmerksamkeiten gegen einen unbekannten Oritten vor. Die Untersuchung, die ihre Augen beständig nach diesem durch das Gesey mit einer gerechten Irritabilität begabten Oritten richtet, wird sie nicht die Wahrheit aus dem Gesicht verlieren? Ist es nicht erste Pflicht des Wahrheitsforschers direct auf die

Wahrheit lodzugehen, ohne rechts oder links zu sehen? Bersgesse ich nicht die Sache zu sagen, wenn ich noch weniger versgessen darf, sie in der vorgeschriebenen Form zu sagen?

Die Wahrheit ist so wenig bescheiden als das Licht, und gegen wen sollte sie es sein? Gegen sich selbst? verum index sui et falsi. Also gegen die Unwahrheit?

Bildet die Bescheibenheit den Character der Untersuchung, so ist sie eher ein Kennzeichen der Schen vor der Wahrheit als vor der Unwahrheit. Sie ist ein niederschlagendes Mittel auf jedem Schritt, den ich vorwärtst hue. Sie ist eine der Untersuchung vorgeschriebene Angst das Ressultat zu finden, ein Präservativmittel vor der Wahrheit.

Ferner: die Wahrheit ist allgemein, sie gehört nicht mir, sie gehört Allen, sie hat mich, ich habe sie nicht. Mein Eigensthum ist die Form, sie ist meine geistige Individualität. Le style c'est l'homme. Und wie! Das Gesetz gestattet, daß ich schreiben soll, nur soll ich einen andern als meinen Styl schreiben! Ich darf das Gesicht meines Geistes zeigen, aber ich muß es vorher in vorgeschriebene Falten legen! Welcher Mann von Ehre wird nicht erröthen über diese Zusmuthung und nicht lieber sein Haupt unter der Toga verberzgen? Wenigstens läßt die Toga einen Jupitersopf ahnen. Die vorgeschriebenen Falten heißen nichts als: bonne mine à mauvais jeu.

Ihr bewundert die entzückende Mannigfaltigkeit, den unerschöpflichen Reichthum der Natur. Ihr verlangt nicht, daß die Rose duften soll wie das Beilchen, aber das allerreichste, der Geist soll nur auf eine Art existiren dürfen? Ich bin humoristisch, aber das Gesetz gebietet ernsthaft zu schreiben. Ich bin keck, aber das Gesetz besiehlt, daß mein Styl bescheiden sei. Grau in Grau ist die einzige, die berechtigte Farbe der Freiheit. Ieder Thautropfen, in den die Sonne scheint, glitzert in unerschöpflichem Farbenspiel, aber die geistige Sonne,

in wie vielen Individuen, an welchen Gegenständen sie auch sich breche, soll nur eine, nur die officielle Farbe erzeugen dürfen! Die wesentliche Form des Geistes ist Heiterkeit, Licht, und ihr macht den Schatten zu seiner einzigen entsprechenden Erscheinung; nur schwarz gekleidet soll er gehen und doch gibt es unter den Blumen keine schwarze. Wesen des Geistes ist die Wahrheit immer selbst und was macht ihr zu seinem Wesen? Die Bescheibenheit. Rur der Lump ist bescheiden, sagt Göthe, und zu solchem Lumpen wollt ihr den Geist machen? Der soll die Bescheidenheit jene Bescheibenheit des Genies sein, wovon Schiller spricht, so verwandelt zuerst alle eure Staatsbürger und vor Allem eure Censoren in Genies. Dann aber besteht die Bescheidenheit des Genies zwar nicht darin, worin die Sprache der Bildung besteht, keinen Accent und keinen Dialect, wohl aber den Accent der Sache und den Dialect ihres Wesens zu sprechen. Sie besteht darin, Bescheidenheit und Unbescheidenheit zu vergessen und die Sache herauszuscheiben. Die allgemeine Bescheis denheit des Geistes ist die Vernunft, jene universelle Liberalität, die sich zu jeder Ratur nach ihrem wesentlichen Character verhält.

Soll ferner die Ernsthaftigkeit nicht zu jener Desinition des Tristram Shandy passen, wonach sie ein henchlerisches Benehmen des Körpers ist, um die Mängel der Seele zu vers decken, sondern den fachlichen Ernst bedeuten, so hebt sich die ganze Vorschrift anf. Denn das kächerliche behandle ich ernst haft, wenn ich es lächerlich behandle und die ernsthafteste Unsbescheidenheit des Geistes ist, gegen die Unbescheidenheit bescheis den zu sein.

Ernsthaft und bescheiden! welche schwankenden, relativen Begriffe! Wo hört der Ernst auf, wo fängt der Scherz au? wo hört die Bescheidenheit auf, wo fängt die Unbescheidenheit an? Wir sind auf die Temperamente des Censors ange-

ment, als dem Schriftsteller den Styl vorzuschreiben. Wollt ihr consequent sein in eurer ästhetischen Aritit, so verbietet auch allzu ernsthaft und allzu bescheiden die Wahrheit zu untersuchen, denn die allzu große Ernsthaftigkeit ist das Allerlächerlichste, und die allzugroße Bescheidenheit ist die bitzterste Ironie.

Endlich wird von einer völlig verkehrten und abstracten Ansicht der Wahrheit selbst ausgegangen. Alle Objecte ber schriftstellerischen Thätigkeit werden unter der einen allgemeinen Vorstellung "Wahrheit" subsumirt. Sehen wir nun selbst vom Subjectiven ab, nämlich davon, daß ein und derselbe Gegenstand in den verschiedenen Individuen sich verschieden bricht und seine verschiedenen Seiten in eben so viele verschies dene geistige Charactere umsett; soll denn der Character des Gegenstandes gar keinen, auch nicht ben geringsten Einfluß auf die Untersuchung ausüben? Zur Wahrheit gehört nicht nur das Resultat, sondern auch ber Weg. Die Unters suchung der Wahrheit muß selbst mahr sein, die mahre Untersuchung ist die entfaltete Wahrheit, deren aus einander gestreute Glieder sich im Resultat zusammenfassen. Und die Art der Untersuchung sollte nicht nach dem Gegenstand sich verändern? Wenn der Gegenstand lacht, soll sie ernst aussehen, wenn der Gegenstand unbequem ist, soll sie bescheiden sein. Ihr verletzt also das Recht des Objects wie Ihr das Recht des Subjects Ihr faßt die Wahrheit abstract, und macht den Geist zum Untersuchungerichter, ber sie troden protocollirt.

Dder bedarf es dieser metaphysischen Quälerei nicht? ist die Wahrheit einfach so zu verstehen, daß Wahrheit sei, was die Regierung anordnet, und daß die Unterssuchung als ein überstüssiger, zudringlicher, aber der Etisquette wegen nicht ganz abzuweisender Dritter hinzukomme? Es scheint fast so. Denn von vornherein wird die Untersuchung

im Gegensatz gegen die Wahrheit gefaßt und erscheint daher in der verdächtigen officiellen Begleitung der Ernsthaftigkeit und Bescheidenheit, die allerdings bem Laien dem Priester gegenüber geziemen. Der Regierungsverstand ist die einzige Staatsvernunft. Dem andern Verstand und seinem Geschwäß sind zwar unter gewissen Zeitumständen Concessionen zu machen, zugleich aber trete er mit dem Bewußtsein der Concession und der eigentlichen Rechtlosigkeit auf, bescheiden und gebeugt, ernsthaft und langweilig. Wenn Voltaire sagt tous les genres sont bons, excepté le genre ennuyeux, so wird hier das ennupante Genre zum exclusiven, wie schon die Hinweisung auf "die Berhandlungen ber Rheinischen Landstände" zur Genüge beweist. Warum nicht lieber ben guten alten deutschen Eurialstyl? Frei sollt ihr schreiben, aber jedes Wort sei zugleich ein Anix vor der liberalen Censur, die eure eben so ernsten als bescheidenen Bota passiren läßt. Das Bewußtsein der Devotion verliert ja nicht!

Der gesetzliche Ton liegt nicht auf der Wahrheit, sondern auf der Bescheidenheit und Ernsthaftigkeit. Also alles erregt Bedenken, die Ernsthaftigkeit, die Bescheidenheit und vor allem die Wahrheit, unter deren unbestimmter Weite eine sehr bestimmte, sehr zweiselhafte Wahrheit verborgen scheint.

"Die Censur", heißt es weiter in der Instruction, "soll also keineswegs in einem engherzigen, über dieses Gesetz hinausgehenden Sinn gehandhabt werden."

Unter diesem Gesetz ist zunächst der Art. 2 des Edicts von 1819 gemeint, allein später verweist die Instruction auf den "Geist" des Censuredicts überhaupt. Beide Bestimmungen sind leicht zu vereinen. Der Art. 2 ist der concentrirte. Geist des Censuredicts, dessen weitere Gliederung und Specification sich in den andern Artikeln sindet. Wir glauben den citirten Geist nicht besser characterissen zu können, als durch folgen de Neußerungen desselben:

Art. VII. "Die der Academie der Wissenschaften und den Universitäten bisher verliehene Censur= freiheit wird auf fünf Jahre hiermit suspendirt."

S. 10. "Der gegenwärtige einstweilige Beschluß soll vom heutigen Zage an fünf Jahre in Wirksamkeit bleiben. Bor Ablauf dieser Zeit soll am Bundestage gründlich unterssucht werden, auf welche Weise die im 18. Artikel der Bundesacte in Anregung gebrachten gleichförmigen Verfügungen über die Preßfreiheit in Erfüllung zu setzen sein möchten, und demnächst ein Desinitivbeschluß über die regelmäßigen Grenzen der Preßfreiheit in Deutschland ersfolgen."

Ein Geset, welches die Preffreiheit, wo sie noch existirte, suspendirt, und wo sie zur Existenz gebracht werden sollte, durch die Censur überstüssig macht, kann nicht gerade ein der Presse günstiges genannt werden. Auch gesteht S. 10 geradezu, daß anstatt der im 18. Artikel der Bundesacte in Anregung gebrachten und vielleicht einmal in Erfüllung zu setzenden Preßfreiheit provisorisch ein Censurgesetz gesgeben werde. Dies quid pro quo verräth zum wenigsten, daß der Character der Zeit Beschränkungen der Presse gebot, daß das Edict dem Mißtrauen gegen die Presse seinen Ursprung verdankt. Diese Verstimmung wird sogar entschuldigt, indem sie als provisorisch, als nur für fünf Jahre geltend — leider hat sie 22 Jahre gewährt — bezeichnet wird.

Schon die nächste Zeile der Instruction zeigt uns, wie sie in den Widerspruch geräth, der einerseits die Censur in keinem über das Sdict hinausgehenden Sinn gehandhabt wissen will und ihr zu gleicher Zeit dies Hinausgehen vorschreibt: "Der Censor kann eine freimüthige Besprechung auch der innern Angelegenheiten sehr wohl gestatten." Der Censor kann, er muß nicht, es ist keine Nothwendigkeit, allein schon dieser vorssschiege Liberalismus geht nicht nur über den Geist, sondern

über die bestimmten Forderungen des Censuredicts sehr bestimmt hinaus. Das alte Censuredict und zwar der in der Instruction citirte Art. 2 gestattet nicht nur keine freimuthige Besprechung der preußischen, sondern nicht einmal der chinesischen Angelegenheiten. "Hieher", nämlich zu den Berletzungen der Sicherheit des preußischen Staats und der deutschen Landesstaaten, wird commentirt, "gehören alle Berssuche, in irgend einem Lande bestehende Parteien, welche am Umsturz der Berfassung arbeiten, in einem günstigen Licht e darzustellen." Ist auf diese Weise eine freimüthige Besprechung der chinesischen oder türtischen Landesangelegensheiten gestattet? Und wenn schon so entlegene Beziehungen die irritable Sicherheit des deutschen Bundes gefährden, wie nicht jedes mißbilligende Wort über innere Angelegenheiten?

Seht auf diese Weise die Instruction nach der liberalen Seite hin über den Geist des Art. 2 des Censuredicts hinaus — ein hinausgehen, dessen Inhalt sich später ergeben wird, das aber formell schon insofern verdächtig ist, als es sich zur Consequenz des Art. 2 macht, von dem in der Instruction weislich nur die erste hälfte citirt, der Censor aber zugleich auf den Artitel selbst angewiesen wird, — so geht sie ebensosehr nach der illiberalen Seite hin über das Censuredict hinaus und fügt neue Presbeschränstungen zu den alten hinzu.

In dem oben citirten Art. 2 des Censuredicts heißt es: "ihr Zweck (der Censur) ist, demjenigen zu steuern, was den all gemeinen Grundsätzen der Religion ohne Mücksicht auf die Meinungen und Lehren einzelner Religionsparteien und im Staate geduldeter Secten zuwider ist."

Im Jahr 1819 herrschte noch der Rationalismus, welcher unter der Religion im Allgemeinen die sogenannte Vernunfts Religion verstand. Dieser rationalistische Standpunkt ist auch der Standpunkt des Censuredicts, welches allerdings

so inconsequent ist, sich auf den irreligiösen Standpunkt zu stellen, während es die Religion zu beschützen bezweckt. widerspricht nämlich schon den allgemeinen Grundsätzen der Religion, ihre allgemeinen Grundsätze von ihrem positiven Inhalt und von ihrer Bestimmtheit zu trennen, benn jede Religion glaubt sich von den andern besondern eingebildeten Relis gionen eben durch ihr besonderes Wesen zu unterscheiden und eben burch ihre Bestimmtheit die wahre Religion Die neue Censurinstruction läßt in der Citation des Art. 2 ben beschränkenben Rachsatz aus, durch welchen die einzelnen Religionsparteien und Secten von der Inviolas bilität ausgeschlossen wurden, aber sie bleibt nicht hierbei stehen, sie liefert den folgenden Commentar: "Alles was wider bie christliche Religion im Allgemeinen oder wider einen bestimmten Lehrbegriff auf eine frivole, feindselige Art gerichtet ist, darf nicht geduldet werden." Das alte Censuredict erwähnt mit keinem Wort der dristlichen Religion, im Gegentheil es unterscheibet die Religion von allen einzels nen Religionsparteien und Secten. Die neue Cenfurinstruction verwandelt nicht nur Religion in christliche Religion, sondern fügt noch den bestimmten Lehrbegriff hinzu. Köstliche Ausgeburt unsrer driftlich gewordnen Wissenschaft! Wer will noch leugnen, daß sie der Presse neue Fesseln geschmiedet hat? Die Religion foll weder im Allgemeinen noch im Besondern angegriffen werden. Oder glaubt Ihr etwa, die Worte frivol, feindselig machten die neuen Retten zu Rosen-Wie geschickt geschrieben, frivol, feindselig! Das Abjectivum frivol richtet sich an die Chrbarkeit des Burgers, es ist das eroterische Wort an die Welt, aber das Abjectivum feindselig wird dem Censor ins Dhr geflüstert, es ist die gesetzliche Interpretation der Frivolität. Wir werden in dieser Instruction noch mehrere Beispiele von diesem feinen Tacte finden, der ein subjectives, das Blut ins Gesicht treis

bendes Wort an das Publikum und ein objectives, das Blut dem Schriftsteller ans dem Sesicht treibendes Wort an den Sensor richtet. Auf diese Weise kann man lettres de cachet in Musik sezen.

Und in welchen merkwürdigen Widerspruch verfängt sich die Censurinstruction! Nur der halbe Angriff, der sich an einzelnen Seiten der Erscheinung hält, ohne tief und ernst genug zu sein, um das Wesen der Sache zu treffen, ist frivol, eben die Wendung gegen ein nur Besonderes als solches ist frivol. Ist also der Angriff auf die christliche Religion im Allgemeinen verboten, so ist nur der frivole Angriff auf sie gestattet. Umgekehrt ist der Angriff auf die allgemeinen Grunds fape ber Religion, auf ihr Wesen, auf bas Besonbere, insofern es Erscheinung des Wesens ist, ein feindfeliger Angriff. Die Religion kann nur auf eine feindselige ober fris vole Weise angegriffen werben, ein Drittes gibt es nicht. Diese Inconsequenz, in welche sich die Instruction verfängt, ist allerdings nur ein Schein, benn sie ruht in dem Scheine als sollte überhaupt noch irgend ein Angriff auf die Religion gestattet sein; aber es bedarf nur eines unbefangenen Blickes, Die Religion soll um diesen Schein als Schein zu erkennen. weber auf eine feindselige, noch auf eine frivole Weise, weber im Allgemeinen, noch im Besondern, also gar nicht angegriffen werben.

Doch wenn die Instruction in offnem Widerspruch gegen das Censuredict von 1819 die philosophische Presse in neue Fesseln schlägt, so sollte sie wenigstens so consequent sein, die religiöse Presse aus den alten Fesseln zu befreien, in die jenes rationalistische Sdict sie geschlagen hat. Es macht nämlich auch zum Zweck der Censur: "dem fanatischen Herüberziehen von religiösen Glaubenssähen in die Politik und der das durch entstehenden Begrifsverwirrung entgegenzutreten." Die neue Instruction ist zwar so klug dieser Bestimmung in

ihrem Commentar nicht zu erwähnen, aber sie nimmt dies selbe nichts besto weniger in die Citation des Art. 2 auf. Was heißt fanatisches Herüberziehen von religiösen Glaubensfäßen in die Politik? Es heißt die religiösen Glaubensfäße ihrer specifischen Natur nach den Staat bestimmen lassen, es heißt das besondere Wesen der Religion zum Maß des Staats machen. Das alte Censuredict konnte mit Recht dieser Begriffsverwirrung entgegentreten, denn es gibt die besondere Religion, den bestimmten Inhalt derselben der Kritik Doch das alte Edict stütte sich auf den seichten, anheim. oberflächlichen, von Guch selbst verachteten Rationalismus. Ihr aber, die ihr den Staat auch im Einzelnen auf den Glaus ben und das Christenthum stütt, die ihr einen drist= lichen Staat wollt, wie könnt Ihr noch der Censur dieser Begriffsverwirrung vorzubeugen, anempfehlen?

Die Confusion des politischen und christlich-religiösen Prinzips ist ja officielle Confession geworden. Diese Cons fusion wollen wir mit einem Wort flar machen. Blos von ber dristlichen als der anerkannten Religion zu reden, so habt Ihr in Eurem Staate Katholiken und Protestanten. Beide machen gleiche Ansprüche an den Staat, wie sie gleiche Pflichten gegen ihn haben. Sie sehen ab von ihren religiösen Differenzen und verlangen auf gleiche Weise, daß der Staat die Verwirklichung der politischen und rechtlichen Vernunft sei. Ihr aber wollt einen dristlichen Staat. Ist Guer Staat nur lutherische christlich, so wird er dem Katholiken zu einer Kirche, der er nicht angehört, die er als ketzerisch verwerfen muß, deren innerstes Wesen ihm widerspricht. Umgekehrt verhält es sich ebenso, oder macht Ihr den allgemeinen Geist des Christenthums zum besondern Geist Eures Staates, so entscheidet Ihr doch aus Eurer protestantischen Bildung heraus, was der allgemeine Geist des Christenthums sei. Ihr bestimmt, was dristlicher Staat sei, obgleich Euch die lette Zeit

gelehrt hat, daß einzelne Regierungsbeamte die Grenzen zwischen Religion und Welt, zwischen Staat und Kirche nicht ziehen Richt Cenforen, sondern Diplomaten hatten über diese Begriffsverwirrung nicht zu entscheiben, sondern zu unterhandeln. Endlich stellt Ihr Guch auf den ketzerischen Standpunkt, wenn Ihr das bestimmte Dogma als unwesentlich verwerft. Rennt Ihr Euren Staat allges mein dristlich, so bekennt Ihr mit einer diplomatischen Wendung, daß er undristlich sei. Also verbietet entweder die Religion überhaupt in die Politik zu ziehen, — aber das wollt ihr nicht, denn Ihr wollt den Staat nicht auf freie Vernunft, sondern auf den Glauben stützen, die Religion gilt Euch als die allgemeine Sanction des Positiven, — ober erlaubt auch das fanatische Herüberziehen der Religion in die Politik. Last sie auf ihre Weise politisiren, aber das wollt Ihr wieder nicht: die Religion soll die Weltlichkeit stützen, ohne daß sich die Weltlichkeit der Religion unterwirft. Zieht Ihr die Religion einmal in die Politik, so ist es eine untrügs liche, ja eine irreligiöse Anmaßung, weltlich bestimmen zu wollen, wie die Religion innerhalb der Politik aufzutreten habe. Wer sich mit der Religion verbünden will aus Relis giosität, muß ihr in allen Fragen die entscheidende Stimme einräumen, oder versteht Ihr vielleicht unter Religion den Cultus Gurer eignen Unumschränktheit und Regierungemeicheit?

Roch auf andre Weise geräth die Rechtgläubigkeit der neuen Sensurinstruction in Conflict mit dem Rationalis, mus des alten Censuredicts. Dieses subsumirt unter den Iwed der Censur auch die Unterdrückung dessen, "was die Moral und guten Sitten beleidigt." Die Instruction führt diesen Passus als Citat aus dem Art. 2 an. Allein wenn ihr Commentar in Bezug auf die Religion Zusätze machte, so enthält er Weglassungen in Bezug auf die Moral. Aus der

Beleidigung der Moral und der guten Sitten wird eine Berletzung von "Zucht und Sitte und äußrer Anständigkeit". Man sieht: die Moral als Moral, als Prinzip einer Welt, die eignen Gesetzen gehorcht, verschwindet und an die Stelle des Wesens treten äußerliche Erscheinungen, die polizeiliche Chrbarkeit, der conventionelle Anstand. Ehre dem Ehre gebührt, hier erkennen wir wahre Consequenz. Der specifisch dristliche Gesetzgeber kann die Moral als in sich selbst geheiligte unabhängige Sphäre nicht anerkennen, benn ihr inneres allgemeines Wesen vindicirt er der Religion. Die unabhängige Moral beleidigt die allgemeinen Grundsätze ber Religion und die besondern Begriffe der Religion sind der Moral zuwider. Die Moral erkennt nur ihre eigne allgemeine und vernünftige Religion und die Religion nur ihre besondre positive Moral. Die Censur wird also nach dieser Instruction die intellectuellen Heroen der Moral, wie etwa Kant, Fichte, Spinoza als irreligiös, als die Zucht, die Sitte, die äußre Anständigkeit verletzend, verwerfen mussen. Alle diese Moralisten gehen von einem principiellen Widerspruch zwischen Moral und Religion aus, denn die Moral ruhe auf der Autonomie, die Religion auf der Heteronomie des menschlichen Geistes. Von diesen unerwünschten Neuerungen der Censur — einerseits der Erschlaffung ihres moralischen, andrerseits der rigurösen Schärfung ihres religiösen Gewissens — wenden wir uns zu dem Erfreulicheren, zu den Conzessionen.

Es "folgt insbesondere, daß Schriften, in denen die Staatsverwaltung im Ganzen oder in einzelnen Zweigen gewürdigt,
erlassene oder noch zu erlassende Gesetze nach ihrem innern Werthe geprüft, Fehler und Mißgrisse aufgedeckt, Verbesserungen angedeutet oder in Vorschlag gebracht werden, um deßwillen, weil sie in einem andern Sinne als dem der Regierung
geschrieben, nicht zu verwersen sind, wenn nur ihre Fassung
anständig und ihre Tendenz wohlmeinend ist." Beschei-

benheit und Ernsthaftigkeit der Untersuchung. Diese Forderung theilt die neue Instruction mit dem Censuredict, allein ihr genügt die anständige Fassung ebensowenig wie die Wahrheit des Inhalts. Die Tendenz wird ihr zum Haupteriterium, ja sie ist ihr durchgehender Gedanke, während in dem Edict selbst nicht einmal das Wort Tendenz zu finden ist. ste bestehe, sagt auch die neue Instruction nicht, wie wichtig ihr aber die Tendenz sei, möge noch folgender Auszug beweisen; "Es ist dabei eine unerläßliche Voraussezung, daß bie Tenbenz der gegen die Maßregeln der Regierung ausgesprochenen Erinnerungen nicht gehässig und böswillig, sonbern wohlmeinend sei, und es muß von dem Censor der gute Wille und die Einsicht verlangt werden, daß er zu unterscheiden wisse, wo das eine und das andre der Fall ist. Mit Rücksicht hierauf haben die Censoren ihre Aufmerksamkeit auch besonders auf die Form und den Ton der Sprache der Druckschriften zu richten, und insofern durch Leidenschaftlichkeit, Heftigkeit und Anmaßung ihre Tendenz sich als eine verderbliche darstellt, deren Druck nicht zu gestatten." Der Schriftsteller ist also bem furchtbarsten Terrorismus, der Jurisdiction des Verdachts anheim gefallen. Tenbenzgesetze, Gesetze die keine objectiven Normen geben, sind Gesetze des Terroriss mus, wie sie Noth bes Staats unter Robespierre und die Berdorbenheit des Staats unter den römischen Kaisern erfunben hat. Gesetze, die nicht die Handlung als solche, sondern die Gesinnung des Handelnden zu ihren Haupteris terien machen, sind nichts als positive Sanctionen der Gesetlosigkeit. Lieber wie jener Czaar von Rußland Jedem den Bart durch officielle Kosacken abscheeren lassen, als die Meinung, in der ich den Bart trage, zum Eriterium des Scheerens machen.

Rur insofern ich mich äußere, in die Sphäre des Wirklichen trete, trete ich in die Sphäre des Gesetzebers. Für bas Geset bin ich gar nicht vorhanden, gar kein Object desselben, außer in meiner That. Sie ist das Einzige, woran mich das Gesetz zu halten hat; benn sie ist das Einzige, wosfür 'ich ein Recht der Existenz verlange, ein Recht der Wirklichkeit, wodurch ich also auch dem wirklichen Recht anheim falle. Allein das Tendenzgesetz bestraft nicht allein das, was ich thue, sondern das, was ich außer der That meine. Es ist also ein Insult auf die Ehre des Staats-bürgers, ein Berirgesetz gegen meine Eristenz.

Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will, es kommt auf den Thatbestand nicht an. Meine Eristenz ist verdächtig, mein innerstes Wesen, meine Individualität wird als eine schlechte betrachtet, und für diese Meinung werde ich bestraft. Das Gesetz straft mich nicht für das Unrecht, was ich thue, sondern für das Unrecht, was ich nicht thue. Ich werde eigenklich dafür gestraft, daß meine Handlung nicht gesetzwidrig ist, denn nur dadurch zwinge ich den milden, wohlmeinenden Richter, an meine schlechte Gesins nung, die so klug ist, nicht and Tageslicht zu treten, sich zu halten.

Das Gesinnungsgeset ist kein Geset bes Staates für die Staatsbürger, sondern das Gesetz einer Partei gegen eine andre Partei. Das Tendenzgesetz hebt die Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetze auf. Es ist ein Gesetz der Scheidung, nicht der Einung, und alle Gesetze der Scheidung sind reactionär. Es ist kein Gesetz, sondern ein Privilegium. Der Eine darf thun, was der Andre nicht thun darf, nicht weil diesem etwa eine objective Eigenschaft sehlte, wie dem Kind zum Contrahiren von Verträgen, nein, weil seine gute Meinung, seine Gesinnung verdächtig ist. Der sittliche Staat unterstellt in seinen Gliedern die Gesins nung des Staats, sollten sie auch in Opposition ges gen ein Staatsorgan, gegen die Regierung treten;

aber die Gesellschaft, in der ein Organ sich alleiniger, erclusiver Besitzer der Staatsvernunft und Staatssittlichkeit dunkt, eine Regierung, die sich in principiellen Gegensatz gegen bas Bolk sest, und daher ihre staatswidrige Gesinnung für die allgemeine, für die normale Gesinnung hält, das üble Gewissen ber Faction erfindet Tendenzgesetze, Gesetze der Rache, gegen eine Gefinnung, die nur in den Regierungsgliedern selbst ihren Sit hat. Gesinnungsgesetze basiren auf der Gesinnungslofigkeit, auf der unsittlichen, materiellen Ans sicht vom Staat. Sie sind ein indiscreter Schrei des bösen Gewissens. Und wie ist ein Gesetz der Art zu executiren? Durch ein Mittel, empörender als das Gesetz selbst, durch Spione, oder durch vorherige Uebereinkunft, ganze litterarische Richtungen für verdächtig zu halten, wobei allerdings wieder auszukundschaften bleibt, welcher Richtung ein Indivis duum angehöre. Wie im Tendenzgesetz die gesetzliche Form bem Inhalt widerspricht, wie die Regierung, bie es gibt, gegen das eifert, mas sie selbst ist, gegen die staatswidrige Gesinnung, so bildet sie auch im Besondern gleichsam die verkehrte Welt zu ihren Gesetzen, denn sie mist mit doppeltem Maß. Nach der einen Seite ist Recht, was das Unrecht der andern Seite ist. Ihre Gesete schon sind das Gegentheil von dem, mas sie zum Gesetz machen.

In dieser Dialektik verfängt sich auch die neue Censurinstruction. Sie ist der Widerspruch, alles das auszuüben und den Censoren zur Pflicht zu machen, was sie an der Presse als skaatswidrig verdammt.

So verbietet die Instruction den Schriftstellern, die Gessinnung Einzelner oder ganzer Klassen zu verdächtigen, und in einem Athem gebietet sie dem Censor, alle Staatsbürger in verdächtige und unverdächtige einzutheilen, in wohlmeinende und übelmeinende. Die der Presse entzogene Kritik wird zur

täglichen Pflicht des Regierungskritikers; allein bei dieser Umstehrung hat es nicht einmal sein Bewenden. Innerhalb der Presse erschien das Staatswidrige seinem Gehalte nach als ein besonderes, Seite seiner Form war es allgemein, d. h. dem allgemeinen Urtheil preis gegeben.

Allein nun dreht sich die Sache um. Das Besondere erscheint jest in Bezug auf seinen Inhalt als bas Berechtigte, das Staatswidrige als Meinung des Staats, als Staatsrecht, in Bezug auf seine Form als Besonderes, unzugängs lich dem allgemeinen Licht, aus dem freien Tag der Deffentlichkeit in die Actenstube des Regierungskritikers verbannt. So will die Instruction die Religion beschützen, aber sie verlett den allgemeinsten Grundsat aller Religionen, die Heiligs keit und Unverletzlichkeit der subjectiven Gesinnung. Sie macht den Censor an Gottes Statt zum Richter des Herzens. untersagt sie beleidigende Aeußerungen und ehrenkränkende Urtheile über einzelne Personen, aber sie setzt euch jeden Tag dem ehrenkränkenden und beleidigenden Urtheil des Censors aus. So will die Instruction die von übelwollenden oder schlecht uns terrichteten Individuen herrührenden Klatschereien unterdrücken, und sie zwingt den Censor, sich auf solche Klatschereien, auf das Spioniren durch schlecht unterrichtete und übelwollende Individuen zu verlassen und zu verlegen, indem sie das Urtheil aus der Sphäre des objectiven Gehalts in die Sphäre der subjectiven Meinung ober Willfür herabzieht. So soll die Absicht des Staats nicht verdächtigt werden, aber die Instruction geht vom Verdacht gegen den Staat aus. So soll unter gutem Schein keine schlechte Gesinnung verborgen werben, aber die Instruction selbst ruht auf einem falschen Schein. So soll das Nationalgefühl erhöht werden, und auf eine die Nationen erniedrigende Ansicht wird basirt. Man verlangt gesetmäßiges Betragen und Achtung vor dem Gesetze, aber zugleich sollen wir Institutionen ehren, die und gesetzlos mas

chen und die Willfür an die Stelle bes Rechts setzen. sollen das Princip der Persönlichkeit so sehr anerkennen, daß wir trot dem mangelhaften Institut der Censur dem Censor vertrauen, und Ihr verlett das Princip der Persönlichkeit so sehr, daß Ihr sie nicht nach den Handlungen, sondern nach der Meinung von der Meinung ihrer Handlungen richten laßt. Ihr fordert Bescheibenheit, und Ihr geht von der enormen Unbescheidenheit aus, einzelne Staatsdiener zum Herzensspäher, jum Allwissenden, jum Philosophen, Theologen, Politiker, zum delphischen Apollo zu ernennen. Ihr macht uns einerseits die Anerkennung der Unbescheidenheit zur Pflicht und verbietet uns andrerseits die Unbescheidenheit. Die eigentliche Unbescheidenheit besteht barin, die Vollendung der Gattung besondern Individuen zuzuschreiben. Der Censor ist ein besonderes Individuum, aber die Presse ergänzt sich zur Gattung. befehlt Ihr Vertrauen und dem Mißtrauen leiht Ihr gesetzliche Ihr traut Euren Staatsinstitutionen so viel zu, daß Kraft. sie den schwachen Sterblichen, den Beamten, zu Heiligen und ihm das Unmögliche möglich machen werden. Aber Ihr mißtraut Eurem Staatsorganismus so sehr, daß Ihr die isolirte Meis nung eines Privatmanns fürchtet; denn Ihr behandelt die Presse als einen Privatmann. Von den Beamten unterstellt Ihr, daß sie ganz unpersönlich, ohne Groll, Leidenschaft, Bornirtheit und menschliche Schwäche verfahren werden. Aber das Unpersönliche, die Ideen, verdächtigt Ihr voller-persönlicher Ränke und subjectiver Rieberträchtigkeit zu sein. Instruction verlangt unbegrenztes Vertrauen auf den Stand der Beamteten, und sie geht von unbegrenztem Mißtrauen gegen den Stand der Richtbeamteten aus. Warum sollen wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten? Warum soll uns nicht eben dieser Stand das Verdächtige sein? Ebenso der Charak-Und von vorn herein muß der Unbefangene dem Chas

rakter bes öffentlichen Kritikers mehr Achtung zollen, als dem Charakter bes geheimen.

Was überhaupt schlecht ist, bleibt schlecht, welches Individuum der Träger dieser Schlechtigkeit sei, ob ein Privatkris tiker oder ein von der Regierung angestellter, nur daß im lettern Fall die Schlechtigkeit autorisirt, und als eine Rothwendigkeit von Oben betrachtet wird, um das Gute von Unten zu verwirklichen.

Die Censur ber Tendenz und die Tendenz der Censur sind ein Geschenk der neuen liberalen Insstruction. Niemand wird uns verdenken, wenn wir mit eisnem gewissen Mißtrauen zu ihren weitern Bestimmungen uns hinwenden.

"Beleidigende Aeußerungen und ehrenkränkende Urtheile über einzelne Personen sind nicht zum Druck geeignet." Nicht zum Druck geeignet! Statt dieser Milde wäre zu wünschen, daß das beleidigende und ehrenkränkende Urtheil objective Besstimmungen erhalten hätte.

"Dasselbe gilt von der Verdächtigung der Gesinnung Einselner oder (inhaltsschweres Oder) ganzer Klassen, vom Sesbrauch von Parteinamen und dergleichen Persönlichkeiten." Also auch die Rubricirung unter Categorien, der Angriss auf ganze Klassen, der Gebrauch von Parteinamen — und der Mensch muß Allem wie Adam einen Namen geben, damit es für ihn vorhanden sei —, Parteinamen sind nothwendige Castegorien für die politische Presse,

- "Weil jede Krankheit zuvörderft, wie Doctor Saffafras meint,
- "um gluctich sie curiren zu konnen,
- "Benamfet werben muß."

Dies alles gehört zu den Persönlichkeiten. Wie soll man es nun anfangen? Die Person des Einzelnen darf man nicht angreifen, die Klasse, das Allgemeine, die moralische Person eben so wenig. Der Staat will — und da hat er recht —

teine Injurien dulden, keine Persönlichkeiten; aber durch ein leichtes "oder" wird das Allgemeine auch unter die Persönslichkeiten subsumirt. Durch das "oder" kommt das Allgesmeine in die Mitte, und durch ein kleines "und" erfahren wir schließlich, daß nur von Persönlichkeiten die Rede gewessen. Als eine ganz spielende Consequenz aber ergibt sich, daß alle Controle der Beamten, wie solcher Institutionen, die als eine Klasse von Individuen existirt, der Presse untersagt wird.

"Wird die Gensur nach diesen Andeutungen in dem Geiste des Censuredicts vom 1. Oct. 1819 ausgeübt, so wird einer anständigen und freimüthigen Publicität hinreichender Spiels raum gewährt, und es ist zu erwarten, daß dadurch eine grös Bere Theilnahme an vaterländischen Interessen erweckt und so das Nationalgefühl erhöht werden wird." Daß nach diesen Andeutungen der anständigen, im Sinne der Censur ans ständigen, Publicität ein mehr als hinreichender Spielraum gewährt sei, — auch das Wort Spielraum ist glücklich gewählt, benn ber Raum ist für eine spielende, an Luftsprüngen sich genügende Presse berechnet — gestehen wir zu; eine freimüthige Publicität, und wo ihr der freie Muth sigen soll, überlassen wir bem Scharfblick des Lesers. Was die Erwartungen der Instruction betrifft, so mag allerdings das Rationalgefühl in der Weise erhöht werden, wie die zugesandte Schnur das Gefühl der türkischen Natios nalität erhöht; ob aber gerade die ebenso bescheidene als ernsthafte Presse Theilnahme an den vaterländischen Interessen erwecken wird, überlassen wir ihr selbst; eine magere Presse ist nicht mit China aufzufüttern. Allein vielleicht haben wir die angeführte Periode zu ernsthaft begriffen. Bielleicht treffen wir besser den Sinn, wenn wir sie als bloßen Haken in der Rosenkette betrachten. Bielleicht hält bieser liberale Hafen eine Perle von sehr zweideutigem Werth. Sehen wir zu. Auf den Zusammenhang kommt alles an. Die Erhöhung des

Nationalgefühls und die Erweckung der Theilnahme an vaterländischen Interessen, die in dem angeführten obligaten Passus als Erwartung ausgesprochen werden, verwandeln sich unter der Hand in einen Befehl, in dessen Munde ein neuer Preszwang unsrer armen schwindsüchtigen Tagesblätter liegt.

"Auf diesem Weg darf man hoffen, daß auch die politissche Litteratur und die Tagespresse ihre Bestimmung besser erstennen, mit dem Gewinn eines reichern Stosses auch einen würdigern Ton sich aneignen, und es künftig verschmähen wersden, durch Mittheilung gehaltloser, aus fremden Zeitungen entlehnter, von übelwollenden oder schlecht unterrichteten Corsrespondenten herrührenden Tagesneuigkeiten, durch Klatschesreien und Persönlichkeiten auf die Reugierde ihrer Leser zu speculiren — eine Richtung, gegen welche einzuschreiten die Sensur den unzweiselhaften Beruf hat."

Auf dem angegebenen Weg wird gehofft, daß die politische Litteratur und die Tagespresse ihre Bestimmung besser erkennen werden zc. Allein die bessere Erkenntnis läst sich nicht anbesehlen; auch ist sie eine erst noch zu erwartende Frucht, und Hoffnung ist Hoffnung. Die Instruction aber ist viel zu practisch, um sich mit Hoffnungen und frommen Wünschen zu begnügen. Während der Presse die Hoffnung ihrer künstigen Besserung als neues Soulagement gewährt wird, wird ihr zugleich von der gütigen Instruction ein gezgenwärtiges Recht genommen. Sie verliert, was sie noch hat, in Hoffnung ihrer Besserung. Es geht ihr wie dem armen Sancho Pansa, dem sein Hofarzt alle Speise vor seinen Ausgen entzog, damit kein verdorbener Magen ihn zur Erfüllung der vom Herzog auferlegten Pflichten untüchtig mache.

Zugleich dürfen wir die Gelegenheit nicht vorbeigehen lassen, ben preußischen Schriftsteller zur Aneignung dieser Art von anständigem Styl aufzufordern. Im Vorbersatz heißt es:

"Auf diesem Wege darf man hoffen, baß." Von diesem daß wird eine ganze Reihe von Bestimmungen regiert, also, daß die politische Litteratur und die Tagespresse ihre Bestims mung besser erkennen, daß sie einen würdigern Ton, 2c. 2c., daß sie Mittheilungen gehaltloser, aus fremden Zeitungen ents lehnter Correspondenzen zc. verschmähen werden. Alle diese Bestimmungen stehen noch unter dem Regiment der Hoffnung; aber ber Schluß, ber sich durch einen Gedankenstrich an das Vorhergehende anschließt: "eine Richtung, gegen welche einzuschreiten die Censur den unzweifelhaften Beruf hat", überhebt den Censor ber langweiligen Aufgabe, die gehoffte Besserung der Tage3presse abzuwarten, und ermächtigt ihn vielmehr, das Mißfällige ohne Weiteres wegzustreichen. die Stelle der innern Gur ist die Amputation getreten.

"Damit diesem Ziele näher getreten werde, ist es aber erforderlich, daß bei Genehmigung neuer Zeitschriften und neuer Redacteure mit großer Vorsicht verfahren werde, damit die Tagespresse nur völlig unbescholtenen Männern anvertraut werbe, deren wissenschaftliche Befähigung, Stellung und Character für den Ernst ihrer Bestrebungen und für die Loyalität ihrer Denkungsart Bürgschaft leisten." Ehe wir auf bas Gin= zelne eingehen, zuvor eine allgemeine Bemerkung. Die Genehmigung neuer Redacteure, also überhaupt der künftigen Redacteure, ist ganz ber "großen Borsicht", versteht sich der Staatsbehörden, der Censur anheimgestellt, während das alte Censuredict wenigstens unter gewissen Garantien die Wahl des Redacteurs dem Belieben des Unternehmers überließ: "Art. 9. Die Obercensurbehörde ist berechtigt, dem Unternehmer einer Zeitung zu erklären, daß der angegebene Rebacteur nicht von der Art sei, das nöthige Zutrauen einzuflößen, in welchem Falle der Unternehmer verpflichtet ist, entweder einen andern Redacteur anzunehmen, oder wenn er den ernannten beibehalten will, für ihn eine von Unsern

•

oben erwähnten Staatsministerien auf den Vorschlag gedachter Obercensurbehörde zu bestimmenben Kaution zu leisten."

In der neuen Censurinstruction spricht sich eine ganz ans dere Tiefe, man kann sagen Romantik des Geistes aus. Während das alte Censuredict äußerliche, prosaische, daher gesetzlich bestimmbare Kautionen verlangt, unter beren Gas rantie auch der misliebige Redacteur zuzulassen sei, nimmt dagegen die Instruction dem Unternehmer einer Zeitschrift seden Eigenwillen, und verweist die vorbeugende Klugheit der Regierung, die große Borsicht und den geistigen Tiefsinn der Behörden auf innere, subjective, außerlich unbestimmbare Qualitäten. Wenn aber die Unbestimmtheit, die zartsinnige Innerlichkeit und die subjective Ueberschwänglichkeit der Romantik in das rein Aeußerliche umschlägt, nur in dem Sinn, daß die äußerliche Zufälligkeit nicht mehr in ihrer prosaischen Bestimmtheit und Begrenzung, sondern in einer wunderbaren Glorie, in einer eingebildeten Tiefe und Herrs lichkeit erscheint, — so wird auch die Instruction diesem romantischen Schicksal schwerlich entgehen können.

Die Redacteure der Tagespresse, unter welche Categorie die ganze Journalistik fällt, sollen völlig unbescholtene Manner sein. Als Garantie dieser völligen Unbescholtenheit wird zunächst die "wissenschaftliche Befähigung" angegeben. Nicht der leiseste Zweisel steigt auf, ob der Censor die wissenschaftliche Befähigung besitzen kann, über wissenschaftliche Befähigung besitzen kann, über wissenschaftliche Befähigung jeder Art ein Urtheil zu besitzen. Lebt in Preußen eine solche Schaar der Regierung bekannter Universalgenie's— jede Stadt hat wenigstens einen Censor—, warum treten diese encyklopädistischen Köpfe nicht als Schriftsteller auf? Besser, als durch die Censur, könnte den Berwirrungen der Presse ein Ende gemacht werden, wenn diese Beamten, übersmächtig durch ihre Anzahl, mächtiger durch ihre Wissenschaft und ihr Genie, auf einmal sich erhöben und mit ihrem Ges

wicht jene elenden Schriftsteller erdrückten, die nur in einem Genre, aber selbst in diesem einen Genre ohne officiell ersprobte Befähigung agiren. Warum schweigen diese gewiegten Männer, die wie die römischen Gänse durch ihr Geschnatter das Capitol retten könnten? Es sind Männer von zu großer Zurückhaltung. Das wissenschaftliche Publikum kennt sie nicht, aber die Regierung kennt sie.

Und wenn jene Männer schon Männer sind, wie sie kein Staat zu sinden wußte, denn nie hat ein Staat ganze Alassen gekannt, die nur von Universalgenie's und Polyhistoren eingenommen werden können, um wie viel genialer müssen noch die Wähler dieser Männer sein! Welche geheime Wissenschaft müssen sie besitzen, um Beamten, die in der Republik der Wissenschaft unbekannt sind, ein Attest über ihre universalwissenschaftliche Befähigung ausstellen zu können! Je höher wir steigen in dieser Büreaukratie der Intelligenz, um so wundervollere Köpfe begegnen und. Sin Staat, der solche Säulen einer vollendeten Presse besitzt, lohnt es dem der Mühe, handelt der zweckmäßig, diese Männer zu Wächstern einer mangelhaften Presse zu machen, das Bollendete zum Mittel für das Unvollendete herabzusezen?

So viele dieser Censoren Ihr anstellt, so viele Chancen der Besserung entzieht Ihr dem Reich der Presse. Ihr entzieht Eurem Heer die Gesunden, um sie zu Aerzten der Unzestunden zu machen.

Stampft nur auf den Boden wie Pompejus, und aus jestem Regierungsgebäude wird eine geharnischte Pallas Athene hervorspringen. Bor der officiellen Presse wird die seichte Tagespresse in ihr Nichts zerfallen. Die Eristenz des Lichts reicht hin, die Finsterniß zu widerlegen. Last Guer Licht leuchten und stellt es nicht unter den Scheffel. Statt einer mangelhaften Censur, deren Bollgültigkeit Euch selbst probles matisch dünkt, gebt uns eine vollendete Presse, die Ihr nur

zu befehlen habt, deren Borbild ber chinesische Staat schon seit Jahrhunderten liefert.

Doch die wissenschaftliche Befähigung zur einzigen, zur nothwendigen Bedingung für die Schriftsteller der Tages, presse machen, ist das nicht eine Bestimmung des Geistes, keine Begünstigung des Privilegiums, keine conventionelle Forderung, ist das nicht eine Bedingung der Sache, keine Bedingung der Person?

Leider unterbricht die Censurinstruction unsre Panegprik. Neben der Bürgschaft der wissenschaftlichen Befähigung sindet sich die der Stellung und des Charakters. Stellung und Charakter!

Der Charafter, der so unmittelbar der Stellung folgt, scheint beinahe ein bloßer Aussluß derselben zu sein. Die Stellung laßt uns vor Allem ins Auge fassen. Sie steht so eingeengt zwischen der wissenschaftlichen Befähigung und dem Charafter, daß man beinahe versucht wird, an ihrem guten Gewissen zu zweiseln.

Die allgemeine Forderung der wissenschaftlichen Befästigung, wie liberal! Die wissenschaftliche Befähigung und die Stellung, wie illiberal! Die wissenschaftliche Befähigung und Stellung zusammen, wie scheinliberal! Da wissenschaftliche Befähigung und Charakter sehr unbestimmt, die Stellung dagegen sehr bestimmt ist, warum sollten wir nicht schließen, daß das Unbestimmte nach nothwendigem logischen Gesehe sich an das Bestimmte anlehnen und an ihm Halt und Inhalt erhalten werde? Wäre es also ein großer Fehlschluß des Censors, wenn er die Instruction so auslegte, die äussses sensors, in der Welt auszutreten, sei die Stellung, um so mehr, da sein eigner Stand ihm diese Ansicht als Staatsansicht vers bürgt? Dhne diese Auslegung bleibt es wenigstens völlig unbegreissich, warum wissenschaftliche Befähigung und Chas

rafter nicht hinreichende Bürgschaften des Schriftstellers sind, warum die Stellung das nothwendige Dritte ist. Käme der Censor nun gar in Conflict, fänden sich diese Bürgschaften selten ober nie zusammen, wohin soll seine Wahl fallen, da einmal gewählt werden, da boch irgend wer Zeitungen und Journale redigiren muß? Die wissenschaftliche Befähigung und der Charafter ohne Stellung können dem Censor ihrer Unbestimmtheit wegen problematisch sein, wie es überhaupt seine gerechte Verwunderung erregen muß, daß solche Qualitäten getrennt von der Stellung eristiren. Darf dagegen ber Censor den Charakter, die Wissenschaft bezweifeln, wo die Stellung vorhanden ist? Er traute in diesem Fall dem Staat weniger Urtheil zu, als sich selbst, während er in dem entgegengesetzten dem Schriftsteller mehr als dem Staat zutraute. Sollte ein Cenfor so tactlos, so übelmeinend sein? Es steht nicht zu erwarten, und wird gewiß nicht erwartet. Stellung, weil sie im Zweifelsfall bas entscheidende Criterium ist, ist überhaupt das absolut Entscheibende.

Wie also früher die Instruction durch ihre Rechtgläus bigkeit mit dem Censuredict in Conflict geräth, so jest durch ihre Romantik, die immer zugleich Tendenz=Poesse Aus der Geldcaution, die eine prosaische, eigentliche Bürgschaft ist, wird eine ideelle, und diese ideelle verwandelt sich in die ganz reelle und individuelle Stellung, die eine magische fingirte Bedeutung erhält. Cbenso verwandelt sich die Bedeutung der Bürgschaft. Richt mehr der Unternehmer mahlt einen Redacteur, für den er der Behörde burgt, sondern die Behörde mählt ihm einen Redacteur, für den sie sich bei sich selbst verbürgt. Das alte Edict erwartet die Arbeiten des Redacteurs, für welche die Geldcaution des Unternehmers einsteht. Die Instruction halt sich nicht an die Arbeit, sondern an die Person des Reducteurs. Sie verlangt eine bestimmte persönliche Individualität, die ihr das Geld

des Unternehmers verschaffen soll. Die neue Instruction ist chen so äußerlich, als das alte Edict; aber statt daß diesses das prosaisch Bestimmte seiner Natur gemäß ausspricht, und begrenzt, leiht sie der äußersten Zufälligkeit einen imagisnären Geist und spricht das bloß Individuelle mit dem Pathos der Allgemeinheit aus.

Wenn aber die romantische Instruction in Bezug auf den Redacteur der äußerlichsten Bestimmtheit den Ton der gemüthvollsten Unbestimmtheit gibt, so gibt sie in Bezug auf den Cenfor der vagsten Unbestimmtheit den Ton der gesetzlichen Bestimmtheit. "Mit gleicher Vorsicht muß bei Ernennung ber Censoren verfahren werben, damit das Censoramt nur Männern von erprobter Gesinnung und Fähigkeit übertragen werde, die dem ehrenvollen Vertrauen, welches dasselbe voraussetzt, vollständig entsprechen; Männern, welche, wohldenkend und scharfsichtig zugleich, die Form von dem Wesen der Sache zu sondern verstehen, und mit sicherm Tact sich über Bedenken hinwegzusetzen wissen, wo Sinn und Tendenz eis ner Schrift an sich diese Bedenken nicht rechtfertigen." die Stelle der Stellung und des Charakters beim Schriftsteller tritt hier die erprobte Gesinnung, da die Stellung von selbst gegeben ist. Bedeutender ist dies, wenn bei dem Schriftsteller wissenschaftliche Befähigung, bei dem Censor Fahigkeit ohne weitere Bestimmung gefordert wird. Das alte, die Politik ausgenommen, rationalistisch gesinnte Edict erfors dert in Art. 3 "wissenschaftlich gebildete" und sogar "aufgeklärte" Censoren. Beide Prädicate fallen in der Instruction fort, und an die Stelle der Befähigung des Schriftstellers, die eine bestimmte, ausgebildete, zur Wirklichs keit gewordene Fähigkeit bedeutet, tritt bei dem Censor die Anlage der Befähigung, die Fähigkeit überhaupt. Also die Anlage der Fähigkeit soll die wirkliche Befähis gung cenfiren, wie sehr auch der Natur der Sache nach

offenbar das Verhältnis umzukehren ist. Nur im Vorbeigehen bemerken wir endlich, daß die Fähigkeit des Censors dem sachlich en Inhalt nach nicht näher bestimmt ist, wodurch ihr Charakter allerdings zweideutig wird.

Das Censoramt soll ferner Männern übertragen werden, mie dem ehrenvollen Vertrauen, welches dasselbe erfordert, vollkommen entsprechen." Diese pleonastische Scheinsbestimmung, Männer zu einem Amt zu wählen, denen man vertraut, daß sie dem ehrenvollen Vertrauen, welches ihnen geschenkt wird, vollskändig entsprechen (werden?), ein allerdings sehr vollskändiges Vertrauen, — ist nicht weiter zu erörtern.

Endlich sollen die Censoren Männer sein, "welche, wohls benkend und scharssichtig zugleich, die Form von dem Wesen der Sache zu sondern verstehen, und mit sicherm Tacte sich über Bedenken hinwegzusetzen wissen, wo Sinn und Tendenz einer Schrift an sich diese Bedenken nicht rechtsertigen."

Mehr oben dagegen schreibt die Instruction vor:

"Mit Rücksicht hierauf" (nämlich die Untersuchung der Tendenz) "haben die Sensoren ihre Ausmerksamkeit auch bessonders auf die Form und den Ton der Sprache der Druckschriften zu richten, und insosern durch Leidenschaftlichsteit, Heftigkeit und Anmaßung ihre Tendenz sich als eine verderbliche darstellt, deren Druck nicht zu gestatten." Ginmal also soll der Sensor die Tendenz aus der Form, das ans dere Mal die Form aus der Tendenz beurtheilen. War vorhin schon der Inhalt ganz verschwunden als Eriterium des Sensirens, so verschwindet jest auch die Form. Wenn nur die Tendenz gut ist, so hat es mit den Verstößen der Form nichts auf sich. Mag die Schrift auch nicht gerade sehr ernsthaft und bescheiden gehalten sein, mag sie heftig, leidenschaftlich, anmaßend scheinen, wer wird sich die rauhe

Aufsenseite schrecken lassen? Man muß das Formelle vom Wesen zu unterscheiden wissen. Jeder Schein der Bestimmungen mußte aufgehoben, die Instruction mußte mit eisnem vollkommenen Widerspruch gegen sich selbst ensten; denn alles, woraus die Tendenz erkannt werden soll, empfängt vielmehr erst seine Qualificirung aus der Tendenz und muß vielmehr aus der Tendenz erkannt werden. Die Heftigkeit des Patrioten ist heiliger Sifer, seine Leidenschaftslichkeit ist die Reizbarkeit des Liebenden, seine Anmaßung eine hingebende Theilnahme, die zu maßlos ist, um mäßig zu sein.

Alle objectiven Normen sind weggefallen, die perssönliche Beziehung ist das Letzte und der Tact des Censors darf eine Bürgschaft genannt werden. Was kann also der Censor verletzen? Den Tact. Und Tactlosigkeit ist kein Bersbrechen. Was ist auf Seite des Schriftskellers bedroht? Die Eristenz. Welcher Staat hat je die Eristenz ganzer Klassen vom Tact einzelner Beamten abhängig gemacht?

Noch einmal, alle objectiven Normen sind wegges fallen; von Seite des Schriftstellers ist die Tendenz der lette Inhalt, der verlangt und vorgeschrieben wird, die formlose Meinung als Object, die Tendenz als Subject, als Meisnung von der Meinung, ist der Tact und die einzige Bestimsmung des Censors.

Wenn aber die Willfür des Censors — und die Berechtisgung der bloßen Meinung ist die Berechtigung der Willfür — eine Consequenz ist, die unter dem Schein sachlicher Bestimsmungen verbrämt war, so spricht die Instruction dagegen mit vollem Bewußtsein die Willfür des Oberpräsidiums aus; diesem wird ohne Weiteres Vertrauen geschenkt, und dieses dem Oberpräsidenten geschenkte Vertrauen ist die letzte Garantie der Presse. So ist das Wesen der Censsur überhaupt in der hochmüthigen Einbildung des Polizeistaastes auf seine Beamten gegründet. Selbst das Einfachste wird

dem Berstand und dem guten Willen des Publicums nicht zus getraut; aber selbst das Unmögliche soll den Beamten möglich sein.

Dieser Grundmangel geht durch alle unsere Institutionen hindurch. So z. B. sind im Criminalversahren Richter, Anstläger und Vertheidiger in einer Person vereinigt. Diese Vereinigung widerspricht allen Gesetzen der Pspchologie. Aber der Beamte ist über die pspchologischen Gesetze erhaben, wie das Publicum unter demselben steht. Doch ein mangelhastes Staatsprincip kann man entschuldigen; aber unverzeihlich wird es, wenn es nicht ehrlich genug ist, um consequent zu sein. Die Verantwortlichkeit der Beamten müßte so unvershältnismäßig über der des Publicums stehen, wie die Beamten über dem Publicum, und gerade hier, wo die Consequenz allein das Princip rechtsertigen, es innerhalb seiner Sphäre zum rechtlichen machen könnte, wird es aufgegeben, und gerade hier wird das entgegengesetze angewandt.

Auch der Censor ist Ankläger, Bertheidiger und Richter in einer Person; dem Censor ist die Berwaltung des Geisstes anvertraut; der Censor ist unverantwortlich.

Die Censur könnte nur einen provisorisch loyalen Charakter erhalten, wenn sie den ordentlichen Gerichten unterworfen würde, was allerdings unmöglich ist, so lange es keine objective Censurgesetze gibt. Aber das allerschlechteste Mittel ist, die Censur wieder vor Censur zu stellen, etwa vor einen Oberprässdenten oder ein Obercensurcollegium.

Alles, was von dem Berhältnis der Presse zur Censur, gilt wieder vom Berhältnis der Censur zur Oberzensur und vom Berhältnis des Schriftstellers zum Obercensor, obgleich ein Mittelglied eingeschoben ist. Es ist dasselbe Berhältnis, auf eine höhere Staffel gestellt, der merkwürdige Irrthum, die Sache zu lassen und ihr ein anderes Wesen durch andere Personen geben zu wollen. Wollte der Iwangsstaat lopal

swang und denselben Gegendruck. Die Obercensur müßte wieder censirt werden. Um diesem tödtlichen Kreis zu entgeshen, entschließt man sich illoyal zu sein, die Gesetlosigkeit beginne nun in der dritten oder 99ten Schichte. Weil dies Bewußtsein dem Beamtenstaat unklar vorschwebt, sucht er wesnigstens die Sphäre der Gesetlosigkeit so hoch zu stellen, daß sie den Blicken entschwindet, und glaubt dann, sie sei versschwunden.

Die eigentliche Radicalcur der Censur wäre ihre Abschaffung; denn das Institut ist schlecht, und die Instistutionen sind mächtiger, als die Menschen. Doch, unsre Anssicht mag richtig sein oder nicht. Jedenfalls gewinnen die preußischen Schriftsteller durch die neue Instruction, entsweder an reeller Freiheit, oder an ideeller, an Beswußtsein.

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet.

# B. Presfreiheit.

|     |   |    |   | 4 |   |
|-----|---|----|---|---|---|
|     | • |    |   |   |   |
|     | • |    |   |   |   |
|     |   |    |   |   |   |
|     |   |    |   |   |   |
|     |   |    |   |   |   |
| • . |   |    | • |   |   |
|     |   |    | • |   |   |
|     | · |    |   |   |   |
|     |   |    |   |   |   |
|     |   |    |   |   |   |
|     |   |    |   |   | • |
|     |   | ·  |   |   |   |
| •   |   |    |   | • |   |
|     |   | •, |   |   |   |
|     |   | •  |   |   | - |
|     |   |    |   |   |   |

## Die Rheinische Zeitung über Preßfreiheit.

Seit der Umwandlung der Censur in Leipzig, wie aus den von uns mitgetheilten Actenstücken und aus der wesentlichen Berkürzung der Jahrbücher um die principiell eingreifendsten Auffätze hervorgeht, ist es dahin gekommen, daß die Fortschritte zu neuen Gesichtspuncten häufig in politischen Zeitungen, namentlich in der "Königsberger" und "Rheinischen Zeitung" erschienen sind. Und wurde sogar die Anführung aus der "Rheis nischen Zeitung" über die Preßfreiheit, die wir bei Gelegens heit des Aufsatzes der Jahrbücher; "der diplomatische Stil" in einer Anmerkung geben wollten, durch die Leipziger Censur inhibirt, also die Preußische Censur jener Zeitung nicht aner-Wir holen unser Citat hier nach, da jener Aufsat, fannt. der sich an die Debatten des Rheinischen Landtags anknüpft, die Frage nach der Preßfreiheit auf eine wesentlich neue und schlagend richtige Basis stellt, überall daher, wo von Preßfreiheit in Zukunft die Rede ist, wenigstens seinem Principe nach gekannt und zum Grunde gelegt zu werden verdient. No. 130 und 132 Beiblätter. Es heißt dort: "Preßfreiheit ist immer, es fragt sich nur, ob sie als Privilegium Einzelner ober als Privilegium des menschlichen Geschlechts eristirt und existiren soll." "Die der Freiheit angemessene Eristenz ist das Gesetz", "die Censur ist eine Vorsichtsmaßregel ber Polizei gegen die

Freiheit; das Preßgesetz bagegen ist keine Repressivmaßregel, es ist die Regel der Freiheit selbst, die sich zum Maß ihrer Ausnahmen macht. Die Censurmaßregel ist kein Gesetz. Das Preßgeset ist keine Maßregel." "Im Preßgeset straft die Freiheit. Im Censurgeset wird die Freiheit bestraft. Das Censurgesetz ist ein Verdachtsgesetz gegen die Freiheit. Das Preßgesetz ist ein Vertrauensvotum, das die Freiheit sich selbst gibt. Das Preggesch bestraft den Mißbrauch der Freiheit. Censurgesetz bestraft die Freiheit als einen Mißbrauch. behandelt die Freiheit als eine Verbrecherin; oder gilt es nicht in jeder Sphäre für eine Ehrenstrafe unter polizeilicher Aufsicht zu stehen? Das Censurgesetz hat nur die Form eines Gesetzes, bas Preggeset ift ein wirkliches Gesetz. Preggesetz ist wirkliches Gesetz, weil es positives Dafein der Freiheit ist. Es betrachtet die Freiheit als den normalen Zustand der Presse, die Presse als ein Dasein der Freiheit, und tritt daher erst in Conflict mit dem Presvergehen, als einer Ausnahme, die ihre eigne Regel bekämpft und sich daher aufhebt. Das Preßgesetz erklärt die Freiheit für die Natur des Verbrechers. Was er also gegen die Freiheit gethan, hat er gegen sich selbst gethan und die Selbstverletzung erscheint ihm als Strafe, die ihm eine Anerkennung seiner Freiheit ist." "Der Mangel einer Preßgesetzgebung muß als die Ausschließung der Preßfreiheit aus der Sphäre der rechtlichen Freiheit betrachtet werden, denn die rechtlich ans crkannte Freiheit eristirt im Staate als Geset." -

#### II.

### Die Presse und die Freiheit.

Wir haben (Actenst. A. I.) an einem Beispiele, wo es sich um den reinen Ausbruck eines neuen Princips der reinen Wissenschaft, der Philosophie, handelte, gezeigt, was die Sensur ist und thut. Sie fragt nicht, ist die Sache wahr und vernünstig berechtigt? Um dies zu können, müßte sie wissenschaftlich darüber verhandeln, also in denselben Fehler verfallen, den sie vermieden wissen will, sie müßte sich mit ihrer Ansicht, die um jeden Preis aufrecht zu erhalten sein soll, in die Gesahr der Discussion begeben; sie sagt also, das Reue ist nicht meine Ansicht, folglich ist es "wider den Staat, die Religion und die gute Sitte", hat eine "schlechte Tendenz" und muß durch mich, die ich auf Zucht und Ordenung halte, beseitigt werden.

Wir haben ferner (A. II.) bei Gelegenheit des neuen preufssischen Censuredictes gesehen, was die Censur eigentlich will. Sie will die Gesinnung, die Tendenz ihres Princips, also der Parthei, die sie ergriffen, gegen die Parthei des neuen Princips durch Verdachtserklärung und politische Nechstung oder durch das Ansehen des Staats aufrecht erhalten oder durchsehen.

Wir haben endlich (B. I.) auf die Ausführung der Rheisnischen Zeitung, daß die Preßfreiheit immer vorhanden sei,

daß es nur darauf ankomme, ob sie in Form des gerechten Gesetzes oder des Privilegiums der Censoren vorhanden sei, hingewiesen.

Aus allen brei Puncten zusammen lassen sich unser Preßzustand und unsere Rechtsverhältnisse in einem so wesentlichen Gebiete schon ziemlich vollständig erkennen. Im Gefühl ihrer Wichtigkeit wollen wir indessen die Preßfreiheit noch weiter zurückverfolgen. Wir stehen am Vorabende einer großen Umgestaltung der politischen Wirklichkeit, wenn wir anders jemals wie öffentliches Staatsleben und eine freie Presse erreichen und nicht für immer hinter England und Frankreich zurückbleiben sollen. In solchen Zeiten ist allemal die theoretische Drientirung und Bildung von der höchsten Bedeutung. nur darum haben wir Deutsche 1813 und 1815 die volle bürs gerliche Freiheit nicht errungen, weil wir in theoretischer Rohheit befangen waren. Der Rückschlag auf das Nationale, den der Freiheitsfrieg darstellt, wurde überschäpt, und das ganz erpreß Deutsche gestaltete sich zu einem utopischen Altdeutsche thum, dem die wirklich vorhandenen politischen Voraussetzungen unmöglich zugeführt werden konnten. Allerdings sprach man im Freiheitskriege genug von der Freiheit; aber man verstand unter frei damals durchgängig doch nur deutsch und unabs hängig, das negative, nicht das positive Freisein. Man ist geworden, was man werden wollte. Der Wille aber reicht nie weiter, als die Einsicht, und man wollte nicht mehr, weil man weiter nichts wußte. Das Pathos des energischen Wils lens, die Begeisterung und der Aufschwung jener Zeit, war nicht voll vom freien Staat und von der freien Presse, eher noch von der Nationaleinheit. Natürlich. Nicht wieder unterjocht zu werden oder — was das Positive hierin ist — nur überhaupt erft einen völlig unabhängigen deutschen Staat, eine wahrhaft souveraine beutsche Großmacht zu haben, das mußte freilich die Hauptsache sein, damit zu allererst eine Basis

vahte man sich freilich vor seiner Eristenz so wenig zu thun, daß man sie nicht einmal im Kopfe, viel weniger im Herzen hatte. Ja, dieses vom "Welschthum" unterschiedene "Deutschsthum" — nicht die Eristenz, sondern das Wesen des "Thum" sollte verschieden sein — widersprach sogar den welschen Prinscipien, auf welchen die wirkliche Freiheit in Deutschland, die preußische Regeneration von 1808 basirt war; und was es mit den "ständischen" Verfassungen, die vorzugsweise "deutsch" sein sollen, auf sich hat, weiß Jedermann. Sie sind allerdings darin deutsch, daß sie viele deutsche Provinzen, teinen souverainen Staat hervorbringen, und es gilt wieder das alte Lied:

Das liebe heil'ge röm'sche Reich Wie hält's nur noch zusammen!

Hatte man nur erst den deutschen Staat glücklich versmieden, so war es freilich nicht schwer, die deutsche Freisheit zu vermeiden; und es hat lange gedauert, dis wir uns durch die Experimente der vielen deutschen Staaten (Prosvinzen) darüber flar geworden sind, daß Preußen der deutsche Staat sei, daß wir also getrost anfangen können, auf die Freiheit dieses Staates zu denken, ja, daß dieser Staat der wahrhaft freie, der nach Innen und Außen souveraine nur sein zu wollen braucht, um der deutsche zu werden. Kurz wir kennen jest die Macht und den Inhalt der Freiheit um vieles näher, als vor 26 Jahren, und wenn wir erst aufhören werden, vor ihr zu erschrecken, ja wenn wir sogar genöthigt sein werden, sie zu unserm Schirm und Schild zu machen, dann werden wir hoffentlich noch einmal wieder das werden können, was wir werden wollen.

So wichtig ist das Wissen und die Theorie. Wir müssen also vor allen Dingen jetzt auch über die Presse vollkommen klar sehen lernen, denn sie steht immer zugleich mit dem freien Staate auf der Tagesordnung. Die freie Presse ist eine Form des freien Staates, beide sind res publica. Man spricht daher in Preußen jest mit Recht von beiden. Es herrscht aber eine große Verwirrung über diesen wichtigen Gegenstand: und da es nicht an Jesuiten fehlt, welche die Verwirrung gestissentlich vergrößern, so wollen wir sie mit möglichstem Fleiß zu lösen suchen.

Man muß sich zu dem Zweck die Fragen vorlegen: Was ist die Presse? Was die Censur? Was das Censirte und was die freie Presse?

#### 1. Was ift die Preffe?

Was anders als der Mund und das Dhr des Volkes zugleich? Sie ist die Rede des Volkes an sich selbst; und dieses Reben des allgemeinen Geistes mit sich selbst, was ist es ans ders, als Selbstverständigung oder Denken? Wir haben in der Presse nicht die Rede des Einzelnen an den Einzelnen, nicht die Besprechung von Privaten und von solchen, die im Verborgenen ihren zu verbergenden Gedankengang verfolgten; wir haben in ihr den öffentlichen Ausdruck des Gesammts denkens, und was das wahre Denken sein soll, das wirklich Allgemeine, die explicirte und sich selbst durchsichtige menschliche Gattung, das ist die Presse reell. In ihr brückt eine Zeit und ein Volk nach allen Seiten hin sich aus, das Zufäl= lige und das verfehlte Streben hebt in ihr zu der wahren und durchdringenden Gestalt sich auf. Die öffentliche Vernunft richtet unerbittlich, das Dhr der Gattung zwingt den Mund der Gattung die wahren Töne zu suchen, und nur der Schrifts steller wird eine Macht, der diese Melodie und Harmonie der Vernunft zu treffen weiß. Man hat daher gefagt: Volkes Stimme Gottes Stimme, und drückt damit nichts anders aus, als die sich selbst regulirende und stimmende Thätigkeit des Geistes ober der Vernunft der Gattung.

Allerdings machen erst die vielen Stimmen diese Eine Stimsmung; aber indem sie dies thun, bleiben sie nicht die einzelnen, zufälligen Schreier, vielmehr entscheidet das Gericht der Dessentlichkeit und das sich erklärende Zeitbewußtsein über die Achtbarkeit oder Berächtlichkeit der Einzelnen. Wer den Proces der Geschichte wesentlich zu bestimmen die Kraft hat, ist nicht zu verachten; für was er aber zu achten sei, das lehrt die Zeit. Wit der Zeit nämlich wird durch das öffentliche Ohr ein neuer Inhalt des öffentlichen Mundes erzeugt und das ist dann die Kritik, welche die Geschichte sortführt, indem sie sich als das Wort beweist, welches das neue Bewußtsein der Gattung ausspricht.

Dies geschieht in dem Organ des Gesammtbenkens (Reden und Hören, beides ist dasselbe Denken), der Presse. Sie ist also das Element des Allgemeinen, der Ort, wo die Gattung sich selbst objectivirt.

Weil hiernach die Kritif der Gattung, die Volksstimme, nothwendig dazu gehört, um das öffentliche Wort des Einzels nen zum Ausbruck der Gesammtvernunft oder zur Macht der Zeit zu erheben; so ist alle Gescheidtheit des Einzelnen ohne diese Wiedergeburt nicht in Anschlag zu bringen. Die Gitelkeit, ein besseres Wort, als das geltende, sagen zu können, sobald man es nur der Mühe werth hielte, — eine sehr gewöhnliche Erscheinung — beruht daher auf dem Irrthume, die bloße Möglichkeit eben so hoch und sogar höher anzuschlagen, als die Wirklichkeit, oder das zufällige Subject, wie es unmittelbar sich findet, über das historische Subject zu segen. Freilich ist die Vernunft republicanisch; sie macht das histos rische Subject, aber das historische Subject ist nicht der 3med. Alle Subjecte und ihr Zusammenwirken zu ber Bernunft der Gattung sind der Zweck; das historische Subject hat nur die Ehre, hervorstechendes Mittel zu diesem Zweck zu sein; ein hervorstechendes

Mittel der Bernunftrealisirung können aber nicht die Bielen und nicht Jeder, der sich gescheidt dünkt, sein. Die eitlen Subjecte verkennen, daß es auch darum sich gar nicht handelt. Der Zweck ist ja der republicanische, daß das Organ der Gattung die Function ihrer Selbstverwirklichung ausübe, nicht der persönliche, daß einzelne Subjecte hervorstechen und historische Shren empfangen, weshalb denn auch der wahre Stolz des freien Menschen darin besteht, daß er fortdauernd sich als Tribunen jenes republicanischen Gemeinsinns betrachtet und das historische Subject in seiner allgemeinen Bedeutung (aber auch nur in dieser) neidlos anerkennt.

Die Presse ist jetzt die nothwendige Form, worin die Versnunft der Gattung ausgesprochen und vernommen wird. Die se Korm ist daher für die Entwickelung der Gattung von der höchsten Wichtigkeit, ja, diese Entwickelung selbst wird durch das Eintreten dieser Form wesentlich modificirt.

Die Entwickelung der Gattung oder die Ausbildung der menschlichen Bernunft hat sich ohne die Presse, ja sogar ohne die Schrift beholfen. Es war aber auch nur ein Behelf.

Das erste Element der Verständigung, worin sogleich die allgemeine Form des Verstandes erreicht wird, ist die gessprochene Sprache. Ursprünglich (und diese Ursprünglichsteit ist noch vorhanden) bildet zu jeder Zeit die Familie sie aus, dann das Geschlecht, die Ortschaft, die Stadt, der Stamm. Die Freiheit der Sprache, diese erste Preßfreiheit, ist nur durch die Sitte und die Natur beschränkt, im Uedrigen ist ihre Freiheit und Ordnung einzig die des Verstandes selbst. Da aber der Kampf mit der Schranke hier die Entwickelung macht, so ist es interessant zu beobachten, wie die gesprochene Sprache als Element der Verständigung der natürlichen Zerssplitterung anheimfällt. Die natürliche Sprache, die es nicht weiter, als zum Sprechen bringt und die weitere Allgemeinsheit der Schrift noch nicht hat, zerfällt in die unzähligen

Rüancen und Angewohnheiten der Familien und Ortschaften. Jedes Dorf spricht seine eigene Sprache, könnte man sagen, überall wo die Bildung der Schrift den zersplitterten Naturwuchs nicht aufhebt, und auch neben der Schrift bleibt immer noch die natürliche Zersplitterung, wenn auch schon mehr verwischt, als in den nur gesprochenen Sprachen. Ueberhaupt ist Dialekt, wie der natürliche Verjüngungsquell, so auch die natürliche Zersplitterung der Sprache; und es dürfte nicht schwer fallen, zwei deutsche Naturkinder aus sehr abweichenden Dialekten zusammenzubringen, die sich einander kein Wort ver-So lange sich nun die Menschen mit ihrer Verständigung untereinander an Natur und Localangewohnheiten gebunden sehen, und also in kleine Kreise zersplittert und in diesen festgehalten werden, wird allerdings die Ent. widelung des Geistes so sehr gehemmt, daß sie taum bie Form der Geschichte erreicht. sind und unzweifelhaft principielle Revolutionen aus der vorschriftlichen Zeit überliefert worden. Wir brauchen nur an die griechische Götter = und Heldensage zu erinnern.

Mit der Schrift tritt sodann eine höhere Form der Freisheit ein. Die Schranken der Gewohnheit und der Natur wersden nicht so empfunden, als die selbstgesetzten Schranken in dem durch die Schrift fixirten Gedanken und in dem ebenso fixirten Willen, dem Gesetz. Die Empfindung der Schranke sührt zur bewußten Ueberwältigung. Mit den Schranken, die der Geist sich selber setzt, wird daher eine höhere, selbstbewußte Freiheit und der stetige Stufengang der Geschichte erzeugt.

Die Bildung der strirten Sprache, der Schriftsprache, und der strirten Sitte, des Gesetzes, ist nun zugleich Geistesbildung in der Kiteratur und Staatsbildung in der weiteren Gesetzebung, wie wir sie bei den Römern und Griechen vor Augen haben. Es entstehen Gesetze sogar in Beziehung auf den Mißbrauch der Schrift. Doch wie nur Sprechfreiheit, so

sprache und Schrift unmittelbar freie Elemente der Selbstversständigung der menschlichen Gattung sind. Der republicanische Iwed ist unmittelbar anerkannt überall, wo die Tyrannis und das Ohr des Dionysius, welche ihn bezweiseln, gestürzt ist. Dem republicanischen Iwed der Entwickelung, wie wir ihn so eben bestimmt haben, entspricht die Staatsform in den Städtes Republiken. Das Alterthum schafft die Königswürde, welche das hervorstechende Subject zum Iwed macht, ab, ja, es gibt sogar im Ostracismus eine Form, das hervorstechende Subject überhaupt zu beseitigen, damit es nicht zur unverdaulichen Eristenz in dem republicanischen Proces werde, der wahre Iwed der Entwickelung also unverrückt bleibe.

Wir haben nun (in den Staaten des Alterthums) erst die Schrift, noch keine Presse, aber wir können sehen, mas sie anrichtet, eine Revolution jagt die andere, d. h. die Schrift führt schon eine Entwickelung bes Geistes in seinem eignen Elemente, eine Ueberwältigung seiner selbstgesetzten Schranken herbei. Sie schafft ihm ein Material, worin er sich selbst sicher vor Augen hat und das erreicht, daß er durch die Bildung desselben nur sich selbst bildet: die Künste, die Wissenschaften, die Staatsverfassungen in den gesetlich fixirten Bestimmungen sind dies Material und dieser Gegenstand, der selbst Geist ift. Aber erst die Form der Presse gibt dies Material in die Gewalt Aller und dehnt den Ort, das Element des Gesammts bewußtseins, oder der Selbstverständigung der Gattung, aus für den Staat über Ortschaft und Stadt, für Kunst und Wis senschaft über den Kreis weniger Bevorzugter und Begüterter Die Quantität ändert hier wesentlich die Qualität. Zur Hervorbringung des wahrhaft Menschlichen ist der ganze Rreis der wahrhaft zu humanistrenden Menschheit nöthig.

Schon die Fixirung und Objectivirung des Gesprochenen durch die Schrift hatte eine weitere Entwickelung erfahren,

namlich zur unmittelbaren Begleitung der Rede — zur Stes nographie. Ueberall wo die Menschen im hellen Lichte des Selbstbewußtseins, d. h. in öffentlichen republikanischen Staasten um den wahren Ausbruck des Zeitgeistes in öffentlichen Reden kämpfen, tritt das Bedürfniß auf, diese öffentlichen Reden durch Stenographie zu erhalten, im sie dann zu versbreiten. Man gewinnt durch Stenographie die Schnelligkeit der Rede wieder, ohne ihre Fixirung zu verlieren.)

Mit der Presse aber wird die Vervielfältigung bes Firirten und damit eine Verallgemeinerung des Ausdrucks der Gebanken erreicht, welche die Deffentlichkeit des Sprechens und Denkens, das Vernommenwerden und reelle Heraustreten des Innern auf den größten Kreis, die ganze historische Menschheit, bringt. Durch das Herbeiziehen der größten Versammlung mitthätiger Menschen ist nun aber in der That ein höheres Element und ein vergeistigter Ort für die allgemeinen Angeslegenheiten errungen; weshalb denn auch die Literaturbewegung den republikanischen Zweck, und den Ostracismus sogar, in sich selbst gesichert hat.

Sben die republicanische Form nun aber und der Ostracissmus gegen alle Subjecte und Bücher, die sich an die Stelle der Bernunft zum Zweck erheben möchten, — das ist es, was die Presse in Conslict bringt mit allen nichtrepublicanischen Subjecten und Institutionen. Diese haben sie an ihrer Aeußerslichkeit ergriffen; und die Form des unfreien Staates, der eine andere Ordnung, als die der freien Bernunft und ihrer Selbstverständigung hat, also die äußerliche Ordnung des Poslizeistaates, sucht man auf die Presse zu übertragen. Der Iweispalt dieser beiden schlechthin entgegengesetzen Ordnungen ist der Kamps der Presse mit der Censur.

Würde eine Erfindung gemacht, welche die Mittel der Ges bankenfixirung und ihrer Verbreitung, wie sie jest die Presse besitt; in die Gewalt jedes einzelnen Subjectes gabe, so wäre jeder Versuch, der Aeußerung des Geistes andere Schranken, als die persönliche Berechtigung zu geben, vereitelt. Dhne diese Ersindung aber ist die Staatsfreiheit der einzige Weg, die Geistesfreiheit zu erringen, die freie Presse daher ein Eigenthum republicanischer Staaten. Es ist hier nun aber der Ort, die Ratur der Censur die auf den Grund zu durchschauen. Also

### 2. Was ift die Cenfur?

Ist die Presse die Realissrung der Geistesfreiheit, so ist die Censur die Störung dieser Freiheit oder eine Form der Willfür im höchsten Elemente der Freiheit, dem öffentlichen Denken, aus welchem der Inhalt, die Motive und die Selbstzgewisheit des öffentlichen Willens oder des freien Staatszlebens zu nehmen ist.

Durch die Presse wird öffentlich gedacht. Das öffents liche Denken ist das wahrhaft realisirte, das objective Denken. Zuerst wird es mitgetheilt, daburch ein Gemeinsames, und in dieser Reibung findet es seine Läuterung. An der Deffentlichs keit hat es sein Gewissen und seinen Richter, die objective Vernunft, die es berücksichtigt und von der es wiederum berücksichtigt, kritisirt wird. Das öffentliche Denken (ich mache hier der Kürze wegen keinen Unterschied zwischen öffentlichem Fühlen, Anschauen, Vorstellen, Denken — Denken brückt den ganzen geistigen, vornehmlich theoretischen Proces aus) hat also das Maß seiner Freiheit, Wahrheit und Sittlichkeit in sich selber. Die Deffentlichkeit des Denkens ist der Terrorismus der Vernunft, wie das Licht des Tages und die Augen aller Menschen der Terrorismus der Sitte, des Austandes und der Gesetzlichkeit im Leben. Das Tagesleben, das Licht der Sonne und der öffentliche Markt sind die sittlichen und sicheren Punkte; erst mit ber Macht und ihrem ungewissen Licht, erst

mit der Heimlichkeit, in die jeder Einzelne fein Geluste hüllen fann, entsteht der eigentliche Spielraum für die Verletzung der Sitte und des Gesetzes. So sehr ist der Mensch dem Menschen das Gewissen und der Gott. — Und warum ist er dies? Weil der Mensch bei dem Menschen die Vernunft Diese Boraussetzung ist das Gewisseste von voraussest. Allem und jedem Menschen unauslöschlich in die Seele geschrie= Das hiedurch geregelte Leben der Menschen ist die Erscheinung, welche wir Selbstregierung ber Vernunft, die Autonomie des Geistes und zugleich seine Autofratie nennen; eben so wie die umgekehrte Voraussetzung, daß ber Mensch als unsittlich und unvernünftig zu nehmen sei, eine tiefe Berdorbenheit des Gemüthes, das Einleben in eine gewiffenlose Doctrin der Nacht und der Willfür ist. ber Polizeistaat, welcher nur vereinzelte Menschen, nur Privatpersonen kennt, kennt ben Menschen nur in seiner Entwurs digung — die durchgeführte Bereinzelung ist die Thierheit. Den Menschen als unsittlich und unvernünftig vorauszusetzen ist gewissenlos; denn jeder Mensch fühlt in der Gesellschaft die Gegenwart der Vernunft als sein eignes Gewissen. Mit jedem Act dieser Gewissenlosigkeit erniedrigt der Mensch sich Diese anarchische Doctrin macht das Bewußtsein der Berbrecher zum Bewußtsein der Menschheit und wenn sie regiert, so regiert sie im Namen des Verbrechens. Sie nimmt den Menschen als den vereinzelten. Wenn die Macht mit ihrem Dunkel ihn des Lichts beraubt und aus dem vernünfe tigen Zusammenhange herauswirft, so reißt diese gewissenlose Maxime dem Menschen am hellen Tage die Augen aus, und nachdem sie ihm dieselben an den Kopf geworfen hat, ruft sie ihm zu: sieh', wie unvernünftig du bist! ohne mein Regiment wärst du ein Thier und zwar ein toller Hund, der jeden bisse, ber ihm in ben Weg kame. Sie hat ganz recht, diese Weisheit, wenn sie fagt, der vereinzelte Mensch ware ein Thier;

aber sie hat ganz unrecht, wenn sie sich mitten auf den Markt und in das helle Licht der Sonne hinstellt, und dort mit der unverschämtesten aller Lügen auftritt, nämlich mit der Behaupstung: der Mensch im öffentlichen Leben und im öffentlichen Geist, also in Staat und Litteratur wäre ein vereinzelter; und dennoch ist es diese gewußte und gewollte Unwahrheit, diese permanente Gewissenlosszeit und Lüge, auf der alle Stöstung der Selbstregierung der Vernunft, d. h. alle Willfürberuht.

Die Polizei, welche diese Störung zum Princip machen wollte, ware also das allerverwerflichste. Das richtige Princip der Polizei ist nicht, die Selbstregierung der Vernunft aufzuheben, sondern ihr gegen Nacht und Nebel darin zu Hülfe zu kommen. Das Princip der mahren Polizei ist, die hins dernisse der Deffentlichkeit der Vernunft zu beseitigen, nicht sie ihr zu schaffen. Die Aufdeckung verbrecherischer Heimliche feit, die Erleuchtung der Nacht, der physischen und der geistigen, die Straßen = und Verkehrsordnung, das Auge der objectiven Vernunft in der Nacht und im Gewühl der Planlosigkeit, wo ber Zufall es anstiftet — diese Polizeigeschäfte beruhen alle auf der Voraussetzung der Vernünftigkeit und richten sich alle nur gegen die natürlichen Schranken der objectiven Bernunft, nicht gegen diese selbst oder angeblich gegen deren innere Schranken, die das Tageslicht und das Selbstbewußts sein in sich selbst aufheben und aufzuheben das Recht und den Ruhm haben. Beim hellen Sonnenschein mit Gaslaternen hers beieilen, ist eine überflüssige, eine ohnmächtige, eine beleidigende und eine verrückte Anstrengung.

Was thut nun die Geistespolizei der Cenfur?

Die Censur macht ben Privatgedanken, das innerliche, das geheime Denken, den vereinzelten Menschen und seine Willkür zum Princip Das ist der Censor, der in seiner Heimlichkeit, in dem Dunkel seiner Bereinzelung den Schriftsteller, der sich dem Fegefeuer der Deffentlichkeit unterwerfen will, als einen ebenfalls vereinzelten Menschen, als eine Gestalt der Willfür behandelt. Die Eensur kann das geheime Denken nicht hindern. Gedanken sind zollfrei. Auch das mitgetheilte Denken durch Sprache und Schrift und viel vor der Geburt der Gensur Publicirtes erreicht sie nicht, ja, nicht einmal das gemeinsame Denken in den Zusammenkunsten der Menschen. Aber sie stört das öffentliche Denken, das wahrhaft allgemeine, das Denken der Gattung, sie stört die Selbstregierung des Denkens und die Autortratie der vernünstigen Menschheit im Lichte des öffentlichen Denkens.

Ihr Princip ist nicht das der mahren Polizei, alles ins Licht zu setzen, alles Verborgene ans Licht zu ziehen und die natürlichen Schränken bes Vernehmens der Vernunft heben zu helfen. Sie ist in einem Elemente, wo diese sich selbst aufheben; sie erleuchtet die Soune mit Gas: denn sie traut der Sonne nicht, sie hat Flecken auf ihr entbeckt: "sie ist gelehrt und weise": ihr Princip ist das Mißtrauen, ja, der pers manente Verdacht gegen das öffentliche Denken, gegen das Denken ber Gattung. Die Macht des Tageslichtes, die Macht der öffentlichen und objectiven Vernunft, die Macht des göttlichen Denkens und der Wahrheit — diese selbst ist ihr verdächtig. Ihr dünkt es gefährlich, daß die Wahrheit sei, noch mehr, daß sie herrsche. Bor dem Terrorismus dieses unerbittlichen Regimentes bebt sie zusammen, und weil sie in die Sonne niesen muß, will sie die Sonne ausniesen. Welch' ein Gebanke, welch' ein Aberwiß!

Ober ist die Wahrheit und das Wissen der Wahrheit wirklich zu fürchten? Für die Realissrung der Vernunft — nein! für die Realissrung der Unvernunft oder für das Bestehen der Unvernunft, die etwa schon realisset wäre, ja! — Was folgt darans? Wer die Wahrheit und das Wissen fürchtet, ja,

wer auch nur meint, die Unwahrheit und das falsche Wissen könne das mahre überwältigen, der ift im Widerspruch mit der öffentlichen, mit der göttlichen Vernunft, mit der Vernunft als der absoluten Weltmacht. Er glaubt nicht an sich und sein System; er hat das Gefühl, daß dies nicht objectiv vernünftig sei, aber er glaubt doch auch nicht ober er glaubt eben darum nicht an die öffentliche Vernunft. Aber Glanben muß er doch noch haben, weil die Zukunft fortdauernd eins Ihr muß er entgegen sehen entweder mit Zuversicht oder mit Furcht; denn er weiß sie nicht. Wüßte er die Zutunft, so hätte er entweder nichts von ihr zu fürchten, oder wüßte er, daß er Alles zu fürchten hätte, so wären seine Bemühungen eine Narrheit. So aber, da er nichts weiter weiß, als daß keine Sündfluth die Zukunft hindert, unerbittlich eins zutreten, muß er doch auf irgend einem Stüppunct fich gegen sie in Positur setzen, er muß an irgend etwas in ihr glauben. Er glaubt also an die Censoren. Sehr einfach, sehr Aber die Censoren, was sind denn nun die Censoren? Man kann sie sehen, man kann sie mit händen greifen, man kennt sie, ihnen kann man sich anvertrauen, man kann ihnen Nasen geben; also was sind sie? Sie sind einzelne, personlich bekannte Menschen, nicht die ganze, gewaltige, unfaßbare Substanz der Menschheit. Gut, Thomas, hier siehst du die Nägelmale und die Achilleusferse der Menschheit, hier kannst du das Ungeheuer der gigantischen, alles überwältigenden Bernunft an seiner empfindlichen Stelle fassen; ohne viel Umstände kannst du es " an der Nase" fassen und führen, wohin du — du weißt wohin! Der Polizeistaat glaubt also, weil er sie sieht, an diese Censoren und ihre Bildung, wie er sie vorfindet, und nun gibt er das, was Allen, was der Defe fentlichkeit und der Gattung gehört, diesen vereinzelten Censoren; ihnen, die er bei der Nase hat, gibt er Preßfrei= Sie sind es, die da sagen: Imprimatur! d. h. sie has heit.

ben den Geist, wie ein wildes Thier, im Käsig und lassen ihn für Geld sehen. Es ist nicht ihr eigner Geist, den sie im Käsig haben. Indem sie also die Einzigen sind, welche die Freiheit, d. h. welche es in ihrer Willfür haben, die öffentstiche Vernunft sagen zu lassen, was sie sagt, und so in einem wesentlichen Gebiete den ganzen Geist und das göttliche Leben der Gattung zu verwalten und zu vertreten; können sie das nicht positiv — dann müßten sie allein öffentlich denken —, sondern nur negativ, indem sie dies Denken bewachen.

Wer nun so den Geist tractirt und das öffentliche Denken unter das Gesetz seines Mistrauens und Verdachtes zu beugen versucht, was thut er? Indem er nicht an den Geist, an die Macht der Wahrheit über die Menschen und ihre Vernunft glaubt, verhält er sich atheistisch im schlimmsten Sinne und glaubt geradezu an die Uebermacht des Bösen, und obgleich er sieht, daß nicht auf öffentlichem Markt, sondern nur in der Vereinzelung der Heimlichkeit und der Macht bose Leis benschaften die Vernunft überwältigen, ja indem er wahrnehmen muß, daß die öffentlichen Leidenschaften nur die erhabenen und göttlichen Leidenschaften der Bernunft selbst sind, so soll dennoch die öffentliche Vernunft, ohne die Aufsicht der Cenforen, sogleich der Tummelplat alles Bösen werden. Man tennt das Leben des Geistes und die Entwickelung der Vernunft nicht, darum fürchtet man es; ober mau kennt beides und fürchtet es eben barum, so ist man verrucht.

Doch überlassen wir dies Bewußtsein seinem eigenen Gewissen, und halten wir uns an die Thatsache.

Man greift also aus der Heimlichkeit heraus und durch vereinzelte Subjecte in die Entwickelung des öffentlichen Denstens ein und stört es. Die vereinzelten Subjecte sind die Darstellung der Willfür; erst die Probe des Einzelnen am Allgemeinen gebiert die Freiheit. Die Störung des objectiven Selbstreinigungs, und Selbstregierungsprocesses der Freiheit

ist die Unternehmung, den Geist und seine innere Gesetmäßigsteit und Freiheit durch die Willfür vereinzelter Subsiecte zu unterjochen; es ist also der Bersuch der Geisstestnechtschaft und damit der Aushebung aller wahren Staatsfreiheit, da es ohne die Freiheit des öffentlichen Denstens keine Freiheit des öffentlichen Willens geben kann.

Freilich ist es unmöglich, mit diesem Bersuch vollständig zum Ziel zu kommen. Es wäre die entehrteste Nation und ihr Geist der verkommenste und ohnmächtigste, in welchem in der That und Wahrheit nicht dennoch, der Censur zum Troz, die göttliche Selbsikritik der öffentlichen Bernunft herrschte und das zufällige Subject des Censors selbst vor der Gewalt des öffentlichen Gewissens niederwürse. Aber damit ist das Princip der Censur nur um so mehr als ein unvernünstiges darzgestellt; denn eben weil es unvernünstig und unwahr in sich selbst ist, darum kann es nicht zu allen seinen Consequenzen kommen, darum ist es die Darstellung der Unmöglichkeit und Ohnmacht seiner Abssichten.

Die Censoren, welche zufällige Individuen sind, können die Gattung nicht kritistren; wenn sie es könnten, wären sie historische und nothwendige Subjecte. Diese aber werden nicht im Voraus durch die Behörden ernannt. Wir haben gezeigt, wie sie von der Gattung selbst creirt und wieder zus rückgenommen werden.

Also Alles zusammengefaßt: die Censur ist die schreiendste Form der Willfür, die Aufhebung des sittlichen Geisstes im Elemente des öffentlichen Denkens selbst; sie hat den unsittlichen Iweck, die Berechtigung und Selbstgewißheit der Vernunft nicht nur nicht anzuerkennen, sondern ihren Processsgar mit frevelnder Hand zu stören und an die Stelle seisnes nothwendigen Verlaufs die Willkür der zufällisgen Subjecte zu setzen.

## 3. Was ift nun bas Cenfirte?

Das Censirte ist der neue Geist vor dem Forum des alten, wie dieser in vereinzelten, zufälligen Subjecten eristirt. Den neuen Geist hat die Substanz des alten geboren; in ihm wird also der ganze Geist angetastet, die Freisheit desselben, das schlechthin Freie, er, der absolut Alles beherrschende Geist.

Wir haben gesehen, daß die Substanz ober der allgemeine Geist sich durch die historischen Subjecte verwirklicht. also wohl die Censur bes allmächtigen Geistes unmöglich, weil er auch die Censoren und die Schöpfer der Censoren beim Schopf nimmt und in ben gemeinsamen "Relch, aus bem ihm seine Unendlichkeit schaumt", in die Geschichte schleubert, so liegt darum nicht minder das Verhältniß vor, daß die zufäls ligen Subjecte den Versuch machen, die historischen zu beherrschen (" bie Wenigen, die was davon erkannt, hat man von je gekreuzigt und verbrannt"), wogegen die Möglichkeit, daß einmal ein Censor ein historisches Individuum und umgetehrt die meisten censirten Individuen zufällige sein können, nichts beweiset. Das Princip der Cenfur ist einmal die betannte, also die vergangene Bildung, die in dem Cenfor mit Augen gesehen wird, — und der wahre Conflict tritt erst ein, wenn biefer Standpunct einer wesentlich neuen Bildung, also seiner eigenen Regation, sich zu widersetzen hat.

Mit diesem Versuch oder vielmehr mit der Erkenntnis diesses Versuchs, das zu fällige Subject einer geltenden Bilsdung, den Censor, zum Herrn und Meister einzusezen über das historische Subject, welches in Politik, Kunst und Wissenschaft ein neues Princip bringt, wird es offenbar, daß die Censur zugleich immer ein persönliches Recht verletzt. Wir wissen aber schon, daß sie das Recht in seinem Fundamente, die Freiheit im Princip verletzt: welche Personen sie

also trifft, mag sie zu fällige ober historische Subjecte ihrer Willfür unterwerfen, sie verletzt in beiden das Recht, ihre Freiheit zu gebrauchen und nur für ihren wirklichen und im Gericht bewiesenen Wißbrauch verantwortlich zu sein.

Dies führt auf die Nothwendigkeit sowohl der freien Presse, welche die historischen Individuen angeht, als des Presse ses, welches den Mißbrauch der Presse durch zusfällige Individuen angeht.

## 4. Preßfreiheit.

Die freie Presse und das Preßgesetz kann man auch positives und negatives Gesetz der Presse nennen.

Die wahre Presse ist die freie. Dies erhellt aus dem, was wir oben darüber gesagt. Die Presse, welche die Entswickelung des Geistes darstellt, hat das positive Gesex ihrer Freiheit an der Form der Entwickelung selbst, also an der Selbstbeherrschung der Freiheit im Kampse ihrer Seiten. Das Gesex dieser vernünftigen Dialektik sucht die Philosophie zu sinden, die Historie darzustellen. Ihm zu vertrauen und sich für seine Geltendmachung zu begeistern, ist die wahre Relisgion. Die Presse steht, wie die Geschichte überhaupt, unter diesem Gesex, selbst wenn es verkannt und der Versuch, es zu aboliren, durch die Eensur unternommen wird. Die freie Presse aber entsteht, wenn es an erkannt wird, daß die geistige Entwickelung diese Autonomie haben solle.

Das Prefigeset hat diese Anerkennung zur Boraus, setzung; und es spricht sodann aus, daß die Schriftsteller, wie jeder andere Mensch, verantwortlich sind, aber nur für den Mißbrauch ihrer Freiheit.

Mißbrauch der Freiheit ist das bestimmte Verbrechen; Verschen die Verletzung der Freiheit, welche im Gesetz dafür erklärt ist.

Hiedurch entsteht nun das umgekehrte Verhältniß gegen die

Sensur. Das Preßgesetz setzt die Freiheit und das Gesetz der Freiheit als Regel voraus und bestraft die Ausnahmen von dieser Regel, die Willfür. Umgekehrt setzt die Censur die Willfür voraus und bestraft die Freiheit durch die Willfür. (Bergl. die oben angeführte Ausführung der Rheinischen Zeistung.)

Erst durch die freie Presse und das sie voraussetzende Presse gesetz wird das Reich der Freiheit reell und rechtlich aufgesrichtet und die Presse mit dem ganzen Inhalt der politischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Welt lebendig erfüllt.

Einzig dieser Zustand der freien Presse ist ein ehrenhafter und einer civilisirten Nation allein würdiger. Hier erst tritt die öffentliche Zugend und Tapferkeit ein; hier erst ist der Mann ein ganzer Mann, der für seine Thaten einzustehen hat, der aber auch das volle Selbstgefühl des Ganzen in seinen Worten und Thaten zum Ausdruck bringen kann. Ein solcher Ausdruck des öffentlichen Geistes ist alsdann unverdächtig, hat dem Glauben auch anderer Völker für sich und gilt von Nation zu Nation, mährend die unfreien, censirten Völker weder sich selbst kennen, noch von den andern gekannt und anerkannt werden.

Die Unmöglichkeit, ben jetzigen Zustand der Presse in Deutschland zu halten, liegt in seiner Vernunftwidrigkeit, die wir ziemlich deutlich gemacht zu haben glauben; die Schwieserigkeit, ihn zu heben, welche gleichwohl als drückendes Factum fortbesteht, liegt in dem Scheine, als seien die Reueser unter den Schriftstellern, welche mit der Eensur in Conssict gerathen, nur wenige prolatäre Individuen, besitzlose, übelwollende Unruhstifter und verblendete Idealisten, deren die besonnene, auf ruhigen Erwerb und loyales Leben gerichtete Wasse sich nimmermehr mit ihren Sympathieen annehmen werde, und deren sie sich in der That die jetzt nicht annimmt, selbst wenn die Schriftsteller durch polizeiliche Zerstörung ihrer

Arbeiten frischweg und ohne rechtliches Gehör um ihr Eigenthum und um ihren öffentlichen guten Namen gebracht werden.

Diesen Schein zu zerstören und die sonst anerkannte Beis ligkeit des Rechts auch in dieser Sphäre geltend zu machen, dazu reicht auch die klügste, überwältigenbste Darstellung nicht Dazu bedarf es der Durchdringung des bürgerlichen aus. Lebens mit bem idealen Interesse der Politik und des Rechts überhaupt, kurz der völligen Aufhebung des geistlosen Hinlebens aller Menschen unter Curatel und polizeilicher Aufsicht, dazu bedarf es eines historischen Umschwungs. Je heftiger der Conflict der streitenden Principien, der Freiheit und der Curatel, in der Theorie werden wird, um so näher rucken wir auch dem Ausbruch ihres Conflictes im bürgerlichen Leben, und mit dem Begriff des freien Staatsbürgers wird auch der Begriff des freien Schriftstellers geboren werden, und der Schein aufhören, als seien die freien Schrifts steller nur darum so frei, weil sie bürgerliche Prolatarier wären. So lange ber Bürger Spießbürger, einer ber nur leben will, bleibt, so lange hält er sich für den glücklichen hund und den Neuerer für den unglücklichen Wolf.

Es besteht aber auch der Schein, als seien die censurwidrigen Schriftsteller wissenschaftliche Prolatarier, eine Meinung, die eifrig genährt wird, weil man dadurch die Welt der Schriftsteller und Gelehrten selbst in zwei feindliche Lager aus einander reißt.

Es ist nichts dagegen zu sagen, daß die Einzelheiten viesler gelehrten Forschungen völlig unbefangen, daß solche Geslehrte in ihrer achtbaren Thätigkeit also völlig über die Eensur erhaben oder unter ihrer Beachtung sind und daher auch kein Interesse gegen die Censur haben mögen. Alles aber, was den Geist selbst betrifft, das Recht, die Religion, die Philosophie, mit einem Worte, alles Historische ist nicht uns befangen. Und wenn es nicht schwer ist, alle diese Disciplis

nen ebenfalls auf einen unbefangenen Fuß zu setzen, — man braucht sich nur darauf zu beschränken, von dem bisherigen Inhalte äußerlich Notiz zu nehmen und sich in die ungeheure Ausbreitung des historischen Naterials zu vertiefen, ohne das bei eine Kritik, eine Erkenntniß, eine Wiedergeburt dieses todten Geistes eintreten zu lassen —; so beweist dies nicht das Prolatariat und die Verächtlichkeit der philosophischen Unsuhskifter, sondern lediglich die Geistlosszeit oder das gelehrte Prolatariat jener unbefangenen und in ihrer Unbefangenheit hochmüthigen Nänner.

Die sogenannte "reine Gelehrsamkeit" ohne die Erkennts niß der Principien beruht auf einem Mangel an Kopf; und weil ein solches Individuum nicht klar über sich werden kann, schiebt es den denkenden und unruhigen Köpfen den Mangel zu, den es bei sich selbst zu suchen hätte. Richt daß die Gelehrten nicht denken, sondern daß sie wirklich und ernstlich denken, das ist ihm der Mangel. Diese "reinen" Gelehrten sind die natürlichen Gegner der Denker, und ihr Mangel des Ropfes wird gar leicht zu einem Mangel bes Herzens, indem sie sich als die erbittersten Verfolger derer beweisen, die sie als ihre Vorbilder ehren follten. So unrein ist gemeinigs lich diese "reine" Gelehrsamkeit, die Geburtestätte der Cenforen und aller Vertheidiger eines "foliben Status quo" gegen jene Reuerer. Sie nennt sich darum auch selbst solib. Aber ist diese "reine" Gelehrsamkeit nicht immer rein, so ist ihre Solidität niemals solid.

Die Solidität eines Handlungshauses ist die Zahlungsfähigkeit, nicht der Besit solcher Fonds, die gar nicht flott gemacht werden können; die wahre Solidität des Gelehrten ist die geistige Zahlungsfähigkeit, das Liquidmachen des Gewußten, wobei er jedesmal zu beweisen hat, daß die Sache nun auch wirklich sein Sigenthum, sein Erwerb, sein Product, nicht etwa das Kapital eines Andern ist. Solid und großhändlerisch solid sind in der Wissenschaft also nur die principiellen und fundamentalen Neuerer, eben jene Verachteten.

Auf die "reine und solide" Gelehrsamkeit wird immer provocirt, wenn der Philosophie die Kehle zugeschnürt werden soll; und selten versehlt diese Provocation ihre Wirkung. Es sindet sich irgend ein "reiner" Gelehrter, der gegen jene Unreinen und Stänker zu Felde zieht.

Ist nun schon das Bewußtsein der angeblich "soliden und reinen" Gelehrten ein großes Hinderniß auch der wissenschaftslichen Preßfreiheit, so ist es der Amts- und "Brodgeslehrte" noch mehr. Seine Weisheit wächst mit seinem Amte, seine Erfahrung mit seiner Praxis, und er überzeugt sich in der Regel bis zum Fanatismus davon, daß mit der Theorie der Hund nicht vom Ofen zu locken sei und daß alle Reuerungen in der Theorie auf Unwissenheit, in der Praxis auf "Unerfahrenheit" zurückzuführen sind.

Der Amts- und Brodgelehrte, der es ganz ist, weiß nicht, daß er ein Glied eines Systems ist und daß er selbst mit seis nem Dienst und seiner Praxis theoretisirt, indem er ja von vorn herein das Princip des Systems anerkennen muß, dem er dient. Aber freilich, wer theoretisirt, ohne es zu wissen, ist ein schlechter Theoretiser, er ist das, was der "Praktiker" für das einzig Richtige hält, ein gedankenloser Mensch. Der Glockengießer aber sagt:

"Den schlechten Mann muß ich verachten, Der nie bedenkt, mas er vollbringt."

Die "Brodgelehrten" sind in demselben Fall, wie die sogenannten "reinen Gelehrten": der Mangel ihres Kopfes wird
nur zu häufig zum Mangel des Herzens. Sie lassen sich hinreißen erst zur Antipathie gegen die Theorie, dann zur Berfolgung der "naseweisen, alles besser wissen wollenden Theoretiter, Idealisten oder, wie Napoleon sagte, Ideologen",

und bedenken nicht, wie fehr sie damit gegen das Heiligste, was es gibt, den Geist und seine Ausbildung sündigen.

Die Brodgelehrten bilden den Uebergang zu dem weitern Inhalte des Polizeistaates oder des Rothstaates, wie ihn Hesgel nennt, der nichts weiter sei, als die bürgerliche Gesellschaft und ihre äußere Ordnung, den wirklichen Staat und sein Selbstbewußtsein aber noch nicht erreicht habe. Die Brodgelehrten sind "so practisch", mit ihrer Gelehrsamkeit weiter nichts zu wollen, als den soliden Erwerb und Lebens- unterhalt:

#### " Man lebt, weil man existirt."

Fast aber der "Beamte" und der sogenannte "reine" Gelehrte leicht eine Verachtung gegen den philosophischen und idealistischen Schriftsteller, so ist, wie wir gesehen haben und noch alle Tage sehen können, die Masse der burgerlichen Gesellschaft nur gleich gültig gegen ihn und sein Loos, so lange sie die Freiheit der Presse noch nicht durch Besitz und practische Erfolge hat schäpen gelernt. Sie ist eben beswegen, weil sie nur gleichgültig ist, nicht für immer unempfänglich für das Ideale und die höheren Interessen. Sobald diese nur in der Form von geschichtlichen und augenfälligen Ereignissen auftreten, ergreift die ganze unbefangene Welt ihre Fahne; und alsbann haben die Beamten und "die Reinen" keine Mits tel mehr, den Egoismus und die Geistlosigkeit in der Herr= schaft zu erhalten. Die unbefangene bürgerliche Gesellschaft wird das Material, welches durch die historischen Umschwünge sich vergeistigt: und nur in einer solchen Vergeistigung — wie wir sie in Frankreich durch die Revolution haben entstehen sehen — ist es möglich, das Princip des Polizeistaates völlig zu überwinden und an die Stelle der Roth des Lebens die geistigen Interessen der Freiheit zum Pathos des tiefer gefaß= ten Staates zu erheben.

Die Schwierigkeit, ben jesigen Zustand ber Presse in

Deutschland zu heben, ist daher allerdings sehr groß. Nicht weil die Staatsmanner gar zu übelwollend wären, sondern weil die Bequemlichkeit des Polizeistaates und sein philisterhafter Inhalt ohne große Nothstände und ohne reelle Gefährdung der Personen und des Eigenthums (zu denen es aber durch die Consequenzen des Status quo für die geschichtliche Stels lung des bloßen Polizeistaates nothwendig kommen muß) nicht in die Unbequemlichkeit der Freiheit aufzuheben sein wird. Man hat dies auch so ausgebrückt, daß man eine freie Presse ohne freien Staat und einen freien Staat ohne freie Presse nicht haben könne. Diesem Bedenken, daß die Freiheit überhaupt bort nicht sein könne, wo man die Sclaverei haben will, ist unbedingt beizustimmen. Das ist eine Weisheit, die im Grunde weiter nichts sagt, als: alle öffentlich gewollte Freiheit ist Staatsfreiheit; da nun auch die Geistesfreiheit oder die Freiheit des öffentlichen Denkens öffentlich gewollt werden muß, so ist wohl klar, daß die Preßfreiheit bei den Deutschen so lange ad graecas Calendas vertagt werden wirb, bis der freie deutsche Staat die Geburtswehen des Mutterschoßes, in dem er jetzt noch schlummert, verarbeitet hat. Dies wird nicht ausbleiben; und wenn wir auch die Schwies rigkeit, den Idealismus und die Freiheit zum Pathos der Mitwelt zu erheben, die Ehre an die Stelle der Gefühllosigkeit, die Arbeit an die Stelle des Hinbrütens und die Gespanntheit an die Stelle kurzsichtiger Sorglosigkeit zu segen, nicht vertennen: so ist es doch gewiß, daß die Weltgeschichte aus ideas len Interessen und aus der Macht der Principien heraus bewegt wird, die Principlosigkeit und Gleichgültigkeit des Voltes also nur provisorisch sein kann.

Urnold Ruge.

# C. Lehrfreiheit.



## Bruno Bauer und die Lehrfreiheit.

Die Lehrfreiheit hangt mit der Preßfreiheit genau zusams men: das Buch und der Lehrstuhl sind zwei Gebiete, auf denen sich die Eine Sache, die Geistesfreiheit, verwirklicht. Umfang beider Gebiete ist aber beträchtlich verschieden. der Presse ist ein Organ vorhanden, welches so universell wirkt, daß man bei bem Inhalt der Preßfreiheit nur an den Proces des theoretischen Geistes überhaupt zu denken gewohnt ist; in dem Lehrstuhl dagegen erblicken wir sogleich ein Staatsinstitut, und das Wort Geistes = und Gewissensfreiheit, welches wir zum Princip der Lehrfreiheit machen, erinnert speciell an den Protestantismus ober was einerlei ist an die Theo. logie. Die Freiheit des Geistes ist natürlich die Freiheit überhaupt, "Geistesfreiheit" aber drückt nur die Freiheit des protestantischen Glaubens und der protestantisch en Wissenschaft aus, obgleich es keinem Zweifel unterliegt, daß die Freiheit des Geistes das ganze Denken und Wollen, auch das nichtchristliche und unprotestantische, angeht. "Geistesfreiheit", als historische Kategorie, gehört also dem Protestantismus speziell an, und ist als solche das Princip der Lehrfreiheit des Protestantismus. Unter der herre schaft des driftlichen Gewissens darf der Protestant lehren, was er weiß und will. Die Freiheit des Geistes dagegen, welche Princip der Preßfreiheit sein muß, kennt nur das Gewissen ber Vernunft und gehört dem Wesen des menschlichen Geistes überhaupt an; sie beruht auf der richtigen Erkenntniß des öffentlichen Denkprocesses, unter dessen Herrschaft auf gleiche Weise der theoretische Geist, die Wissenschaft, und der practische, Sittlichkeit und Staat, stehen. Seitdem nun das driftliche Gewissen und das Gewissen der Vernunft in Gegens sat und in Kampf gerathen sind, muß man es aussprechen, daß die durch den Protestantismus errungene Gewissens= und Geistesfreiheit der Historie angehört und für unser gegenwärs tiges Bedürfniß nicht mehr ausreicht. Es ist nicht genug, daß ich glauben kann, was ich will und vermöge meiner Bilbung muß, daß man also in mein Gewissen nicht eindringt, sondern dasselbe frei sich selbst überläßt; es ist nicht genug, daß ich unter der Herrschaft des christlichen Gewissens Theologie lehren und das Wort predigen darf, wie ich es verstehe; es wird nothwendig zu fordern: daß ich auch eine Wissenschaft lehren und eine Wahrheit verkündigen und verbreiten dürfe, die der Theologie und dem dristlichen Gewissen widerspricht; es darf nichts nöthig sein zu dieser Erlaubniß, als die Fähigkeit, die Wahrheit öffentlich als Wahrheit behaupten und geltend machen zu können. Unsere Zeit ist nicht mehr theologisch, wie der Protestantismus, und eben darum weil sie nicht mehr theolo= gisch ist, nicht mehr in die Interessen der Theologie aufgeht, reicht auch die Lehrfreiheit, zu welcher die protestantische Theologie es gebracht hat, nicht mehr aus; vielmehr besteht die Forderung einer neuen Form der Lehrfreiheit, deren Princip kein particular protestantisches ober christliches, sondern das universelle rein menschliche der Vernunft und deren Ordnung lediglich die freie Dialektik der Vernunft selbst ist.

Dies tiefer gefaßte Problem ist die Lehrfreiheit, welche durch den Bruno Bauer'schen Fall in Anregung gebracht wird und deren Eroberung von nun an die Aufgabe sein muß. Der Protestantismus hat seine officielle Gestalt in der Theologie; seine Grundsäße, seine Formen, sein öffentliches Leben ruhen in der Hand der Theologen. Die Gewissensfreisheit der Theologen gewinnt daher gleich einen officiellen Anstrich, sie wissen wie sie denken sollen, sie haben ein christelliches Gewissen, ihnen ist die Bibel heilig und wenn sie auch alles Einzelne vor der menschlichen Vernunft fallen ließen, die Heiligkeit des Ganzen und, darauf gegründet, die Christlichkeit ihres Gewissens können sie nicht fallen lassen.

Reben diesem officiellen Protestantismus der Theologie läuft das gewissenlose Volk nebenher. Die Richttheologen haben keine Ursache, sich fortdauernd zu erinnern, daß ihr Gewissen christ-lich sei; und sobald der theologische Geist nicht mehr die Gesmüther auch der Laien beherrschte, erzeugte sich eine Wissenschaft, die kein anderes als das rein menschliche Gewissen der Vernunft zu ihrer Voraussetzung hatte und diese Wissenschaft nahm die universelle Form an — in der Philosophie.

Obgleich die Philosophie die universelle Wissenschaft ist, so besteht neben ihr die Theologie und zwar nicht etwa als eine besondere Form in der allgemeinen Wissenschaft, sondern ansdrücklich außer, neben und trop der allgemeinen Wissensschaft.

Man suchte Theologie und Philosophie aus einander zu halten, und wenn es auch nicht gelingen konnte, das Eindringen der Philosophie zu verhindern, so hielt doch die Theologie den einen Satz fest: die Schrift im Allgemeinen ist heilig, und Theolog sein, heißt ein christliches Gewissen haben. Dies ist ungefähr der Ausdruck des Rationalismus; und man muß zugestehn, daß die Haltung der Kantischen Philosophie allerzings diese Wendung seiner theologischen Consequenz, des Rationalismus, rechtsertigt. Wir werden das gleich sehen.

Vorher wollen wir über die Lehrfreiheit ans der vergansgenen kantischen Zeit die philosophische Consequenz des

Kantianismus, Fichte, hören. Während der Rationalismus sich accommodirt, ist Fichte vollkommen rücksichtslos, und fordert nicht nur unbedingte Freiheit, sondern auch unbedingte Herrschaft der Wissenschaft. In seinen "Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten" sindet sich nicht die allergeringste Restriction der Vernunftfreiheit, obgleich er es wohl ahnet, daß die Rücksichtslosigkeit und das Ignoriren noch nicht der Sieg über den Feind sein möchte. Er sagt sehr antitheoslogisch S. 83:

"Die Bestimmung des Gelehrtenstandes ist die oberste Aufsicht über den wirklichen Fortgang des Mens schengeschlechtes im Allgemeinen und die stete Beförderung dieses Fortganges. Ich thue mir Gewalt an, m. H., um von der erhabenen Idee, die jest aufgestellt ist, meine Empfindungen noch nicht fortreißen zu lassen, aber das muß ich doch im Vorbeigehen bemerklich machen, was dies jenigen eigentlich thun würden, die den freien Fortgang der Wissenschaft zu hemmen suchten. Ich sage: thun würden; denn wie kann ich wissen, ob es bergleichen Leute gibt ober nicht (1794 im Jahre des Wöllner'schen Rescripts an Kant und nachdem 1788 das Religionsedict in Preußen publicirt worden war)? Von dem Fortgange der Wissenschafs ten hängt unmittelbar der ganze Fortgang des Menschenges schlechts ab. Wer jenen aufhält, hält diesen auf. — Und wer diesen aufhält, — welchen Charakter stellt derselbe öffentlich vor sein Zeitalter und vor die Nachwelt hin! Lauter als durch tausend Stimmen, durch Handlungen ruft er der Welt und der Nachwelt in die betäubten Ohren: die Menschen um mich herum sollen, wenigstens so lange ich lebe, nicht weiser und besser werden; denn in ihrem gewaltsamen Fortgange würde auch ich, trot alles Widerstrebens, wenigstens in etwas mit fortgerissen werden: und dies verabscheue ich; ich will nicht erleuchteter, ich will nicht ebler werben: Finsterniß und

Berkehrtheit ist mein Element, und ich werde meine letzten Kräfte aufbieten, um mich nicht aus demselben verrücken zu lassen. — Alles kann die Menschheit entbehren; alles kann man ihr rauben; nur nicht die Möglichkeit der Vervollkommsnung. Kalt und schlauer als das menschenseindliche Wesen, das uns die Bibel schildert, haben diese Menschenseinde überslegt und berechnet und aus der heiligsten Tiese herausgesucht, wo sie die Menschheit angreisen müßten, um dieselbe im Keim zu zerdrücken und — sie haben es gefunden. — Die Menschsheit wendet unwillig von ihrem Bilde sich weg."

Fichte wußte wohl, daß es dergleichen gab, er kannte sie ja persönlich in Jena, Weimar, Dresden und Berlin, er wußte auch wie das Wort hieß, um dessentwillen jene Feinde der Menschheit die Suprematie der Wissenschaft nicht anerstennen wollten, es hieß schon damals das christliche Geswissen der Theologie; aber er ignorirte diese Eristenz, obwohl sie sich aufdringlich genug hervorthat. Das Ignoriren ist dasher eine Redensart, die unbedingte Herrschaft der Wissenschaft oder die Lehrfreiheit ebenfalls, das Nebeneinandereristiren der beiden Gegensätze liegt außer allem Zweisel, der Conflict konnte alle Tage ausbrechen. Hat Fichte und die Philosophie nun gesiegt, weil sie es sagt? Gewiß nicht.

In Kant haben wir sogleich den Beweis davon, ja sogar einen wirklichen Conflict. Im October des Jahres 1794, kurz nach der Publication jener Fichteschen Vorlesungen, die in der Michaelismesse erschienen waren, erging an Kant solgendes Rescript (Kants Werke ed. Rosenkranz Th. X. S. 252):

"Bon Gottes Gnaben Friedrich Wilhelm, König von Preußen 2c.

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Würdiger und hochgelahrster, lieber Getreuer! Unsere höchste Person hat schon seit gesraumer Zeit mit großem Mißfallen ersehen, wie Ihr Eure Philosophie zu Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupts

und Grundlehren der heiligen Schrift und des Christen. thums mißbraucht; wie Ihr dieses namentlich in Eurem Buch: "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", dess gleichen in andern kleinen Abhandlungen gethan habt. haben uns zu Guch eines Besseren versehen; da Ihr selbst einsehen müßt, wie unverantwortlich Ihr dadurch gegen Eure Pflicht, als Lehrer der Jugend, und gegen unfre, Guch sehr wohl bekannten landesväterlichen Absichten handelt. Wir verlangen des Chesten Eure gewissenhafte Berantwortung, und gewärtigen nun von Euch, bei Vermeidung unserer höchsten Ungnade, daß Ihr Euch fünftighin nichts dergleichen zu Schulden kommen lassen, sondern vielmehr Eurer Pflicht gemäß, Euer Ansehn und Eure Talente dazu anwenden werdet, daß unsre landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht werde, widrigenfalls Ihr Euch, bei fortgesetzter Renitenz, unfehlbar unangenehmer Verfügung zu gewärtigen habt.

Sind Euch in Gnaden gewogen.

Berlin, 1. Oct. 1794.

Auf Sr. Königl. Maj. allergnädigsten Spezialbefehl: Wöllner."

Dies die Antwort auf Fichte's Frage, ob es Leute gabe, die den freien Fortgang der Wissenschaft zu hemmen suchten.

Auch Kant "wandte seinen Blick unwillig von dem Bilde dieser Leute" und suchte, statt den Handschuh aufzunehmen, den Kampf zu vermeiden. Er erkannte in seiner Verantwortung die Differenz nicht an und — gehorchte. Kant schickte sich in die Zeit. Als aber die Zeit besser wurde, publicirte er seine wahre Herzensmeinung und diese erkannte allerdings den Zwiesspalt an, suchte ihm aber nochmals auszuweichen und die doppelte Norm der Wissenschaft einmal "das Statut", als Rorm der oberen Facultäten, das andere Mal "die Wahrheit", als Rorm der philosophischen Facultät, sestzuhalten. Da ist wieder nebeneinander die Wahrheit, also das Universelle und ein

Statut, das noch außer der Wahrheit, also außer diesem geistigen Universum seinen Grund und Boden haben soll. Dies Berhältniß entwickelt und der große Mann in seinem "Streit der Facultäten", einer Schrift, die auch heute noch ungemein lesenswerth ist. Er zeigt die Nothwendigkeit und die Gesetz mäßigkeit des Streites unter so bewandten Umständen. "Statutarische Vorschriften der Regierung in Unsehung des öffents lich Vorzutragenden, sagt er, werden immer sein muffen, weil die unbeschränkte Freiheit, also seine Meinungen ins Publikum zu schreien, theils ber Regierung, theils aber auch diesem Publikum selbst gefährlich werben müßte. Alle Sagungen der Regierung aber, weil sie von Menschen ausgehen, wenigstens von biesen sanctionirt werden, bleiben jederzeit der Gefahr des Irrthums oder der Zweckwidrigkeit unterworfen; mithin sind sie es auch in Ansehung der Sanctionen der Regierung, womit diese die obern Facultäten ver-Folglich kann die philosophische Facultät ihre Rüstung gegen die Gefahr, womit die Wahrheit, deren Schut ihr aufgetragen ist, bedroht wird, nie ablegen, weil die obern Facultäten ihre Begierde zu herrschen, nie abs legen werben."

Es ist leicht zu begreifen, daß ein "Statut", welches nicht selbst den Anspruch macht, die Wahrheit zu sein, wenig genirt. Die Juristen z. B. können die Gesetze nur historisch lehren und nur philosophisch kritistren, befolgt werden müssen ohnehin alle Gesetze, so lange sie gelten; die Mediciner aber haben gar kein Gesetz, ihre Wissenschaft ist Naturwissenschaft, ihre Praris aber keiner statutarischen Normirung fähig. Das einzige "Statut", um das es sich handelt, kann also nur das theoslogische sein, und welches ist dies? — Es ist der Inhalt in dem Statut der theologischen Facultät, welcher die Form der Wahrheit für sich in Anspruch nimmt, also es sind "die Hauptsund Grundlehren der Gehrist und des Chris

stenthums" aus dem Wöllner'schen Rescript, es ist mit Einem Wort die Schrift als die heilige Schrift, welche die Wahrheit enthalten und über die Wahrheit der Vernunft ershaben, eben darum aber die geheiligte sein soll. Man muß dies beachten, und man wird die Collision in allen Statuten der theologischen Facultäten schon entdecken. Wir theilen das Jenische und das Verliner Statut, aus der Minerva vom Mai 1842 und aus Marheinekes Votum mit:

Das Jenische, S. 1: "Die theologische Facultät hat als Theil der Universität die Bestimmung durch Vorlesungen und durch Pflege der ihr anvertrauten Anstalten im Geist der evangelischen Kirche die gelehrte theologische Bildung zu förs dern und tüchtige Männer für die christlichen Lehramter heranzubilden." Das Berliner, S. 1: "Die theologische Facultät hat die Bestimmung, nach ber Lehre der evangelischen Kirche sowohl überhaupt die theologischen Wissenschaften fortzupflanzen, als insbesondere durch Vorlesungen und andre academische Uebungen die sich dem Dienst der Kirche widmenden Jünglinge für diesen tüchtig zu machen." Für die Protestanten war "ber Geist und die Lehre der evangelischen" Kirche nur die Freiheit im Gegensatz gegen den Katholicismus, für die Wissenschaft, und von unserm Bewußtsein aus angesehen, ist dieser Geist und diese Lehre, deren Princip die heilige Schrift ist, eine Restriction, eine Fessel. So ist die Collisson vorhanden.

Diese Collision war aber auch schon zu Kants Zeiten und für Kant selbst deutlich genug vorhanden; allein er vermeidet auch hier, wie oben gegen Wöllner, so hier gegen die heislige Schrift, den Kampf in letter Instanz und — accommos dirt sich. Statt die Heiligkeit der Bibel zu negiren, wie er mußte, da es für ihn nicht zwei Wahrheiten geben kann, sagt er S. 322: "Die Göttlichkeit ihres moralischen Inhalts entschädigt die Vernunft hinlänglich wegen der Menschlichkeit der Geschichtserzählung, die gleich einem alten Pergamente hin

und wieder unleserlich, durch Accommodationen und Consiecturen im Zusammenhange mit dem Ganzen müssen versständlich gemacht werden, und berechtigt dabei doch zu dem Saze, daß die Bibel, gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch benutzt, und der Religion, als ihr Leitmittel, untergelegt zu werden verdiene." Wie trefflich haben die Rationalisten sich diese Accommodation und diese Quasigöttlichkeit der Bibel gemerkt!

Was für eine Lehrfreiheit also bringt dieser Standpunct heraus? Für die Theologie keine andere, als eine scheinbare, denn daß sie wenn auch nur die scheinbare Göttlichkeit der Bibel anerkennen muß, woran liegt das anders, als an der Schranke bes eignen Bewußtseins, welches diese Göttlichkeit nicht entbehren kann? woran anders liegt es, als an dem dristlichen Gewissen der Zeit? Und für die Philosophie? Nun, die kann von der Bibel abstrahiren, sie braucht kein driftliches Gewissen zu haben, sie ist eben darin Philosophie, daß sie die Wahrheit rein aus der Vernunft zu entwickeln sucht; aber freilich, wenn durchaus von der Bibel die Rede sein muß, nun da haben wir's ja eben gesehn, wie sie sich ausspricht und welche Forberungen von Staatswegen an sie gestellt wurden. Offenbar hat jene Zeit das Gefühl, daß sie den letten Schlagbaum der Erkenntniß, die Bibel, in Frage zu stellen nicht stark genug sei, und wenn sie ihre Heiligkeit im Wesentlichen aufgehoben sieht, so erkennt sie boch an, daß die Bibel, "gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung mare", gehalten werben muffe.

Kann der Protestantismus Lehrfreiheit haben in dem Sinne, daß er nur das Gewissen der Vernunft anerkennt? Rein Diese Lehrfreiheit, wie alle Formen der wirklichen Freiheit des Geistes, wäre — eine Reformation des Protestanstismus oder der Theologie, denn deren Voraussetzung und Geset ist das christliche Gewissen. Diese Unmöglichkeit

liegt in den Universitäten, der constituirten protestantischen Freiheit, ausgeprägt vor.

Die ganze Voraussetzung ber Facultätseintheilung und ber Organismus der protestantischen Universitäten, den Kant zum Grunde seiner Abhandlung legt, leidet an einem unauflöslichen Dilemma, dem des beschränkten practischen Zwecks und dem der unbeschränkten Wahrheit. "Die theologische Facultät hat das ewige Heil (Seelenheil), die juristische das bürgers liche und die medicinische das leibliche Wohl der Menschen zu besorgen", sagt Kant, und nur der philosophischen Facultät schreibt er das reine Interesse der Wahrheit zu. In Wahrheit denkt er nicht groß von der Manier, mit der alle drei obern Facultäten sich dieser Geschäfte entledigen. Er ironisirt die Menschen, welche biese Vormunder haben wollen und die Vormünder, welche sich bas zu Gute kommen lassen. wenig Hoffnung auf die Zunftgenossen, aber er findet, was das "bürgerliche Wohl" angeht, "eine Begebenheit in seiner Zeit, welche das Fortschreiten des Menschengeschlechts zum Bessern nicht nur beweiset, sondern selbst schon ein solcher Fort= schritt ist." Er fährt fort S. 346: "Die Revolution eines geistreichen Volks, die wir in unsern Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen ober scheitern; sie mag mit Elend und Gewaltthaten dermaßen angefüllt sein, daß ein wohlden= kender Mensch sie auf diese Kosten nicht zum zweitenmal bes schließen würde, — diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemüthern dieser Zuschauer eine solche Theilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasmus grenzt, und deren Aeußerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine andere, als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann." Er kommt sobann auf die beste Berfassung, die er mit Aristoteles als die "republicanische" bezeichnet und "wenn auch autofratisch geherrscht werde, so muffe bies boch im Sinne bes Republicanismus unb

nach einer Analogie mit bemselben geschehen." (S. 340.) Er ist also weit davon entfernt, das "bürgerliche Wohl" von den Juristen und ebenso das "leibliche" von den Aerzten zu erwarten; natürlich, — und daß er kein Freund der theologischen Zunft sei, ist überflüssig zu erörtern. Aber er findet sich mit allen ab, und eine Reform der Universitäten hat er nicht für nothwendig erachtet, während es doch auf der Hand liegt, daß eine Sintheilung der Wissenschaften nach jenseitigen, burgerlichen und leiblichen Zwecken eine gänzlich verkehrte und uns haltbare ist. Soll überhaupt die Wissenschaft nach Zünften und Innungen betrieben werden, so ist es wohl ganz klar, daß die philosophische Facultät die einzige sein müsse und ihr Ein anderes Princip ganz allein die Universität ausfülle. Princip als die Wahrheit kann die Wissenschaft nicht haben; bringt man es ihr auf, so würdigt man se zum Handwerk herab, und spannt den Pegasus vor den Mistarren des ge= meinen Bedürfnisses. Das Wissenschaftliche in den obern Facultäten ist daher auch gar nichts andres, als das Philosophische, und es ware die Aufgabe, dem Handwerk seine angemaßte Würde zu entziehen und für die beschränkten practischen Zwecke, so lange sie in dieser Form noch verpflegt werden muffen, Seminarien zu gründen, oder die Universitäten bei ihrer jetigen unwissenschaftlichen Form zu belassen, dann aber rein wissenschaftliche Anstalten, lediglich mit dem Princip der phis losophischen Facultät über sie zu erheben und der Jugend noch Academien der freien Wissenschaft zuzubereiten, deren sie sich sorglos überlassen könnte, nachdem sie die Angst des Brodstudiums und die Examina für das Fortkommen hinter Doch fo lange die wesentlichen Fortschritte der Menschheit nicht zum Zwed erhoben werden und die Staaten an die Stelle des juristischen und theologischen Heils nicht das der Freiheit, also das wahrhaft menschliche Heil setzen können, ist es vergeblich, an eine Reform der Universitäten zu

denken. Die Universitäten dienen den Zwecken des Protestanstismus, dem Seelenheil der vereinzelten Individuen in jener Welt, dem Wohl der Privatlente in dieser Welt und dem leiblichen Wohl dieser Privatlente; ihre Reform wäre daher unmittelbar die Reform des Protestantissmus selbst.

Diese Reformation ist aber allerdings in vollem Anzuge, weshalb denn auch Geist und Wissenschaft nicht mehr das Monopol der Universitäten sind. Da nun die protestantische Welt wesentlich eine theologische genannt werden muß, so ist es ganz in der Ordnung, daß die Auslösung derselben an der Theologie selbst zum Vorschein kommt, die neueste Entswickelung der Theologie ist die Auflösung der Theologie, die neueste Entwickelung des Prostestantismus die Auflösung der protestantischen Welt.

Diese protestantische Welt hatte das ewige Heil und die ewige Wahrheit im Himmel, das Gewissen in der Bibel, die Geschichte in Palästina und in den Anecdotensammlungen der heiligen Urkunden; den Staat, die Gegenwart, die wirkliche Welt, dies "Jammerthal" und diese "irdische" Unwesentlich= feit, mochte nehmen, wem es zusiel. "Der Fürst dieser Welt" brauchte auch seiner Seits nichts weiter, als — "ein christ= liches Gewissen", um die Gläubigen zu schützen in ihren Bestrebungen "die ewige Seligkeit zu erwerben". Die wahre Welt war die jenseitige, der Staat ein nothwendiges Uebel, wie das Leben selbst, "das irdische Jammerthal" brachte es nur zum Nothstaat, und der unsichtbaren Kirche stand ein geheimer Staat gegenüber. So ist die Phantasse auf der geistigen und der Egoismus auf der reellen Seite mit allen Gütern der Menschheit und ihrer Freiheit durchgegangen, und nichts übrig geblieben, als die christliche Moral und das Recht des Privatmannes; denn dieses beides, die

"Gewissensfreiheit" (die christliche) und "ein ruhiges und zusfriedenes Leben in aller Gottseligkeit und Shrbarkeit", ist es doch wohl, was der Nothstaat schützen und gewähren soll und will. Der Protestant denkt den Staat als eine aparte Macht, die ganz von Außen über ihn verhängt ist, und die auch ohne sein Interesse und Zuthun sich selbst erhält, ja sogar ihn noch schützend unter ihre Obhut nimmt, er denkt sich den Staat so jenseitig, wie seinen Gott und Himmel; die ganze Welt ist in die scheelsten Abstractionen aufgelöst.

Die ärgste Keperei gegen den Protestantismus ist daher, die Vernunft und die Freiheit der Menschen zum Princip und Mittelpunct alles Heils zu machen, denn das heißt die Theoslogie und den ganzen Himmel abschaffen, das Geheimnis des Staats an den Tag bringen, die Christen zu Menschen und die Unterthanen zu Republicanern erheben.

Und wirklich sind die Augen der Menschen durch das jahrhundertlange Hinausstarren ins Blaue so verdorben, daß sie in der Rückkehr zu der directen, concreten, wirklichen Anschauung der Welt und des Geistes nur einen bodenlosen Abgrund erblicken. Dennoch auf der andern Seite konnte das verkehrte Bewußtsein der mächtig bewegten Wirklichkeit gegenüber nicht Stich halten und Kant hat ganz Recht, wenn er den wesentlichen moralischen (geistigen) Fortschritt an die französische Revolution knüpft. Seitdem ist der Protestantismus im Princip gestürzt und das Programm der Zukunft ist die Freiheit des menschlichen Geistes, "die Menschenrechte und die Republik."

Daß die Jurisprudenz im protestantischen Staat verkümsmern und gänzlich unter der Herrschaft jenes theologischen Princips stehen müsse, liegt am Tage; die Frage nach der Lehrfreiheit betrifft daher nur die Theologie und den theologischen Staatsbegriff, den auch Kant in seiner Abhandlung noch nicht verlassen hat, indem er eine der Wahrheit jenseitige

Macht nach andern, als den Zwecken der Wahrheit selbst, also doch wohl nach unwahren Zwecken, etwa des Egoismus und der Willfür, die Statuten der obern Facultäten sesssen läßt. Alles beruht in dieser Sache auf der Stellung des allgemeinen Bewußtseins; und damit dies recht deutlich werde, wollen wir einen Altprotestanten selbst seine Ansicht vortragen lassen. Wir kommen dadurch zugleich zu unserm Ziele, denn die innern Widersprüche dieses Bewußtseins heben es unmitztelbar auf und geben uns die Nothwendigkeit des neuen Prinscips nur um so mehr zu fühlen.

In Bran's Minerva vom Mai 1842. 312 findet sich ein Aufsfaß, welcher beweisen will, "daß mit Bruno Bauer ganz so geschehn, wie Rechtens sei". Indem wir dies unmittelbar zugeben, bleibt uns nur zu untersuchen übrig, ob der Zustand, welcher jest noch Rechtens ist, denn auch vernünftig und vor der ebenfalls rechtmäßig etablirten Bildung unserer Zeit stichshaltig sei. Hören wir unsern Theologen. Er beweis't zuerst: "Lehrfreiheit sei nicht möglich. Die Staat müsse anordnen, was in der Schule gelehrt werden solle, er allein könne wissen, was sich mit seinem Zwecke verträgt, was nicht."

Es ist beutlich, daß ihm der Begriff des Staats undeuts lich vorschwebt, d. h. er denkt ihn sich protestantisch und theosogisch als die jenseitige Macht und "seine Zwecke" als verschieden von den Zwecken der Lehre oder der Wissenschaft, während es doch klar ist, daß der Staat, wenn er seine Zwecke wirklich am besten versteht, eine Wissenschaft derselben hat und diese Wissenschaft frei exercirt, also Lehrfreiheit hat und ausübt. Lehrfreiheit hat immer irgend was in der Welt und wenn es wahr wäre, daß der Staat sie für sich in Anspruch nähme, so hätte sie freilich der Staat; und da der Staat, protestantisch gedacht, der Fürst und seine Beamten wesentlich andere Geschäfte, als das Lehren haben, so übertragen sie die Lehrfreiheit an eigens dazu bestellte Beamten. Aber jedes

Wort kann eine Lehre sein, und ber Fürst kann das Reden der Richtbazubestellten nicht hindern, ja er kann nicht einmal die Worte seiner Beamten vorher anordnen. Es ist auch in der That nicht wahr, daß er eine solche Absurdität unternimmt. Die Sache verhält sich vielmehr so, daß der Staat und der Fürst selbst ein Product des Bewußtseins und also, da das Bewußtsein nicht auf dem Acker wächst, der Lehre ist; die Schranken ber Lehre find aber die Schranken des Bewußtseins, und alle Anordnungen können nur dazu bienen das Bewußtsein auszudrücken, das ohnehin die Welt schon besitzt; nicht einmal die Schranke desselben können die Anordnungen als Schranke fassen, dann mußte das Bewußtsein oder der Zeitgeist seine Schranke kennen, und das heißt sie bereits hinter sich haben. Kurz, die Anordnungen sind in der Wissenschaft und in der Lehre derselben machtlos, wenn sie mit dem Bewußtsein streiten, und überflüssig, wenn sie es nur ausdrücken, da die Wissenschaft ihr Bewußtsein viel angemessener, als in Anordnungen selbst ausdrückt und bies Geschäft kein Staatsgeschäft ist.

"Die Lehrfreiheit könne keine völlige Unbeschränktheit sein." Der Herr Prosessor braucht um seine Schranke nicht besorgt zu sein. Er hat seinen Artikel nicht geschrieben, wie es ihn gelüstete und wie es ihm eine wüste Wilkfür eingegeben, sondern wie die Beschränktheit seines Geistes, d. h. seine prodeskantische Bilbung es ihm vorschrieb und nothwendig machte. Sine wüste Wilkfür, die mit dem Tollsten querein käme, gibt es im Geiste nicht. Wer nicht verrückt ist, steht unter der Herrschaft der Bernunft seiner Zeit, wenn aber eine ganze Zeit verrückt sein sollte, so würde der Nichtverrückte so machtslos sein, als der Tolle unter uns. Ließ sich die Lehre und die Weisheit nicht anordnen, so läßt sich die Tollheit nicht versbieten. Beides aber ist auch sehr überslüssig, denn die Herrsschaft der Vernunft ruht doch nur in ihr selber. Die theorestische Unvernunft ist der Irrthum. Der wird nicht durch Verstische Unvernunft ist der Irrthum.

bote beseitigt, sondern durch Erkenntniß. Ist er erkannt und aufgedeckt, so verbietet er sich von selbst.

Der Theologe meint ferner, "einer könnte Verbrechen lehren". Das kann er. Aber dagegen sind nicht die Statuten der Universität, sondern die Eriminalgesetze des Staats vorhanden.

Hat er S. 312 bewiesen: die Lehrfreiheit ist unmöglich; so beweis't er 334: "die Lehrfreiheit ist wirklich, der Mis nister Eichhorn hat sie anerkannt, indem er die Facultätsgutachten über Bruno Bauer einforderte." Die Lehrfreiheit unter dem Gesetz des dristlichen Gewissens stimmt allerdings mit dem geheimen Zweck des geheimen Staats, weshalb diese Lehrfreiheit benn allerdings auch vorhanden ist und der Minister nur fragt, "ob Bruno Bauers Buch unter ber Direction des dristlichen Gewissens geschrieben sei", und eine weitere Anordnung überhaupt nicht gemacht werden fann. Der Conflict ist nun aber eben dieser, daß B. Bauer tein anderes Gewissen, als das der Vernunft anerkennt und den Beweis führt, daß die Behauptung der Theologen, von dem Gewissen der Vernunft nicht wesentlich beherrscht zu sein, gewissenlos und "schamlos" sei. B. Bauer behauptet also, daß die Theologie innerlich, moralisch bereits aufgelöst sei, daß also auch ihre wirkliche Auflösung in — directe menschliche Vernunft und Wissenschaft vorgenommen werben musse. Er unternimmt es. Die Theologie protestirt.

Ferner S. 336: "Theologie und Jurisprudenz sind positive Wissenschaften, die den letzten Bestimmungsgrund ihrer Wahrsheit in einer Feststellung durch äußere Autorität haben." "Aber, heißt es S. 339, in der Theologie kommt alles auf lebens dige Ueberzeugung von der Wahrheit des religiösen Glausbens an"; also, sollte man denken, kann der letzte Bestimsmungsgrund nur das eigne Denken sein; aber nein, es wird fortgefahren, "und keiner kann religiöser Volkslehrer sein, der

tann die Theologie nicht solche Lehrer brauchen, welche die negative Richtung zu einem solchen Excest treiben, wie Bruno Bauer." Richtig. So konnte der Pabst Luthern auch nicht brauchen. Wenn aber der "Excest", d. h. das Verlassen des christlich en Gewissens die Zeit für sich gewinnt, wie dann? Es werden dann keine Lehrer mehr zu kriegen sein, "wie sie die Theologie braucht", und die Welt wird Lehrer nehmen, wie sie die Die Menschheit und die Vernunft braucht.

Diesen Streit der Theologie und der Bernunft drückt die Minerva weiter unten so and: "Die practische Hauptbeziehung der Theologie ist Sache des Gemüths und der Gesinnung, des Gefühls und der That; das Wissen ist in ihr untergeordnetes Mittel, weil (!) die Gegenstände desselben einer höhern überssinnlichen Ordnung der Dinge angehören, die gar kein Object eines eigentlich wissenschaftlichen Erkennens in bestimmten Besgriffen, Schlüssen und Beweisen ist." Nie ist der Bernunftschamloser ins Gesicht geschlagen worden, als indem diesenige Wissenschaft, die ausdrücklich erklärt, daß sie keine sei und keine sein könne, den obersten Rang und die Herrschaft über die andern in Anspruch nimmt. Es ist nicht zu verwundern, daß dieser Widerspruch jest aufgehoben werden soll, sondern daß er so lange hat Stich halten können gegen das Recht der Bernunft.

In der Auffassung der Kirche tritt sodann das politische Moment ein. Hier wird nun der Widerspruch, der mit dem Staat entstehen müßte, wenn sich das christliche Princip äußerslich realisiren wollte, in die reine Phantasse hineingetrieben. Der Protestant sagt: die Kirche soll sein, aber sie soll kein Staat sein, die Hierarchie soll eben aufgelöst werden. "Die Kirche ist also die un sichtbare, das geistige Reich des Glausbens, der Glaube an Christus ihr Symbol, die Schrift seine Quelle, die jeder selbst auslegt, jeder ist sein eigner Priester,

und Christus das un sicht bare Oberhaupt der Kirche." So sagt die Minerva, und das ist ganz richtig. Dies Institut ist nicht drückend, ja es ist "Gewissensfreiheit" in ihm: "niemand unterwirft seine individuelle Ueberzeugung der Beurtheilung anderer", wird aus Wiese's Kirchenrecht citirt, und nur das Sine steht sest, die Bibel, die er sich auslegt, ist ganz im Allgemeinen heilig.

Wir haben hier also eine Gemeinschaft, die unsichtbar, ein Oberhaupt berselben, welches ebenfalls un sichtbar und ein Gesethuch, welches nur ganz im Allgemeinen heilig ist. Das Geset, welches im Einzelnen fein Geset ift, überläßt alle Menschen frei sich selbst. Die Religion ist hier eine Sache der Innerlichkeit, jeder Einzelne hat sie für sich, und da im Protestantismus keine Gemeinschaft vorhanden ist, der sich der Einzelne zu widmen hätte, da es nur auf sein egvistisches "Seelenheil" ankommt, so gibt es im Protestantismus nur Einzelne, nur Privatleute und keine andere Freiheit als die "Gewissensfreiheit", d. h. innerliche Privatfreiheit. Die einzige reelle Organisation, zu der es gekommen, ist die der Wissenschaft (benn die "Seelsorger" gehören der Staatsverfassung an). Statt des Kirchenstaates, den der Protestantismus auflöst und in den weltlichen Staat aufgehen läßt, drängt er also zu einer Organisation des unsichtbaren Reiches, und dies ist bas der Wissenschaft, dargestellt durch die Universitäten und die Litteratur.

Dies Reich, bas nun, da die Geistlichkeit als Kirchensstaatsdienerschaft ihren Sinn verlor, nothwendig ein geistiges werden und alles beherrschen und umfassen mußte, erscheint auf den ersten Blick als eine Auflösung in gänzliche Anarchie, während früher das geistige Reich, die Hierarchie, wunderbar geordnet und regiert war. Aber die scheinbare Anarchie ist die wirkliche Freiheit, in deren Bereich die Vernunft mit so unerbittlicher Sicherheit herrscht, daß niemand in ihm eine

Macht zu erringen vermag, der sie nicht verdient und jeder, der sie verdient, sie auch erringt. (Siehe oben die Abhandslung über die Preßfreiheit.)

Und was ist nun die Lehrfreiheit?

Die Anwendung dieses im Ganzen schon vorhandenen Bershältnisses der absoluten Bernunftherrschaft auf die Universitäten. Wir brauchen dazu allerdings Universitäten, die von aller Rücksicht auf die Praris völlig frei sind, weil es von vorn herein das einzig richtige Berhältniß ist, wenn von den Werkstätten, wo sich das neue Bewußtsein bildet oder wenigsstens bilden soll, die Praxis beherrscht wird, nicht umgekehrt, wenn von practischen Instituten die Wissenschaft und die Wahrsheit beherrscht werden.

Wird also das Princip der philosophischen Facultät, sie Wahrheit, zum allgemeinen erhoben, so ist der Organismus der Universitäten der richtige. Die Zunftverfassung ist dann aufgehoben. Jeder darf lehren, was er versteht, und wir haben zwar specielle Fächer in der Universitas, wie jetzt insnerhalb der philosophischen Facultät selbst, aber diese Speciaslitäten, wie jetzt Philosopie, Physit, Mathematit, Philosophis selbst, bilden keine Zünste und Corporationen, sie werden nur von den in ihnen sich hervorthuenden Lehrern gebildet, und der Uedergang von einem Zweige zum andern kostet nur die Mühe, seiner Herr zu werden und in ihm sich geltend zu maschen. Dies Verhältniß für die ganze Universität in Anwensdung gebracht, ist Aussehung der Zünste und Resorm der Universitäten.

Das Individuum ist hier zunächst Docent, wenn es zeigt, daß es der überlieferten Wissenschaft gewachsen ist, sie im Besitz hat und mit ihr zu arbeiten weiß. Dies entscheiden die bereits bewährten Docenten. Nun versuche man es, sich geltend zu machen. Eine weitere Controlle ist nicht möglich, sindet sich auch nirgends wirklich vorgeschrieben. Die öffentliche

Geltung des neu zugelassenen Docenten hängt rein von der Sache ab, da er keine Autorität ist; und die wahre Macht gewinnt er doch nur durch die Anerkennung von Seinesgleischen in der Litteratur und durch seine Stellung zu dem öffentslichen Bewußtsein der Zeit. Von diesem hängt das Bewußtssein der Zuhörer überall, wo es nicht von der practischen Rücksicht bestimmt wird, entschieden ab. Und dies ist ganz in der Ordnung, da die Studenten über den Werth der Probleme nur dadurch aufgeklärt werden können, daß sie dieselben im öffentlichen Bewußtsein, wo sie selbst sich an die Geschichte anknüpfen, vorsinden.

Das Verhältniß der Universität zur Litteratur und zum öffentlichen Bewußtsein der gelehrten Welt überhaupt beweist, daß nicht mehr die Universitäten den öffentlichen Geist, sondern dieser die Universitäten beherrscht, weßhalb denn auch die Preßfreiheit viel wichtiger erscheinen muß, als die Lehrfreiheit. Die Bauersche Angelegenheit ist nur der Ausdruck dieser Sachlage. Erst mit der öffentlichen Geltung durch den Druck "der evangelischen Geschichte der Synoptiker" trat die Collission ein und wurde als solche behandelt.

Man hat Bruno Bauer nun gerathen, und die Minerva thut es auch, er möge in die philosophische Facultät übergeshen, ohne Zweisel weil man denkt, diese habe eben dem Prinscip nach Lehrfreiheit. Aber sie hat sie der Organisation der Universitäten nach keineswegs. Sie ist Junft neben Zünsten. Bruno Bauer würde in ihr über die Synoptiser, über Werth und Gehalt der Bibel nicht lesen dürsen, über Dogmatik nun vollends nicht, und wenn es wahr ist, daß sich für solchen Inhalt philosophische Titel sinden lassen, so ist es eben so wahr, daß die Nothwendigkeit eines solchen Schleichhandels nur wiederum die Lehrunfreiheit beweist, weil Junstzwang und keine wahre und wirkliche Universitas Litterarum vorhanden ist, wie z. B. in der Litteratur, wo Niemand fragt, ist der

Berfasser denn vermöge seiner Zunft berechtigt, diesen Gegenstand zu behandeln, sondern nur, ist er vermöge seines Geisstes und Wissens berechtigt.

Wir haben gesehen, daß die Lehrfreiheit des Protestantissmus unter der Herrschaft des christlichen Gewissens und die darauf beruhende Zunftwerfassung der protestantischen Universitäten mit dem Begriff der wissenschaftlichen Freiheit in Collisson getreten ist. Diese Collisson, die schon lange vorhansden, aber erst durch die Litteratur der neusten Philosophie geschärft und mit Entschiedenheit anerkannt worden ist, wurde durch Bruno Bauer in die Theologie selbst und auf die Universität verpflanzt. Die Facultäten haben seine Schrift über die Synoptiker förmlich verdammt, und die Regierung ihn wegen Mangels an einem christlichen Gewissen, nicht wegen wissenschaftlicher Unfähigkeit, die theologische Licentiatur entzogen.

Die Angelegenheit ist hiemit ein Gegenstand des öffentlischen Bewußtseins und die Collision eine historische Thatsache geworden, indem die Facultäten selbst erklärt haben, daß nicht die Wissenschaft und das rücksichtslose Gewissen der Vernunft, sondern das christliche Gewissen und die Rücksicht auf das Christenthum ihr Princip ist.

Allerdings löst B. Bauer die Theologie und die theolos gische Methode auf; aber diese Auflösung zeigt zugleich, wie sehr die Theologie selbst schon in der Auflösung begriffen ist.

Richts kann die Collisson augenfälliger machen, als das Buch: "Hegels kehre von der Religion und Kunst; vom Standpunct des Glaubens aus beurtheilt. Leipzig, bei Otto Wigand, 1842", welches B. Bauers Synoptiker förmlich auf diese Reperei verklagt. So S. 40: "Erst bekämpft er die Theologen, welche die vier Evangelien fertig vor sich liegen haben, d. h. die kirchlichen Theologen, die sich bis auf unsere Zeit bemüht haben, unsere Augen für das heilige Wort

Gottes weiter zu machen. Wenn er ihre Kunstgriffe, Lügen und Heucheleien, wie er sich ausdrückt, aufgebeckt, so beginnt er benselben Kampf gegen das theologische Bewußtsein, wie es sich in denjenigen Theologen ausgeprägt hat, die nicht alle vier, sondern nur drei oder zwei Evangelien vor sich liegen hatten, d. h. gegen Johannes und Matthäus. Wenn er diese aufgelöst und im Borbeigehen auch dem Lucas einen Stoß versetzt hat, kommt er zu Marcus, um dessen noch religiöse Resterion und Plastik, wie er es nennt, d. h. im Grunde dessen Truggewebe gleichfalls auseinander zu reißen und als bloß schriftstellerisches Machwerk zu beweisen."
"Ist er so bis in das Heiligthum der Religion vorgedrungen, so ergötzt er sich daran, dasselbe zu profaniren und als ein freies, menschliches Gebäude zu betrachten und den Lesern als ein solches zu beweisen."

"Bauer nennt die protestantische und überhaupt theologische Schrifterklärung "jesuitisch". Die theologische Ausselegung der Bibel, d. h. diejenige Auslegung, welche die Wahrheit der Schrift vorausset, meint er, muß nothwendig jesuitisch sein, weil

- 1) in der Bibel Bestimmungen sich vorsinden, die sich widers sprechen und beide doch als gleich positiv anerkannt sein wollen, also ihr Widerspruch nur dadurch aufgelöst wers den kann, daß keine von beiden Seiten rein als solche anerkannt wird, d. h. jede von beiden in gleich illusorischer Weise verstüchtigt oder gemißhandelt wird.
- 2) Muß diese Auslegungsart jesuitisch sein, weil die Ausleger die starren, positiven Angaben der Schrift als ewige, unerschütterliche Wahrheiten betrachten, vorausse zen und dennoch entweder in ihrer Menschlichteit überhaupt oder in den Ansichten der fortgeschrittenen Zeitbildung, der sie sich doch nicht ganz haben verschließen können, Borausse ungen besitzen,

die den biblischen widersprechen, die sie aber bennoch nicht ganz aufgeben können, also trot der biblischen Wahrheiten durch setzen müssen, d. h. weil sie nun die biblischen Bestimmungen in demsselben Augenblicke verletzen, wo sie sich den Schein geben, als wollten sie dieselben auslegen und sogar befestigen, während sie doch ihre modernen Ansichten durchsetzen und diese freilich wieder nicht rein aussprechen und durchsetzen können, da sie ja dieselben mit den bibslischen Bestimmungen in Einklang setzen wollen." "Das ist der nothwendige Jesuitismus der Theoslogen."

B. Bauer hat in den Synoptiken dies im Einzelnen nachzewiesen, und zuerst ohne alle theologische Voraussetzung die Compositionen der Evangelien, die wir vor uns haben, ihr Verhältniß zu einander, ihren Ursprung und ihren Inhalt unstersucht. Er hat, mit einem Wort, eine theologische Gewissenlosigkeit begangen, weil er die "theologische Gewissenhaftigkeit für Jesuitismus und Unsittlichkeit erkennt; er ist rein seinem wissenschaftlichen, d. h. dem Gewissen der Vernunft gefolgt; und diese Lehrfreiheit, welche der Litteratur heutiges Tages nicht mehr streitig gemacht, nur particul und ohne Ersfolg verkümmert werden kann, hat er in das veraltete Zunstwesen der Universität versetzt, hat er innerhalb der theologisschen Facultät selbst geltend zu machen gesucht.

Die Facultäten haben diese ihre Zurücksührung zur wahren Freiheit und Sittlichkeit verschmäht; die Wunde ist also
offen, und die Frage war von nun an die: wird die menschliche Freiheit und Sittlichkeit oder der theologische Issuitismus
den Sieg davon tragen? Bis zu dieser Tiefe schneidet die
Collision ein. Es sind zwei Welten, die in ihr auf Tod und
Leben sich begegnen: von der einen Seite die Welt der Humanität und der Vernunft, von der andern die Welt des um-

gekehrten Bewußtseins oder der christlichen Weltanschauung, welche die Freiheit der menschlichen Vernunft und damit das Princip der ganzen Freiheit, die das Herz unserer Zeit beswegt, nicht anerkennt.

Die Reform der Universitäten, die Reform des jenseitigen Staats, die Reform des ganzen abstracten, hohlen und jenseistigen Weltbewußtseins, ein neues Leben und ein neuer Geist, die Welt der wahren Freiheit und Sittlichkeit — nichts Gesringeres liegt in dieser Collision zu Grunde; und es ist schon aus der bloßen Eristenz der Collision, so wie aus dem Muthe, mit dem sie herbeigeführt und geltend gemacht wird, zu sehen, daß die neue Welt in den Köpfen der Wenschen, wenn auch noch nicht sogleich in den Institutionen und Lebensformen, bereits eine achtungswerthe Eristenz als Wirklichkeit gewonen hat.

Es ist möglich, daß Deutschland an seinen verrosteten und unsittlichen Formen noch einmal und gründlich untergeht; seine Bildung aber und seine radicale Freiheit wird das Palladium aller Zukunft und aller Bölker sein, denn sie ist es schon.

Urnold Ruge.

## II.

## 1842 n. Chr. und 399 v. Chr.

Die evangelisch-theologische Facultät zu Bonn hat geklagt, baß der Licentiat Bruno Bauer in Schrift und Lehre Principien ausspreche und durchführe, die von dem Bestande der christlichen Wahrheit in ihrer jetzigen Fassung völlig abwichen und deßhalb dem Glaubenssundamente jeder theologischen Fascultät und ihrer Aufgabe auf das Bestimmteste widersprächen. Sie hat in Folge dessen es für begründet erachtet, daß die Behörde ihm nicht bloß die Besörderung zu einer Professur in einer theologischen Facultät versage, sondern auch die ihm versliehene Licenz als Privatdocent an der evangelisch-theologischen Facultät zu lehren wieder entziehe. Widerspricht nun wirklich Bruno Bauers Lehre dem Glaubensbestand der jetzigen evangelisch-theologischen Facultäten? Ia. Ist also die Bonner theologische Facultät nicht in ihrem guten Rechte, daß sie klagte und auf Suspension antrug?

In dem Staatsarchive zu Athen wurde noch in später Zeit folgende Anklage aufbewahrt: Melitos, des Melitos Sohn aus Pitthos, erhebt gegen den Sokrates des Sophroniskos Sohn aus Alopeke diese Schriftklage und beschwört sie mit dem Sid für Gefährde: Sokrates begeht ein Staatsverbrechen, ind em er an die Staatsgötter nicht glaubt, dagegen andre neue Götter einführt; er begeht ein Staatsverbrechen auch,

indem er die Jugend verdirbt. — Strafantrag: Tod. Gefährdete nun Sokrates wirklich den Glauben an die vaters ländischen Götter, lehrte er die Jugend wirklich Dinge, die der alten hergebrachten Sitte widersprachen? Ja. War demsnach Melitos, des Melitos Sohn aus Pitthos, nicht in seinem guten Rechte, daß er klagte und auf den Tod antrug?

Die Heliasten zu Athen und das Ministerium des Eultus und des Unterrichts zu Berlin haben gerichtet: Sokrates wurde verurtheilt, Bruno Bauer ist suspendirt; die evangelisch=theo=logische Facultät zu Bonn hat ihr Recht behauptet, wie Me=litos des Melitos Sohn zu Athen.

Ober hatte Melitos nicht ein Recht, ben Mann dem Staate als gefährlich anzuzeigen, der sein Gewissen höher achtete, als die sittlichen Mächte außerhalb seiner? Der Geist des athenischen Bolks an sich, seine Verfassung, sein ganzes Bestehen beruhte auf dem Sittlichen, auf der Religion, auf dem, was an und für sich ein Festes, Bestehendes. Sotras tes aber legte das, was das Wahre ist, in das Entscheiden des innern Bewußtseins; dies Princip lehrte er und brachte es in ein lebendiges Verhältniß. Und er ging umher und zupfte die Jugend bei den Aermeln und lehrte sie Sitte, Hertommen und Gesetz selbstständig zu prüfen, und jagte ihr die Schamröthe auf bie Wangen, indem er ihr zeigte, wie ihr Wissen, ihr hergebrachter Glaube, die alten Vorstellungen der Bater, die sie für unumstößlich, für heilig gehalten hatte, halts und widerstandlos, nichts als Irrthum wären. hatten nicht die Athenischen Heliasten ein Recht, den Mann zu verurtheilen, der die Haltlosigkeit der Grundlagen bes griechischen Staates und der griechischen Religion unwidersprechlich nachwies?

Sie hatten ein Recht, und sie haben es ausgeübt.

Wir aber kennen ein höheres Recht, einen höhern Richter. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Die Weltgeschichte

aber hat anders gerichtet. Sie drückte das Brandmal der Schande auf Melitos Stirn und übergab ihn der Vergessenscheit; sie brach den Athenischen Staat und die Tempel seiner Götter, und sprach den Fluch über die Verurtheilung des Sostrates; sie schrieb des Sostrates Namen mit goldner Schrift in ihre Bücher und erhob ihn zu einem Heros der Menschheit.

Wie? ist denn die Weltgeschichte eine ungerechte Richterin? Hatte nicht Melitos Recht zu klagen? Er hatte Recht, aber das Recht der Beschränktheit; die Weltgeschichte kennt nur das Recht der Freiheit. Man konnte Sokrates nicht widerlegen, seine Worte lehrten Wahrheit; aber diese Worte untergruben das Fundament, auf dem man sestgewachsen war, auf dem man stehen und fallen sollte; darum verklagte, darum verdammte man den Sokrates und — ging unter.

Hat nun nicht auch die evangelisch=theologische Facultät zu Bonn ein Recht, den Mann anzuklagen, der nicht bloß durch Behauptungen, sondern durch scharfsinnige Beweise die fundas mentalen Säße zerstört, auf welchen das Gebäude der Theologie aufgeführt ist, und der den jungen evangelischen Theologen Ansichten und Lehren mittheilt, die das Gegentheil der Theologie sind? Sucht Bruno Bauer nicht nachzuweisen, daß auch kein einziges Atom in den Evangelien geschichtlich, daß vielmehr Alles freies schriftstellerisches Product der Evangelisten ist, daß die Evangelisten in Einer Reihe stehen mit Homer und Hessod, die nach Herodot den Griechen ihre Götter gemacht haben? Stellt er nicht bas menschliche Selbstbewußt= sein als den allmächtigen Schöpfer der heiligen Geschichte auf? — Gewiß sie hat ein Recht. Die evangelisch stheologis sche Facultät zu Bonn hat das Recht des Melitos, Sohn des Melitos, zu Athen, bas Recht ber Beschränktheit. Gie hat ihren Licentiat angeklagt und, so weit es von ihr abhing, verdammt; sie selbst aber — boch wir greifen der Weltgeschichte nicht vor; sie wird richten, und sie wird nicht Jahrs hunderte mit ihrem Urtheilspruche warten, so wenig sie bei den Atheniensern wartete; ihr Puls klopft schnell, rasch eilt ihr Füß; noch kurze Zeit, und sie hat gerichtet.

Ihr Männer von Athen, warum habt ihr also gehandelt? Es gab eine Zeit, wo ihr die unmittelbare Gegenwart und Forteristenz der Götter und Heroen in dem Geblüte eurer Eblen als die sittliche Grundlage des Staates betrachtetet. Es gab diese Zeit und sie ging vorüber. Und es kam eine Zeit, wo ihr die erwerbende Thatkraft des Mannes und den dadurch erkämpften materiellen Besit als die Basis bürgerlis cher Ordnung feststelltet. Es kam biese Zeit, und sie ging Darauf folgte die Zeit, wo ihr den unbefangenen vorüber. Sinn und praktischen Blick des Individuums als die wahre sittliche Macht des Staates ansahet, und in dieser Zeit glaubt ihr euch noch zu befinden. Nun seht, jetzt tritt ein Mann auf, und beweist euch, daß die Moralität, das Gewissen, daß der denkende Geist die sittliche Grundmacht des Staates ist; und ihr verdammt ihn als einen Revolutionär? Und es gab eine Zeit, wo ihr die dunkeln Mächte der Natur, die schaffenden, entzückenden und schreckenden Gewalten des himmels und der Erde, gestalt=, oft namenlos anbetetet. Und wiederum gab es eine Zeit, wo die schönen, heitern, plastis schen Götter des Olymps die alten Gottheiten stürzten und das Regiment der Welt ihren widerstrebenden Händen entwanden. Ihr aber glaubtet an die neuen Götter. Und sie kamen herab und wandelten unter euch und vermählten sich mit euren Töchtern, und sie sahen aus, wie ihr; sie sprachen, sie scherzten und lachten; sie zurnten und liebten und kampf= ten, wie ihr. Und nun spricht jener Mann, das, was in eurem Busen lebt und euch zur Tugend treibt, vom Bosen zus rückfält, das ist die wahre göttliche Macht; und ihr verurtheilt ihn als einen Atheisten? Ist es so schwer, die Geschichte zu verstehen? Und doch, wer die Geschichte nicht mehr versteht, hört auf, eine Geschichte zu haben. Doch warum reden wir zu den Todten?

Ihr Männer zu Bonn, warum habt ihr das gethan? Wir wollen euch nicht verweisen auf die Stadien der Entwickelung der protestantischen Wissenschaft, wie sie geworden und was sie geworden. Wir fragen nur: ist das der unüberwindliche Glaube, das felsenfeste Vertrauen auf die Macht der Wahr-Bergrabt sie in die Tiefe der Erde, und sie steigt in Blumen und Gräfern in die Höh'; schließt sie in Stein und Erz, und sie gestaltet es zu ihrem Abbild; verhüllt sie in die tiefsten Schlupfwinkel bes Herzens, und sie leuchtet aus den Augen hervor; bergt sie in Thränen und Seufzer, und zu ihrer Zeit rollt sie wie der Donner des himmels. Wer wagt es, die Wahrheit zu unterdrücken, oder vielmehr, wer kann sie unterdrücken? Sie macht jeden Versuch zu Schanden, jes der Versuch dient nur zu ihrer Befruchtung und Verherrlichung. Run, ihr sagt, ihr lehrt die Wahrheit; ihr lehrt sie mit Glauben und Vertrauen; ihr flößt eurer Jugend eine Weisheit ein, die nicht bloß den Examinatoren muthig ins Auge zu blicken weiß, sondern die auch der Fels des Lebens sein soll, an welchem die tobenden Fluthen der widerwärtigsten Geschicke, der bittersten Nöthe und Gefahren machtlos zerschellen sollen. Ihr lehrt eine Weisheit, die nicht der trüben Abgeschlossenheit, dem finstern Geheimnis ihre Erhaltung zu danken behauptet, sondern die das Licht des Tages, die Luft des Lebens, den freien Blick des Geistes vertragen kann. Wie? und diese Weisheit fürchtet die Afterweisheit, die Lüge? Strahlt doch das Licht am hellsten in dem Schatten, glänzt doch der Weise am meisten unter Thoren, siegt doch der Starke am leichtesten über die Schwachen. Glaubt ihr, Tugend zu besitzen, so

wünscht euch die Röthe des Lebens, um sie zu bewähren; glaubt ihr Vertranen zu eurer Wahrheit zu haben, so wünscht euch den Zweisel, wünscht euch den Kampf mit der Lüge, um sie zu erhärten. Kämpft auch der Gegner mit noch so viel Kraft, Gewandtheit und Scharssinn, desto glänzender der Sieg des wahren Princips; ihr wist es ja, der Gegner steht auf einem falschen Boden; alle seine glänzenden Mittel müssen nur dazu beitragen, seinen Untergang und euern Triumph zu beschleunigen; wollt ihr also nicht den Worten des weisen Gamaliel folgen und ihn ruhig dulden, so fämpst, ihr wist es ja, die Palme kann euch nicht sehlen; wissenschaftliche Wahrheit kann durch den Kampf nur gewinnen, sie wird durch ihn in einer Klarheit, einem Vertrauen, einer Energie erhosben, wie sie sie vor dem Kampfe nicht kannte.

Und hängt nicht an euerm Munde eine frische, unverdorbene Jugend, deren wahrheitsdurstige, unbefangene Natur noch helle Augen und offene Ohren für die lautere Wahrheit Gesetzt aber, sie würde durch die Scheingründe der Unwahrheit verwirrt, sie würde durch die Schmeicheltone menschlicher Vernunft verlockt und berückt — wo könnte sie gefahrloser dieser Gefahr ausgesetzt werden, wo könnte man sie sorgloser die genaue Bekanntschaft des Erbfeindes machen sehen, als da, wo ihr die würdigen Zeugen der Wahrheit stets zur Seite stehen, und wo sie immer in den Stand gesest ist, einen vergleichenden Blick in den Spiegel der Wahrheit zu werfen und den Rath des Verständigen zu vernehmen? Wenn die Spartaner ihren Söhnen trunkene Heloten vorführten, meinten sie damit die Sittlichkeit der Jünglinge zu schwäs chen ober zu stärken? Run wohl, es scheint, daß die evangelischstheologische Facultät nicht so viel Vertrauen auf ihren Glauben hat, als die Spartanischen Männer auf ihre Sittlichkeit hatten.

Haltet euch nicht für gesichert burch die weltliche Macht auf eurer Seite. Es ist schön, von dieser Macht anerkannt, geehrt und gefeiert, mit Aemtern und Titeln, mit Gelb und Orden überhäuft zu werden; aber es ist noch schöner, einzig auf seinem Gewissen stehend, trot dieser weltlichen Macht zu stegen. Wir haben gesehen, daß Sofrates, des Sophronistos Sohn, aus Alopeke, von den Athenern verdammt wurde, und bennoch bezwang seine Weisheit die Athener und ihren Staat; wir haben gesehen, daß Jesus von Nazareth, des Zimmermanns Sohn, im Namen des Kaisers und des Hohenpriesters an das Kreuz genagelt wurde, und dennoch hat seine Lehre Rom und den Tempel überwunden; wir haben gesehen, daß Martin Luther, des Bergmanns Sohn aus Gisleben, von Raiser und Papst geächtet und gebannt wurde, und dennoch, was Anderes hat das Reich und die Kirche gebrochen, als die Reformation? Wir haben gesehen, daß Ch. Wolf, daß Fichte vertrieben, daß Kant bedroht wurde, und wer hat ge-Hat Wöllner und das Religionsedict gesiegt? lächelt und meint, hier sei nicht vom Schierlingsbecher, vom Rreuz, von Bann und Aechtung, nicht von Vertreiben und Berfolgen die Rede. Ganz recht. Jede Zeit spricht ihre bes sondere Sprache, jede hat ihre besondern Straf = und Regi= rungssysteme; der Brauch ist verschieden nach der Temperatur der Köpfe und Zeiten, aber seine Bedeutung ist ganz bieselbe. Rennt sich eine Wahrheit eine wissenschaftliche Wahr= heit, kann ihr dann wohl irgend eine Behauptung, irgend eine Erkenntniß schaden? Muß sie nicht durch jede, wenn sie auch noch so feindselig scheinen sollte, gewinnen an Klarheit und überzeugender Kraft? Verliert sie dagegen nicht diese Macht der Ueberzeugung, wenn sie neue wissenschaftliche Behauptungen nicht mit ihren eignen Waffen bekämpft, sondern zur äußerlichen Gewalt ihre Zuflucht nimmt? Gibt sie sich damit nicht selbst auf, verzichtet sie nicht auf ihre Realistät? — Ihr habt euch selbst ein Armuthszeugniß ausgestellt, und scheint ferner keinen Anspruch mehr zu machen auf die Walhalla wissenschaftlichen Ruhmes, sondern auf das Hospital.

M. F.

## D. Politische Freiheit.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## Fichte und bie Revolution.

Daß Fichte die "Wissenschaftslehre" geschrieben, daß er in Berlin "Reden an die deutsche Nation" und viele andere Borlesungen gehalten, daß er bei seinen Lebzeiten als Atheist und nach seinem Tobe als Demagog in Untersuchung gewesen, wissen Alle, die von ihm gehört haben. Weniger bekannt ist, daß er auch ein gewaltiges Buch über die französische Revolution in die Welt gesandt hat, und von den Wenigen, die dasselbe dem Namen nach kennen, haben es die Wenigsten gelesen. Und doch hat es bei seinem ersten Erscheinen (1793) nicht geringes Aufsehen erregt, obgleich nur ein einziges beutsches Journal, die "Schleswig'sche Monatsschrift" das erste Heft einer Anzeige würdigte; 1795 erlebte es eine zweite Auflage und wurde späterhin zwar nicht die Veranlassung, wohl aber der eigentliche Grund zu den bekannten Verdächtigungen und Verfolgungen Fichte's. "Es ist nicht mein Atheismus", schreibt er selbst, "sondern mein Demokratismus, den sie gerichtlich verfolgen. Hier bedarf es keiner Muthmaßungen und keines Rathens. Die Triebfeder jener Anklage ist klar, ist notorisch; nur daß Keiner ben Ramen des Dinges aussprechen will. Ich bin überhaupt nicht gemacht, um hinter dem Berge zu halten, nnd ich will es besonders hier nicht; indem ich dieser Angriffe nunmehr müde bin, und für dieses Mal mir entweder Ruhe verschaffen will für mein ganzes übriges Leben, oder muthig zu Grunde gehen. Ich also will es sein, der den Namen dieses Dinges ausspricht. Ich bin ihnen ein Demokrat, ein Jacobiner, dies ist's. Bon einem solchen glaubt man jeden Gräuel ohne weitere Prüfung; gegen einen solchen kann man gar keine Ungerechtigkeit begehen. Hat er auch dieses Mal nicht verdient, was ihm wiederfährt; so hat er es doch ein andermal. Recht geschieht ihm auf jeden Fall, und es ist politisch, die das wenigste Aussehen errezgende, die populärste Anklage zu ergreisen."

Wie und wodurch die Schrift in der Folge fast ganz in Vergessenheit gerathen, ergibt sich leicht. Fichte selbst hatte in seinen späteren Verhältnissen kein Interesse, dieselbe wieder hervorzuziehen; auch hätte sie während der Raiserzeit unmöglich Anklang sinden können. Ob sie übrigens vom deutschen Reichstage oder einzelnen deutschen Regierungen im Geheimen unterdrückt worden ist, weiß ich nicht; doch scheint das aus einigen Neußerungen Fichte's hervorzugehen. Iedenfalls ist sie jest beinahe als verschollen zu betrachten, und ich habe Zu-hörer und Verehrer Fichte's gesprochen, welche von ihr nicht einmal gehört hatten.

Es heißt also wahrlich nicht, den unberusenen Beschwörer spielen, wenn man einmal wieder auf dieselbe hinweist. Sie verdient es, nicht blos ihres Urhebers, sondern auch ihres Inhalts wegen. Sie ist keine unschuldige literarische Merkwürdigkeit, sondern — wenn wir einzelne Andeutungen und Entwickelungen Hegels ausnehmen — bis auf den heutigen Tag das Bedeutendste, das Gründlichste, das Radicalste, was je ein Deutscher über die französische Revolution geschrieben hat. Auch aus andern Gründen dürfte es zeitgemäß sein, das Ansbenken an dieselbe zu erneuen. Jest, wo der Drang nach freier politischer Entwickelung in uns Deutschen lebendiger und sich selbst klarer ist als jemals, wird die Stimme des reinsten,

entschiedensten, charactervollsten deutschen Philosophen mehr Anklang sinden und besser verstanden werden als ehemals. Ricolai hat zwar prophezeit, daß nach dem Jahre 1840 Riesmand mehr von Fichte reden werde und später diesen Termin noch bedeutend verkürzt; indessen scheint gerade erst etwa seit jenem Jahre das deutsche Bolk dahin gekommen zu sein, Fichte's Streben in seinem ganzen Umfange zu begreisen und zu würsdigen, — zu begreisen, was es nicht blos in der Wissenschaft, sondern auch in der Religion und Politik, in Kirche und Staat heißt: Ich bin Ich.

Das Buch ist, wie gesagt, im Jahre 1793 erschienen, also nach der Hinrichtung Ludwigs XVI, das zweite Bändchen sogar erst nach dem Sturz der Gironde, mithin während der sogenannten Schreckenszeit, als die meisten übrigen Deutschen ihre Sympathien für die Revolution bereits aufgegeben hatten, und es ist bemerkenswerth, daß auch später, als der Terrorismus seine äußerste Höhe erreichte, als der "Schrecken im Schrecken" eintrat, Fichte niemals die Hoffnung aufgegeben hat, daß wenn der Sturm ausgetobt und die Leidenschaften des Parteikampfes vorüber wären, sich aus jener Umwälzung die wahre gesetzliche Freiheit und das rechte Mittel, sie zu erhalten, entwickeln würden. Auch ist es nur um wenige Monate früher verfaßt als gedruckt; er begann dasselbe mährend seines Aufenthaltes zu Danzig und setzte es zu Zürich fort. Er schrieb es, wie er selbst fagt, "während er als Gast in einer kleinen nordischen Republik lebte, von welcher aus er in den Tagen, da sie verschlungen wurde, nach einer süblich gelegenen Republik abreiste, von Unwillen hingerissen über die Uebertreibungen, die sich damals die Bertheidiger der gesetzlosen Willfür der Mächtigen erlaubten." Uebrigens ist es nur Fragment und das britte, von ihm versprochene Bändchen, wie es scheint ohne seine Schuld, niemals erschienen. Auch hat er sich nicht auf dem Titel genannt, doch die Schrift selbst

nie abgelengnet, wie er denn überhaupt gleich anfangs nur einstweilen als Verfasser unbekannt bleiben wollte. "Ich gebe dem Publikum hiermit mein Chrenwort", heißt es in der Borrede, "daß ich entweder noch bei meinem Leben selbst, oder nach meinem Tode durch einen andern mich zu dieser Schrift bekennen werde. Meine schriftstellerische Grundregel ist: schreibe nichts nieder, worüber du vor dir selbst erröthen müßtest und die Probe, die ich hierüber mit dir anstelle, die Frage: könntest du wollen, daß bein Zeitalter, und, wenn es möglich ware, die gesammte Nachwelt wüßte, daß du das geschrieben hast? Dieser Probe habe ich gegenwärtige Schrift unterworfen, und sie hat sie ausgehalten. Mein Herz verböte mir also nicht, mich zu nennen. Daß aber zu einer Zeit, wo ein Gelehrter sich nicht scheut, in einer Recension einen andern Gelehrten des Hochverraths anzuklagen, und wo es Fürsten geben könnte, die eine solche Klage aufnähmen, die Klugheit jedem, dem seine Ruhe lieb ist, es verbiete, wird der Leser einsehen."

Zunächst ist die Schrift gegen Rehbergs viel gepriesene "Untersuchungen über die französische Revolus tion" gerichtet, welcher die letztere nach den Principien des sogenannten historischen Rechts beurtheilt und dabei ähnliche Grundsätze ausgesprochen hatte, wie später H. von Haller, wenn auch nicht mit solcher Entschiedenheit und Schamlosigkeit. Doch ist sie nur an wenigen Stellen eigentlich polemisch, sondern fast durchgehends freie, positive Entwickelung. Bestimmt war sie nicht für die Schule, sondern für das Volk; "denn die Lehre von den Pflichten und Rechten des Menschen ist kein Rleinod der Schule. Wozu sind jene Ginsichten, wenn sie nicht allgemein ins Leben eingeführt werden? Und wie können sie eingeführt werden, wenn sie nicht wenigstens der größeren Hälfte Antheil sind? So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wollen wir mit dem Bauen warten, bis der durchgebrochene Strom unsere hütten weggerissen habe? Wollen wir unter

Blut und Leichen dem verwilderten Sclaven Vorlesungen über die Gerechtigkeit halten? Jetzt ist es Zeit, das Volk mit der Freiheit bekannt zu machen, die dasselbe finden wird, sobald es sie kennt. Gewaltsame Revolutionen zu verhindern, gibt es ein sehr sicheres Mittel, aber es ist das einzige: das Volk gründlich über seine Pflichten und Rechte zu unterrichten."

Diesem Zwecke gemäß ist benn auch die Darstellung burchaus nicht abstract und schulgemäß, sondern wie in Fichte's fämmtlichen populären Schriften höchst lebendig, anregend, Bekanntlich ist seine Beredsamkeit nichts weniger als eigentlich rhetorisch; er hat keine reiche Phantasse und daher wenig Bilder und sonstigen Schmuck; er verschmäht-jegliche Runst, jede absichtliche Ueberraschung; er hat nur eine einzige Hülfsquelle: die Rühnheit und Energie des Gedankens und der Gesinnung, welche beide in ihm vollkommen Eins sind. Sie allein sind es, die mit unwiderstehlicher Kraft ihn und den Leser hinreißen und wie von selbst die höchsten rednerischen Effecte hervorbringen. Zu seinem glühenden Gifer für die Wahrheit, seiner jugendlichen Freiheitsliebe und eisernen Consequenz gesellt sich bei seiner Betrachtung der französischen Revolution noch der heilige Grimm gegen die entsetlichen Miß= brauche der guten alten Zeit, gegen die schnöde Willfür und Unterdrückung der Menschenrechte, gegen die Feigheit und Halbheit des in Egoismus und Privatrücksichten untergegans genen Geschlechts, "das doch ja uichts an seiner bisherigen Wir könnten eine lieben Eristenz verrücken laffen wollte." Menge Stellen anführen, wo ihn dieser zur großartigsten rednerischen Leidenschaft erhebt; doch wir wollen nicht vorgreifen.

Die Hauptfrage, welche in dem Buche erörtert wird, ist natürlich die nach dem Verhältniß des allgemeinen, vernünfstigen, ewigen Rechts oder — um mit der ersten Nationalverssammlung zu reden — der "Menschenrechte" und des sogenannten historischen Rechts, d. h. der Bevorrechtung. Ist das Bestehende, blos weil es besteht, schon deshalb an und für sich recht, gerechtfertigt, geheiligt und unantastbar? Hat mithin ein Volk das Necht, seine Verfassung zu ändern oder nicht? Und wenn es dasselbe hat, was ergibt sich hieraus für die bevorrechteten Stände, für Adel und Klerus?

Sehen wir, wie diese Fragen von Fichte beantwortet werden!

In der Sinleitung untersucht er zunächst, nach welchen Grundfäßen man Staatsveränderungen zu beurstheilen habe. "Bei Beurtheilung einer Revolution können nur zwei Fragen, die eine über die Rechtmäßigkeit, die zweite über die Weisheit derselben, aufgeworfen werden. In Absicht der erstern kann entweder im Allgemeinen gefragt werden: hat ein Bolk überhaupt ein Recht, seine Staatsversfassung willkürlich abzuändern? — oder ins Besondere: hat es ein Recht, es auf eine gewisse bestimmte Art, durch gewisse Personen, durch gewisse Mittel, nach gewissen Grundsäßen zu thun? Die zweite sagt so viel: sind die zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks gewählten Mittel am angemessensten? Welche der Billigkeit gemäß so zu stellen ist: waren es unter den gegebenen Umständen die besten?"

Kann nun die erstere Frage nach Erfahrungsfähen, nach Sähen, die wir hier auf Treu und Glauben, auf das Ansehen unserer Bäter und Lehrer angenommen, ohne Beweis angenommen haben, entschieden werden? Nein, ist die Antwort. "Denn wenn diese Sähe selbst falsch wären, so müßte ja unsere auf sie gegründete Antwort auch nothwendig unrichtig sein. Diejenigen, nach deren Ansehen wir dieses Meinungssystem bildeten, nahmen sie freilich für wahr an. Aber wie, wenn sie irrten? Unser Bolt und unser Zeitalter nimmt sie freilich mit uns für wahr an. Aber wissen wir denn nicht, das in Constantinopel gerade das allgemein für wahr anerstannt wird, was man in Rom allgemein für falsch anerkennt?

Daß vor etlichen hundert Jahren in Wittenberg allgemein für richtig gehalten wurde, was man jetzt eben daselbst eben so allgemein für einen verderblichen Irrthum hält? Wir hielten vor zwanzig Jahren unausgepreßte Gurken für ungesund, aus eben den Gründen, aus welchen bis jetzt noch die meisten unster und meinen: ein Mensch könne Herr eines andern Menschen sein, ein Bürger könne durch die Geburt auf Vorzüge vor seinen Mitbürgern ein Recht bekommen u. s. w."

Aber nicht bloß Herkommen, Gewohnheit, Tradition und Autorität, sondern auch unsere Neigung, unser Interesse haben unwillfürlich Einfluß auf unser Urtheil über das, was Recht ist. "Bemüht, die Ansprüche unsers Eigennußes andern und endlich auch uns selbst unter einer ehrwürdigen Maste vorzustellen, machen wir sie zu rechtlichen Unsprüchen und schreien über Ungerechtigkeit, oft, wenn man nichts weiter thut, als uns verhindert, selbst ungerecht zu sein. Rein Adlicher, teine Militärperson in monarchischen Staaten, tein Geschäftsmann in Diensten eines gegen die französische Revolus tion erklärten Hofes sollte deßhalb in dieser Untersuchung gehört werden. Nur der, der weder Unterdrücker noch Unters drückter ist, bessen Hande und Erbtheil rein sind vom Raube der Nationen, dessen Kopf nicht von Jugend auf in die conventionellen Formen unsers Zeitalters gepreßt wurde, bessen Herz eine warme, aber stille Chrfurcht fühlt für Menschenwerth und Menschenrechte, kann hier Richter sein. — Es ist wahr, Ritter vom goldenen Bließ, der du nichts weiter bist, als das — es ist wahr, und niemand läugnet es dir ab, daß es für dich sehr unbequem sein würde, wenn die Achtung für deine hohe Geburt, für beine Titel und beine Orden sich plötzlich aus der Welt verlören und du auf einmal bloß nach beis nem persönlichen Werthe geehrt werden solltest; wenn Alles von deinen Gütern, deffen Besit sich auf ungerechte Rechte gründet, dir abgenommen werden sollte; — es ist wahr, daß

du der verachtetste und ärmste unter den Menschen werden, daß du in das tiefste Elend versinken würdest: aber verzeihe die Frage war auch gar nicht von beinem Elende ober Nichts elende; sie war von unserm Rechte. Was dich elend macht, kann nie recht sein, meinst du. Aber siehe hier deine bisher von dir unterdrückten leibeigenen Sclaven; — es wurde sie wahrhaftig sehr glücklich machen, selbst dasjenige deiner Schäße, was du mit Recht besitest, unter sich zu theilen; dich zu ihrem Sclaven zu machen, wie sie bisher die beinigen was ren; beine Söhne und Töchter zu Knechten und Mägden zu nehmen, wie du bisher die ihren dazu nahmst; dich vor sich her das Wild treiben zu lassen, wie sie es bisher vor dir trieben; — sie rufen uns zu: der Reiche, der Begünstigte gehört nicht zum Volke; er hat keinen Antheil an den allgemeinen Menschenrechten! Das ist ihr Interesse. Ihre Schlüsse sind so gründlich, als die deinigen. Was sie glücklich macht, könne nie unrecht sein, meinen sie. Sollen wir sie nicht hören? -Run so erlaube, daß wir auch dich nicht hören."

Auch aus der Geschichte kann die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer Revolution nicht beantwortet werden; denn
auch sie gibt uns nur Ersahrungssätz; sie lehrt nur, was geschieht und geschehen ist, nicht aber, was geschehen solle.
Sie gibt uns nur Begebenheiten, Thatsachen, Handlungen,
aber nicht die Rorm, an welcher dieselben geprüft werden
müssen, und eben auf diese Norm kommt es an. Ueberdies
ist jedes Zeitalter, sede Nation, sedes Individuum ein Anderes. "Oder will man über die Rechtgläubigkeit des Erzvaters
Abraham nach dem preußischen Religionsedict, über die Rechtmäßigkeit der Ausrottung der Canaaniter nach den Manisesten des Herzogs von Braunschweig gegen die Pariser urtheilen?" Endlich aber hat doch auch die Geschichte, wie alle
Ersahrung, irgendwo ein Ende. Nach welchem Gesetze will
man dann richten? "Oder hört hier, hört z. B. bei der er-

sten Entschließung Abams die Betrachtung einer freien Handlung in Rücksicht des Sollens gänzlich auf, da diesem seine Erfahrungen von den Präadamiten her, nach welchen er sich hätte richten sollen, doch unmöglich aufgezählt werden können?"

Das Resultat dieser ersten Untersuchung ist demnach solgendes: Die Frage nach der Recht mäßigkeit einer Repolution läßt sich nicht aus der Erfahrung, sondern lediglich aus dem Begrisse des Rechts selbst beantworten. "Bis auf die ursprüngliche Form unsers Geistes muß die Prüfung zuprückgehen, und nicht bei den Farben desselben, welche Zufall, Gewohnheit, aus Irrthum unwillfürlich, oder von der Untersdrückungssucht willfürlich ausgestreute Borurtheile ihm anhauschen, muß sie stehen bleiben. Sie muß — mit andern Worsten — aus Principien a priori, und zwar aus practischen, und darf schlechterdings nicht aus empirischen geführt werden."

Wir kommen zur zweiten Frage, zur Frage nach ber Weisheit einer Staatsumwälzung, d. h. "ob die besten, wenigstens unter den vorhandenen Umständen besten Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks gewählt worden." Nach welchen Grundfäßen ist dieselbe zu entscheiden?

Sie ist natürlich eine doppelte; denn es handelt sich erstens um die Beurtheilung des Zweckes und zweitens der Mittel.

Welches ist der Endzweck aller Staatsverbindung? Diese Frage, sagt Fichte, auf welche sich jene nach dem Zweck jester Revolution zurückführen läßt, kann nur aus dem Sittensgesetze beantwortet werden, und ist mithin ebenfalls rein apriorisch.

Stwas anders verhält es sich mit der Frage nach der Beurtheilung der Mittel. Hier hat die Erfahrung eine Stimme, namentlich die empirische Psychologie und die practische Menschenkenntniß überhaupt; denn es kommt darauf an, nicht bloß den ursprünglich reinen Menschen, sondern den durch Natios

nalität, Zeitalter, Klima, Beschäftigung und durch sinnliche Zusätze aller Art bestimmten Menschen zu beurtheilen. die Geschichte ist dabei zu Rathe zu ziehen, damit sie Analos gien liefere, aus welchen auf den vorliegenden Fall geschlossen Gehört aber deßhalb die ganze Frage und in letter Instanz vor deren Richterstuhl? Reineswegs! Denn zuvörs derst bietet die Geschichte, wie gesagt, nur immer ähnliche, nie völlig gleiche Ursachen, aus benen mithin nur auch ähns liche, nie gleiche Wirkungen gefolgert werden können. ferner, worauf gründet sich denn überhaupt eure Folgerung, daß ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen haben werden, wenn nicht auf ein allgemeines Gesetz ber Nothwendigkeit? Dber wie, wenn ihr auf einen Fall kommt, der in eurer Geschichte noch nicht da gewesen ist, was macht ihr dann? Ich fürchte sehr, daß das bei der Frage von den Mitteln, den einzig wahren Zweck einer Staatsvereinigung zu erreichen, wirklich der Fall sei. Ich fürchte, daß ihr in allen bisherigen Staas ten vergeblich nach einer Zweckeinheit suchen werbet — in ihnen, die der Zufall zusammenfügte, an denen jedes Zeits alter mit schüchternem Respecte für die Manen der vorhergehenden flickte und ausbesserte — in ihnen, deren lobenswürs digste Eigenschaft es ist, daß sie inconsequent sind, weil die Durchführung mancher ihrer Grundsätze die Menschheit völlig zerdrückt, und jede Hoffnung eines einstigen Auferstehens in ihr vernichtet haben würde — in ihnen, in benen man höche stens nur diejenige Einheit antrifft, die die verschiedenen Gattungen der fleischfressenden Thiere zusammenhält, daß das schwächere vom stärkeren gefressen wird, und das noch schwäs chere selbst frißt. Ich fürchte, daß ihr über die Wirkungen mancher Triebfedern auf den Menschen in eurer Geschichte keine Rachricht finden werdet, weil die Helden derselben sie bem menschlichen Herzen anzulegen vergaßen. Ihr werdet

demnach mit einer Untersuchung a priori euch — begnügen müssen, wenn die a posteriori nicht möglich sein sollte."

Vor welchen Richterstühlen die Revolution ihr Urtheil zu empfangen hat, wüßten wir also. — Bis hieher hat, obgleich zuweilen etwas erregt, der Philosoph gesprochen, die Principien der Untersuchung festgestellt und der Vernunft vindicirt, was ihr gehört. Run aber erhebt sich der Redner, um die Empiriter nicht mehr zu widerlegen, wie jener, sondern um sie anzuklagen, — sie, die "vielwissenden Sachkenner", die fortwährend gegen die Anwendung ursprünglich vernünftiger Grundsähe im Leben declamiren und das Volk vor den leeren Vorspiegelungen und hohlen Theorien der Philosophen warnen. Angriff folgt jest auf Angriff, Schlag auf Schlag.

" Wo der eigentliche Streitpunct zwischen uns liegt", heißt es unter Anderm, "bas kann ich euch wohl mittheilen. wollt es freilich nicht ganz mit der Vernunft, aber auch nicht ganz mit eurem wohlthätigen Freunde, dem Schlendrian, ver-Ihr möchtet wohl gern ein wenig vernünftig handeln, nur ums himmels willen nicht ganz. — Ihr bleibt babei, unsere philosophischen Grundsätze ließen sich einmal nicht ins Leben einführen; unsere Theorien seien freilich unwiderleglich, aber sie seien nicht ausführbar. Das meint ihr denn doch wohl nur unter der Bedingung, wenn alles so bleis ben soll, wie es jest ist. Aber wer sagt denn, daß es so bleiben solle? Wer hat euch denn zu enrem Ausbessern und Stümpern, zu eurem Aufflicken neuer Stücke auf den alten zerlumpten Mantel, zu eurem Waschen, ohne einem die haut naß machen zu wollen, gedungen? Wer hat denn geläugnet, daß die Maschine badurch völlig ins Stocken geras then, daß die Risse sich vergrößern, daß der Mohr wohl ein Mohr bleiben werde? Sollen wir denn Gsel tragen, wenn ihr Schnißer gemacht habt? Aber ihr wollt, daß alles hübsch bei bem Alten bleibe; baher euer Widerstreben, daher euer

Geschrei über die Unaussührbarkeit unserer Grundsäße. Nun, so seid wenigstens ehrlich und sagt nicht weiter: wir können eure Grundsäße nicht ausführen, sondern sagt gerade, wie ihr's meint: wir wollen sie nicht ausführen."

"Das Geschrei über die Unmöglichkeit dessen, was euch nicht gefällt, treibt ihr nicht erst seit heute; ihr habt von jescher so geschrieen, wenn ein muthiger und entschlossener Mann unter euch trat und euch sagte, wie ihr eure Sachen klüger anzusangen hättet. Dennoch ist, trop eurem Geschrei, manches wirklich geworden, indeß ihr euch seine Unmöglichkeit beswieset. So rieft ihr vor nicht gar langer Zeit einem Manne zu, der unsern Weg ging, und bloß den Fehler hatte, daß er ihn nicht weit genug versolgte: proposez-nous donc ce qui est kaisable — das heiße: proposez-nous donc ce qu'on fait, antwortete er euch sehr richtig. Ihr seid seitdem durch die Ersahrung, das Einzige, was euch klug machen kann, belehrt worden, daß seine Borschläge doch nicht so ganz unsthunsich waren."

"Rousseau, ben ihr noch einmal über das andere einen Träumer nennt, indeß seine Träume unter euren Augen in Erfüllung gehen, versuhr viel zu schonend mit ench, ihr Empiriser; das war sein Fehler. Man wird noch ganz anders mit euch reden, als er redete. Unter euren Augen, und ich kann es zu eurer Beschämung hinzusezen, wenn ihr's noch nicht wißt, durch Rousseau geweckt, hat der menschliche Geist ein Wert vollendet, das ihr für die unmöglichste aller Unmöglichseiten würdet erklärt haben, wenn ihr fähig gewesen wäret, die Idee desselben zu fassen. Ihr werdet noch oft nöthig has ben, euch die Augen zu reiben, um euch zu überzeugen, ob ihr recht seht, wenn wieder eine eurer Unmöglichseiten wirtslich geworden ist."

"Wollt ihr die Kräfte des Mannes nach denen des Knaben messen? Glaubt ihr, daß der freie Mann nicht mehr vermögen werde, als der Mann in Fesseln vermochte? Beurtheilt ihr die Stärke, die ein großer Entschluß uns geben wird, nach der, die wir alle Tage haben? Was wollt ihr doch mit eurer Erfahrung? Stellt sie uns etwas anders dar, als Kinder, gefesselte und Alltagsmenschen?"

"Ihr eben seid die competenten Richter über die Grenzen der menschlichen Kräfte! Unter das Joch der Autorität, als euer Nacken noch am biegsamsten war, eingezwängt, mühsam in eine künstlich erbachte Denkform, die der Ratur widerstreis tet, gepreßt, burch bas stete Einsaugen frember Grundsäte, bas stete Schmiegen unter fremde Plane, durch tausend Bedürfnisse eures Körpers entselbstet, für einen höhern Aufschwung des Geistes und ein starkes, hehres Gefühl eures Ich verdorben, — könnt ihr urtheilen, was der Mensch könne? — find eure Kräfte der Maßstab der menschlichen Kräfte überhaupt? Habt ihr je die goldenen Flügel des Genius rauschen gehört? — nicht dessen, ber zu Gesängen, sondern dessen, der zu Thaten begeistert? Habt ihr ein kräftis ges: ich will, eurer Seele zugeherrscht? Fühlt ihr euch fähig, bem Despoten ins Angesicht zu sagen: tödten kannst bu mich, aber nicht meinen Entschluß ändern? Habt ihr könnt ihr das nicht, so weicht von dieser Stätte; sie ist für euch zu heilig!"

Den Schluß der gesammten Einleitung macht dann eine Betrachtung, die zwar nicht eigentlich die Grundsätze der Beurtheilung, aber das Recht der öffentlichen Beurtheilung selbst angeht. Darf man, soll man dem Publicum über Staaten und Staatsveränderungen, mithin auch über die französische Revolution die ganze, volle, unverkürzte Wahrheit sagen?

Wie die Antwort ausfällt, versteht sich aus Fichte's Denkweise und Charafter von selbst. "Man erhebt", sagt er, "bei freien politischen Untersuchungen jetzt wieder ein Geträtsch, wie man es schon ehemals bei religiösen trieb, über exoterische und esoterische Wahrheiten, d. h. — denn du sollst es nicht verstehen, unstudirtes Publicum, drum werz den sie sich wohl hüten, es deutsch zu sagen — d. h. also: von Wahrheiten, die ein Jeder wissen kann, weil eben nicht viel Tröstliches daraus folgt, und von andern Wahrheiten, die, leider! eben so wahr sind, von denen aber niemand wissen soll, daß sie wahr sind. — Siehe, liedes Publicum, so spielen deine Liedlinge dir mit, und du freust dich in kindlicher Unbefangenheit über die Brosamen, die sie dir von ihrer reich besetzten Tasel zusließen lassen. Traue ihnen nicht; das, wors über du eine so herzliche Freude hast, ist nur das Eroterische; das Esoterische solltest du erst sehen, aber — das ist nicht für dich."

"Das ist auch eine von euren alten Untugenden, seige Seelen, daß ihr uns mit einer geheimnißvollen Miene ins Ohr flüstert, was ihr aufgespürt habt: aber, aber — sett ihr hinzu und macht ein kluges Gesicht, daß es ja nicht weister auskommt, Frau Gevatterin! Das ist nicht männlich; was der Mann redet, mag Jeder wissen."

"Die allgemeine Berbreitung ber Wahrheit, die unsern Geist erhebt und veredelt, die uns über unsere Rechte und Pflichten unterrichtet, die uns die besten Wege aufsinden lehrt, wie wir die ersteren behaupten, und die Erfüllung der zweisten recht fruchtbar für das menschliche Geschlecht machen können, sollte schädliche Folgen haben? Vielleicht für diesenigen, welche uns auf immer in der Thierheit erhalten möchten, das mit sie uns auf immer ihr Joch auflegen und zu ihrer Zeit uns schlachten können? Und welche denn auch für sie, als etwa die, daß sie dann ein anderes Handwerk ergreisen müßsten? Fürchtet ihr dies als ein Unglück? Nun freilich, darin sind wir mit euch nicht einig; wir fürchten dieses Unglück nicht."

Gehen wir aus der Einleitung an das erste Capitel!

"hat überhaupt ein Volk das Recht, seine Verfassung zu ändern?" lautet die Ueberschrift. Sie ist zugleich die eigentliche politische Lebensfrage unserer Gegenwart.

Rousseau hat keineswegs gesagt — so hebt bie Untersuchung an —, daß alle bürgerlichen Gesellschaften sich der Zeit nach auf einen Vertrag gründeten. "Man sieht es ja unseren Staatsverfassungen und allen Staatsverfassungen, die die bisherige Geschichte kennt, leicht an, daß ihre Bildung nicht das Werk einer verständigen Berathschlagung, sondern ein Wurf bes Ungefähr ober ber gewaltsamen Unterbrückung war. Sie gründen sich alle auf bas Recht bes Stärkern; wenn es erlaubt ist, eine Blasphemie nachzusagen, um sie verhaßt zu machen. Daß aber rechtmäßiger Weise eine bürgers liche Gesellschaft sich auf nichts anders gründen kann, als auf einen Vertrag zwischen ihren Mitgliedern, und daß jeder Staat völlig ungerecht verfahre und gegen das erste Recht der Menschheit, das Recht der Menschheit an sich sündige, wenn er nicht wenigstens hinterher die Einwilligung jedes einzelnen Mitgliedes zu jedem, was ihm gesetzlich sein soll, sucht, ist ohne Mühe auch dem schwächsten Kopfe einleuchtend zu machen."

"Rein Mensch kann verbunden werden, ohne durch sich selbst; keinem Menschen kann ein Gesetz gegeben werden, ohne von ihm selbst. Läßt er durch einen fremden Willen sich ein Gesetz auflegen, so thut er auf seine Menschheit Berzicht und macht sich zum Thiere; und das darf er nicht. Bloß dadurch also, daß wir selbst es uns auflegen, wird ein positives Gessetz verbindlich für uns. Unser Wille, unser Entschluß, der als dauernd gesaßt wird, ist der Gesetzgeber, und kein anderer. Ein anderer ist nicht möglich. Kein fremder Wille ist Gesetz sir uns; auch der der Gottheit nicht, wenn er vom Gesetz ber Vernunft verschieden sein könnte."

"Das Gebiet der bürgerlichen Gesetzgebung umfaßt übrisgens nur das durch die Vernunft Freigelassene; der Gegens

stand ihrer Verfügungen sind die veräußerlichen Rechte des Menschen."

"Entsteht nun bloß aus dem Willen der Contrahirenden im Vertrage die Verbindlichkeit gesellschaftlicher Verträge und kann dieser Wille sich ändern, so ist klar, daß die Frage: ob sie ihren Vertrag ändern können, jener: ob sie überhaupt eisnen Vertrag schließen können, völlig gleich ist. Jede Veränderung des ersten Vertrags ist ein neuer Vertrag, worin der alte in so oder so weit bestätigt oder aufgehoben wird. Versänderungen und Vestätigungen erhalten ihre Verbindlichkeit von der Einwilligung der Contrahirenden im zweiten Vertrage. Eine solche Frage läßt sich mithin vernünstiger Weise gar nicht auswerfen."

Hiermit wäre die Sache eigentlich abgethan. Es könnte dagegen aber noch ein Einwand gemacht werden, wie er benn gegen Rousseau's Theorie wirklich gemacht worden ist, namslich: "wie, wenn es aber eine Bedingung des Vertrags wäre, daß er ewig und unabänderlich sei?" Gründlicher und richstiger ausgedrückt stellt sich die Frage so: ist eine Staatsversbindung, welche unabänderlich sei, nicht etwa widersprechend oder unmöglich? oder: widerstreitet die Unabänderlichkeit irsgend einer Staatsversassung nicht der durchs Sittengesetz ausgestellten Bestimmung der Menschheit?

Jur Beantwortung berselben folgt nun eine umständliche Untersuchung über den Endzweck aller gesellschaftlichen Verbindung und die letzte Bestimmung des Menschen überhaupt. Jesner Endzweck ist die Cultur als "die Uebung aller Kräfte auf den Zweck der völligen Freiheit und Unabhängigkeit von allem, was nicht Wir selbst, unser reines Selbst ist." "Diese Cultur zur Freiheit ist die einzig mögliche Bestimmung des Menschen, in so fern er ein Theil der Sinnenwelt ist; welcher höchste sinnliche Endzweck aber wieder nicht Endzweck des Menschen an sich, sondern letztes Mittel für Erreichung seines

höheren geistigen Endzwecks ist, der völligen Uebereinstimmung seines Willens mit dem Gesetze der Vernunft. Alles, was Wenschen thun und treiben, muß sich als Mittel für diesen letten Endzweck in der Sinnenwelt betrachten lassen, oder es ist ein Treiben ohne Zweck, ein unvernünftiges Treiben."

Wir können die weitern Auseinandersetzungen übergehen; der Schluß ergibt sich ja von selbst. Denn da die Cultur im steten Fortschreiten ist und sich stufenweise realisirt, so ist die nothwendige Folgerung: "feine Staatsverfassung ist unabanderlich; es ist in ihrer Natur, daß sie sich alle ändern. Eine schlechte, die gegen den nothwendigen Endzweck aller Staatsverbindungen streitet, muß abgeändert werden; eine gute, die ihn befördert, ändert sich selbst ab. Die Clausel im gesellschaftlichen Vertrage, daß er unabänderlich sein solle, wäre mithin der härteste Widerspruch gegen den Geist der Menschheit. Ich verspreche, an dieser Staatsverfassung nie etwas zu ändern, heißt: ich verspreche, kein Mensch zu sein, noch zu dulden, daß, so weit ich reichen kann, irgend einer ein Mensch sei. Ich begnüge mich mit dem Range eines geschickten Thiers. Ich verbinde mich und verbinde alle, auf der Stufe der Cultur, auf die wir hinaufgerückt sind, stehen zu bleiben. So wie der Biber heute eben so baut, wie seine Borfahren vor tausend Jahren bauten; so wie die Biene heute ihre Zellen eben so einrichtet, wie ihr Geschlecht vor Jahrs tansenden; so wollen auch wir und unsere Nachkommen nach Jahrtausenden unsere Denkart, unsere theoretischen, politischen, sittlichen Maximen immer so einrichten, wie sie jest eingerichtet sind. Und ein solches Versprechen, wenn es auch gegeben ware, sollte gultig sein? — Rein, Mensch bu durftest bas nicht versprechen; du hast das Recht nicht, auf deine Menschheit Berzicht zu thun. Dein Versprechen ist rechtswidrig, mithin rechtsunkräftig."

Also keine Staatsverfassung ist unabänderlich und daß sie

es sein solle, kann im bürgerlichen Vertrage nicht festgesetzt werden, — dieser Satz gilt im Allgemeinen, aber er hat noch außerdem eine ganz specielle, terroristische Geltung für die bis-herigen Staaten, d. h. für die absoluten Monarchien. Denn es fragt sich: haben diese wirklich die Cultur gefördert und ist die Möglichkeit und Leichtigkeit der Eultur bei Gründung und Regierung der bisherigen Staaten Endzweck gewesen?

"Ich forsche gewissenhaft", ist die Antwort, "und finde — Alleinherrschaft eures Willens im Innern — Verbreitung eurer Grenzen nach Außen als eure Iwede. Ich beziehe den ersten als Mittel auf unsern höchsten Endzweck, Gultur zur Freiheit; und ich gestehe, nicht zu begreifen, wie es unsere Selbstthätigkeit erhöhen könne, wenn niemand selbstthätig ist, als ihr; wie es auf Befreiung unseres Willens abzwecken könne, wenn niemand einen Willen haben barf, als ihr; wie es zur Herstellung der reinen Gelbstheit dienen möge, wenn ihr die einzige Seele seid, welche Millionen Körper in Bewegung sett. Ich vergleiche ben zweiten Zweck mit jenem Endzwecke, und bin wieder nicht scharfsichtig genug, einzusehen, was es unserer Cultur verschlagen könne, ob euer Wille an die Stelle noch einiger Zausend mehr trete, oder nicht. Meint ihr, daß es den Begriff von unserm Werthe um ein Großes erhöhen werde, wenn unser Besitzer recht viele Heerden besitt?"

"Damit nicht Eine Monarchie alles verschlinge und untersjoche, sagt ihr, müssen mehrere Monarchien sein, welche stark genug sind, sich das Gegengewicht zu halten, und damit sie stark genug seien, muß jeder Monarch sich im Innern der Alleinsherrschaft zu versichern und von Außen seine Grenzen von Zeit zu zeit zu erweitern suchen. — Wir dagegen folgern so: dieses stete Streben nach Vergrößerung von Innen und Außen ist ein großes Unglück für die Völker; ist es wahr, daß sie es ertragen müssen, um einem ungleich größern zu entgehen, so

laßt uns doch die Quelle jenes größern Unglücks aufsuchen und sie ableiten, wenn es möglich ist. Wir finden sie in der uneingeschränkten monarchischen Verfassung; jede uneingeschränkte Monarchie (ihr sagt es felbst) strebt unaufhörlich nach der Universalmonarchie. Laßt uns diese Quelle verstopfen, so ist unser Uebel aus dem Grunde gehoben. Wenn uns niemand mehr wird angreifen wollen, dann werden wir nicht mehr gerüstet zu sein brauchen; dann werden die schrecklichen Kriege und die noch schrecklichere stete Bereitschaft zum Kriege, die wir ertragen, um Kriege zu verhindern, nicht mehr nöthig sein. Ihr sagt: da uneingeschränkte Monarchien sein sollen, so muß sich das menschliche Geschlecht schon eine ungeheure Menge von Uebeln gefallen laffen. Wir antworten: da sich das menschliche Geschlecht diese ungeheure Menge von Uebeln nicht gefallen lassen will, so sollen keine uneingeschränkten Monarchien sein. Ich weiß, daß ihr eure Folgerungen durch stehende Heere, durch schweres Geschütz, durch Fesseln und Festungsstrafe unterstütt; aber sie scheinen mir barum nicht die gründlichern."

Hierauf folgt eine lange glänzende Apostrophe, in welcher durchgeführt wird, daß allerdings die bisherigen Staaten und ihre Verfassung der Menschheit und deren Ausbildung genützt, daß aber dies Resultat keineswegs in der Absicht der Regiesrenden gelegen, sondern sogar wider ihren Willen erfolgt sei. Wir können und nicht enthalten, da dieselbe an einzelnen Stellen bis in den innersten Lebenspunkt unserer heutigen Zustände eindringt, sie trot ihrer Länge ganz wiederzugeben.

"Wenn wir also", lautet sie, "nicht blos unter euren politischen Verfassungen, sondern auch mit durch sie an Cultur zur Freiheit gewonnen hätten, so haben wir euch nicht dafür zu danken, denn es war nicht nur euer Iweck nicht, es war sogar gegen ihn. Ihr ginget darauf aus, alle Willensfreiheit in der Menschheit, außer der eurigen zu vernichten; wir kämpse

ten mit euch um dieselbe, und wenn wir in diesem Kampfe stärker wurden, so geschah euch damit sicher kein Dienst. — Es ist wahr, um euch volle Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, ihr habt einige unserer Kräfte sogar absichtlich cultivirt; aber nicht damit wir für unsere Zwecke, sondern damit wir für die eurigen tauglicher würden. Ihr gingt mit uns ganz so um, wie wir mit uns selbst hatten umgehen muffen. Ihr unterjochtet unsere Sinnlichkeit und zwangt sie, ein Gesetz anzuer-Nachdem ihr sie unterjocht hattet, bildetet ihr sie zur Tauglichkeit für allerlei Zwecke: so weit war alles recht, und wäret ihr hier stehen geblieben, so wäret ihr wahre Vormun-Run aber sollte ber ber unmündigen Menschheit geworden. eure Vernunft und nicht die unsere, euer: Ich will, und nicht das unsere, der obere Beherrscher sein, welcher dieser gezähmten und gebildeten Sinnlichkeit ihre Zwecke bestimmte. Ihr ließet uns in mancherlei Wissenschaften unterrichten, beren Form und Inhalt schon nach euren Absichten eingerichtet waren, damit wir lenksamer für dieselben würden. Ihr ließet uns mancherlei Künste lehren, damit wir euch und diejenigen, die euch umgeben, entweilen könnten, oder damit wir euch und den Werkzeugen der Unterdrückung in euren Händen, wo eure Hände selbst nicht hinreichen konnten, den Prunk verschafften, womit ihr die Augen des Pöbels blendet. Ihr unterwieset endlich Millionen, — und das ist das Meisterstück, worauf ihr euch am meisten zu gute thut — in der Kunst, sich auf einen Wink rechts und links zu schwenken, an einander geschlossen wie Mauern sich plötlich wieder zu trennen, und in der fürchterlichen Fertigkeit zu würgen, um sie gegen alles zu brauchen, was euern Willen nicht als sein Gesetz anerkennen will. Das sind, so viel ich es weiß, eure absichtlichen Berdienste um unsere Cultur."

"Dagegen habt ihr von einer andern Seite sie absichtlich gehindert, unsere Schritte aufgehalten, und Fußangeln auf

unsere Bahn geworfen. Ich will euch nicht an die Thaten des Ideals aller Monarchien, derjenigen, die die Grundsätze derselben am festesten und folgerechtesten ausdrückte, an das Papstthum erinnern. Das ist berjenige Unfug, an welchem ihr unschuldig seid; ihr waret damals selbst Werkzeuge in einer fremden Hand, wie wir's jest in der eurigen sind. Aber in wie weit sind benn, seitbem ihr frei seid, eure Grundsäße von ben Grundsäßen eures großen Meisters, bem nur wenige unter euch die schuldige Dankbarkeit zeigen, — doch ja! man fängt an, seine Pflicht zu erkennen und zu erfüllen -, abgewichen? Um den letzten Keim der Selbstthätigkeit im Menschen zu unterdrücken, um ihn blos passiv zu machen, lasse man seine Meinungen von frember Autorität abhängen, — war ber Grundsatz, auf welchem diese fürchterliche Universalmonarchie aufgeführt war; ein Sat, der so wahr ist, als je der Wit der Hölle einen erfand; ein Sat, mit welchem die unumschränkte Monarchie unausbleiblich entweder steht oder fällt. Wer nicht bestimmen darf, was er glauben will, wird sich nie unterstehen, zu bestimmen, was er thun will; wer aber seinen Verstand frei macht, der wird in Kurzem auch seinen Willen befreien. — Das rettet beine Chre bei ber richtenden Rachwelt, unsterblicher Friedrich, erhebt dich aus der Classe der zertretenden Despoten, und setzt dich an die ehrenvolle Reihe der Erzieher der Bölker für Freiheit. Diese natürliche Folge unbemerkt sich entgehen lassen, konnte bein hell sehender Geist nicht; boch wolltest du den Verstand deiner Bölker frei; du mußtest also sie selbst frei wollen, und hätten sie dir reif für die Freiheit geschienen, du hattest ihnen gegeben, wozu du unter einer zuweilen harten Zucht sie nur bildetest. — Aber ihr Andern, was thut ihr? — Consequent verfahrt ihr freilich, vielleicht consequenter, als ihr selbst es wißt: benn es wäre nicht das erstemal, daß jemanden der Instinkt richtiger geführt Wenn ihr herrschen wollt, so hätte, als seine Folgerungen.

müßt ihr zuerst ben Verstand ber Menschen unterjochen; hangt dieser von eurer Willkur ab, so wird das Uebrige ihm ohne Neben uneingeschränkter Denkfreiheit kann die Mühe folgen. uneingeschränkte Monarchie nicht bestehen. Das wißt ihr, ober fühlt es und nehmt eure Maßregeln danach. So erhob sich, daß ich euch ein Beispiel anführe, aus der Mitte der Geistessclas verei ein muthiger Mann, den ihr jett in eure Grüfte der Lebenden einmauern würdet, wenn er jest kame, und entwand das Recht, über unsere Meinungen zu sprechen, der Hand des römischen Despoten, und trug es auf ein todtes Buch über. Das war für den ersten Anfang genug, besonders da jenes Buch der Geistesfreiheit einen weiten Spielraum ließ. Erfindung mit dem Buche gestel euch, aber nicht der weite Spielraum. Was einmal geschehen war, ließ sich nicht ungeschehen machen: aber für die Zukunft nehmt ihr eure Maß-Ihr zwängtet jeden in ben Raum ein, den bei jenem Aufschwunge der Geister der seinige eingenommen hatte, verpfähltet ihn hier, wie ein beschwornes Gespenst in seinem Banne, mit Distinctionen und Clauseln, banbet an diese Clauseln seine bürgerliche Ehre und Existenz und sprachet: da du nun leider einmal hier bist, so wollen wir dich wohl hier lassen, aber weiter sollst du nicht kommen, als diese Pfähle gesteckt sind, und jest waret ihr unserer Geistessclaverei gesicherter, als je. Unsere Meinungen waren an einen harten, unbiegsamen Buchstaben gebunden; hättet ihr uns doch lieber den lebendigen Meinungsrichter gelassen! Durch keinen Widerspruch gereizt wäre er wenigstens in einiger Entfernung dem Gange bes menschlichen Geistes gefolgt, und wir wären jest weiter. — Das war euer Meisterstück! So lange wir nicht begreifen werden, daß nichts darum wahr ist, weil es im Buche steht, sondern daß das Buch gut, heilig, wenn wir wollen, göttlich barum ist, weil wahr ist, was barinnen steht, werdet ihr an dieser einzigen Rette uns festhalten können."

"Diesem Grundsate seid ihr hier, ihr seid ihm in Allem treu geblieben. Ihr habt nach allen Richtungen hin, die ber menschliche Geist nehmen kann, Grenzpfähle, "privilegirte Grundwahrheiten " zu betiteln, gesteckt und gelehrte Klopffechter dabei gestellt, die jeden, der über sie hinaus will, zurücktreiben. Da ihr nicht immer auf die Unüberwindlichkeit dieser gemietheten Rämpfer rechnen konntet, so habt ihr zu mehrerer Sicherheit einen bürgerlichen Zaun zwischen den Pfählen geflochten und Besucher an die Pförtchen desselben gesetzt. Daß wir innerhalb dieser Umzäunung uns herumtummeln, mögt ihr dulden; werft auch wohl, wenn ihr bei guter Laune seid, einige Schaupfennige unter uns, um euch an unserer Geschäftigkeit sie aufzufangen, zu belustigen. Aber wehe bem, der sich über diese Umzäunung hinauswagt; — der überhaupt keine Umzäus nung anerkennen will, als die des menschlichen Geistes. Schlüpft ja einer einmal hindurch, so kommt das daher., weil weder ihr, noch eure Besucher etwas merken. Sonst ist alles, was darauf abzweckt, die Vernunft in ihre unterdrückte Rechte wieder einzuseten, die Menschheit auf ihre eigene Füße zu stellen und sie durch ihre eigene Augen sehen zu lassen, vor euren Augen eine Thorheit und ein Gräuel."

"Dies wäre bemnach unsere Abrechnung mit euch über die Fortschritte in der Cultur, die wir unter euren Staatsverfass sungen gemacht haben."

Und nun die endliche Folgerung? — "Daß, wenn wirklich Gultur zur Freiheit der einzige Endzweck der Staatsverbinsdung sein kann, alle Staatsverfassungen, die den völlig entsgegengesetzen Iweck: der Sclaverei Aller und der Freiheit eines Einzigen, der Gultur Aller für die Iwecke dieses Einzigen, und der Berhinderung aller Arten der Gultur, die zur Freiheit mehrerer führen, zum Endzwecke haben, aller Abänsderung nicht nur fähig sind, sondern auch wirklich absgeändert werden müssen."

Es muß uns hiernach fast wundern, als Ueberschrift des folgenden Abschnitts die Frage zu lesen: "Ist das Recht, bie Staatsverfassung zu ändern, durch den Bertrag Aller mit Allen veräußerlich?" — Denn die Antwort liegt ja nicht etwa bloß verhüllt im Borigen, sondern ist bereits positiv ausgesprochen. In der That ist bas ganze Rapitel, wie Fichte selbst sagt, nur geschrieben, "um alle möglichen Ginwendungen gegen die Unverlierbarkeit dieses Rechts zu widerlegen, und namentlich den falschen Schein aller Sophistereien aufzudeden, die man gegen das Recht des Bürgers, seine Constitution zu ändern, aus dem langen Berzeichniß der großen Wohlthaten ableitet, die er ihr zu danken haben soll." Einen eigentlichen Fortschritt in der Untersuchung enthält es also nicht, obwohl im Anfang Begriff und Bedeutung des Vertrages genauer als im früheren erörtert werden; die größere Hälfte ist rein polemisch.

In dem zweiten Bande wird nun die Anwendung der bisher entwickelten Principien der Beurtheilung auf die bevorrechteten Stände gemacht. "Bis jest ging unser Weg die ebne
Straße des Naturrechts; von nun an windet er sich durch die finstern Hohlwege gothischer Meinungen und durch die Hecken und die Büsche einer halbbarbarischen Politik." Die Einleitung handelt "von den begünstigten Volksklassen überhaupt, in Beziehung auf das Recht einer Staatsumwälzung", die beiden folgenden Abschnitte vom "Abel" und der "Kirche" insbesondere.

Die Boraussetzung ist also, daß die gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen der begünstigten und der übrigen Staatsbürger sich auf Vertrag gründen, da sie sonst jeder rechtlichen Basis ermangeln würden, folglich ohne Weiteres aufgehoben und Sewalt mit Sewalt vertrieben werden könnte. Es fragt sich nun, "ob bei Verträgen dieser Art der wahre innere Werth der gegenseitigen Leistungen als gleichgeltend zu betrachten, ob

wirklich ein Tausch, von Vortheilen stattgefunden und nicht ein Theil von dem andern über alle Maßen bevortheilt wor= den ist. Rach den oben festgestellten und entwickelten Grundfäßen findet jene Bevortheilung über alle Maßen ganz sicher da statt, wo ein unveräußerliches Menschenrecht veräußert worden. Für ein solches ist gar kein Ersatz möglich; ein solches dürfen wir nicht aufgeben, so lange wir nicht aufhören Menschen zu sein; ein Vertrag, in welchem es aufgegeben wirb, ist schon an sich ungültig und nichtig. Sobald demnach der unbegünstigtere Bürger anfängt zu merken, daß er durch den Bertrag mit dem begünstigten bevortheilt sei, so hat er völlig das Recht, den nachtheiligen Vertrag aufzuheben. Er entbindet jenen seines Versprechens, und nimmt dagegen das seinige zurück. Er hebt entweder die Leistungen, zu denen jener sich verpflichtet hat, ganz auf, weil er ihrer entbehren zu können glaubt, oder er denkt darauf, sie um einen wohlfeilern Preis zu haben. Er findet es etwa nicht mehr so ehrenvoll für sich, daß eine Handvoll Adeliger und Prinzen auf seine Rosten einen glänzenden Hofstaat bilde, oder nicht mehr so zuträglich für das heil seiner Seele, daß eine Schaar von Bonzen sich von dem Marke seiner Ländereien maste, — oder er bietet etwa die wenigen ihm nöthigen Kriegsdienste gegen erträglichere Bedingungen aus. Wer ihm die gelindesten macht, dem wird er jene Leistungen übertragen."

Die Begünstigten werden hiergegen einwenden, daß ihre Rechte sich auf keinen vorausgesetzten Vertrag gründen, daß dieselben vielmehr ihnen von den Vorsahren übergebene, versaltete Rechte sind, — und die Antwort darauf lautet: "Es gibt keine angebornen Rechte, als die allgemeinen Mensschen en einen Mensschen den echte, und deren ist keines ausschließend. Ihre Rechte müßten demnach doch zulezt, wenn gleich nicht von ihnen, dennoch von einem andern erworben sein, der dieselben auf sie übertragen hätte; und zwar durch Vertrag müßten sie

erworben sein, da kein Recht auf Personen anders erworben werden kann."

Hiernach stellt sich nun die Sache für den Begünstigten noch viel ungünstiger; denn er selbst wird freilich, — wie dies bei der Rechtsvererbung der Fall ist, — nach dem Tobe des Erblaffers gern in den Vertrag eingetreten sein; "aber ist wohl der Erbe und Stellvertreter des Bevortheilten eben so freiwillig in ihn eingetreten? oder konnte der Bevortheilte ganz willfürlich seine Verbindlichkeit auf einen andern übertragen, ohne bei ihm anzufragen, ob er sie übernehmen wolle? oder, welches eben das heißt: verbindet diesen ein fremder Wille? — Ein fremder Wille verbindet nie; das ist der erste Grund alles Vertragsrechtes. Mag doch hier immer der Begünstigte läugnen, daß der Bevortheilte noch während seines Lebens, sobald er wolle, seinen Vertrag aufheben dürfe; stirbt dieser Bevortheilte, so hört doch dann seine Berbindlichkeit gewiß auf, weil er ihr gar kein Genüge mehr thun kann. Wer aus ber Welt ber Erscheinungen herausgetreten ist, ist seiner Rechte barin verlustig und seiner Verbinds lichkeiten entledigt. Verfolge ihn doch der Begünstigte in die andere Welt, und mache dort seine Ansprüche auf ihn geltend, wenn er kann; in dieser ist er einmal nicht mehr anzutreffen. Aber ben ersten, ben besten zu ergreifen und ihm zu sagen: ich hatte Anforderungen auf Jemanden; er hat durch seinen Tob sich benselben entzogen; mir muß Genüge geleistet werben; komm, Du sollst mir für ihn einstehen — wie sollte das angehen? — Aber er hat mich auf dich angewiesen, sagst du mir. — Dann bedaure ich, daß du dich hintergehen ließest; er hatte kein Recht über mich zu verfügen; das hat niemand, als ich selbst. — Aber du bist sein Sohn. — Aber darum nicht sein Eigenthum. — Er hat als Verwalter beiner Rechte, während beiner Unmundigkeit, dich in den Vertrag mit eingeschlossen. — Das durfte er wohl thun, bis auf den Zeitpunkt, wo ich mundig sein wurde, nicht aber länger. Jest bin ich mundig und Verwalter meiner Rechte selbst, und gebe bir keins auf mich."

Ganz von selbst knüpft sich hieran die Bekämpfung der scheußlichen Sophistereien Rehbergs, durch welche die Leibeigensschaft als nothwendig erwiesen werden sollte und der Heuchelei des Christenthums, das für die Seele des Menschen die zarsteste Sorgfalt trägt und doch die Sclaverei rechtsertigt. Dann folgt die Aufzählung der Rechte, welche veräußert werden können.

Bu diesen gehört erstens das Recht der Gelbstvertheidigung durch Zwang, das Kriegsrecht; doch mit zwei Ginschränkungen: "Wir muffen uns das Recht vorbehalten, oder vielmehr es bleibt nothwendig, auch ohne ausbrücklichen Borbehalt unser, uns gegen einen schleunigen Angriff, der einen unersetlichen Besit, den unseres Lebens in Gefahr bringt, und der das Erwarten fremder Hülfe unmöglich macht, selbst, — und gegen den höchsten Vertheidiger unserer Rechte immer in eigener Person zu vertheidigen. Ueber das erste dieser Rechte hat im Allgemeinen nie ein Zweifel stattgefunden; das zweite hat man in den mehrsten Staaten völlig unterschlagen, und durch alle Mittel, besonders durch Beredungsfünste, aus der christlichen Religion entlehnt, zur stummen Ertragung alles Unrechts, das unsere Vertheidiger nicht rächen wollen, oder weil sie selbst es uns zufügten, nicht rächen können, zur willigen Hingebung unter die Hand unsers Scheerers ober Schlächters uns zu überreden gesucht; aber weil es unterdrückt wurde, ist es darum nicht minder fest gegründet. — Du vertheidigst uns gegen alle Gewalt Andrer; das ist recht und gut; aber wenn bu nun entweder felbst unmittelbar Gewalt gegen uns ausübst, oder dadurch, daß du die versprochene Bertheidigung unterläffest, die wir selbst nicht unternehmen dürfen, die Gewaltthätigkeiten Anderer zu beinen eignen machst, wer soll uns

dann gegen dich selbst vertheidigen? Du selbst kannst nicht dein eigener Richter sein; dürsen wir gegen dich und nicht selbst Recht verschaffen, so haben wir das Recht der Selbst vertheidigung, insosern es sich auf dich bezieht, völlig aufgezgeben, und das dürsen wir nicht; denn nur die Arten dieses Recht auszuüben, ob es z. B. durch und selbst oder durch einen Stellvertreter geschehen solle, nicht aber das Recht selbst ist veräußerlich. Db und wie diese Vertheidigung gegen die höchste Gewalt in einem Staate ohne Unordnung und Zerrütztung möglich sei, habe ich hier noch nicht zu untersuchen: ich hatte blos zu zeigen, daß sie stattsinde und nothwendig stattsünden müsse."

Wir übergehen, was von den übrigen veräußerlichen Rechten, namentlich der Dienstleistung und des Eigenthums und von deren rechtlicher Zurücknahme gesagt wird. Das Princip, nach welchem bei Aushebung des Vertrages die Entschädigung des Begünstigten geschehen soll, ergibt sich aus dem Obigen von selbst, daß derselbe nämlich in allen Fällen, in welchen seine bisherigen Vorrechte gegen ein allgemeines Menschenrecht streiten, gar keine Entschädigung zu fordern hat, keine andere wenigstens, "als daß wir ihn so lange ernähren, bis er gelernt haben wird, zu arbeiten und sich selbst zu ernähren."

Hieran schließt sich eine für die damalige und auch für unsere Zeit sehr treffende Bemerkung. "Man hat unter und wehmüthige Gefühle gesehen und bittere Klagen gehört über das vermeinte Elend so vieler, die aus dem größten Uebersluß plößlich in einen weit mittelmäßigern Zustand herabsanken, — von denen sie beklagen gehört, welche in den glücklichsten Tagen es nie so gut hatten, als jene in ihrem größten Unsterne, und welche die geringen Ueberbleibsel vom Glück jener für ein beneidenswerthes Glück hätten halten dürsen. Die unsgeheure Verschwendung, die bisher an der Tasel eines Königs geherrscht hatte, wurde in etwas eingeschränkt, und Leute, die

nie eine Tafel hatten noch haben werden, wie jene einge, schränkte, bedauerten diesen König; eine Königin hatte eine turze Zeit lang- Mangel au einigen Kleidungestücken, und biejenigen, welche sehr glücklich gewesen wären, wenn sie biesen Mangel hätten theilen durfen, beklagten ihr Elend. — Sett man etwa bei diesen Klagen ganz unbedingt das System voraus, daß nun einmal eine gewisse Klasse von Sterblichen, ich weiß nicht welches Recht habe, alle Bedürfnisse, die die ausschweis fendste Einbildungstraft nur irgend sich erdichten könne, zu befriedigen; daß eine zweite nur nicht ganz so viele, als diese; eine dritte nur nicht ganz so viele, als die zweite, u. s. w. haben muffe, bis man endlich zu einer Klasse herabgekommen, die das Allerunentbehrlichste entbehren musse, um jenen höhern Sterblichen das Allerentbehrlichste liefern zu können? Der set man diesen Rechtsgrund blos in die Gewohnheit und schließt so: weil Eine Familie bisher das Unentbehrliche von Millionen Familien verzehrt hat, so muß sie nothwendig forts fahren, es zu verzehren? Eine auffallende Folgelosigkeit in unserer Denkungsart ist es immer, daß wir so empfindlich für das Elend einer Königin sind, die ein Mal kein frisches Linnen hat, und den Mangel einer andern Mutter, die dem Baterlande auch gesunde Kinder gebar, welche sie, selbst in Lumpen gehült, nackend vor sich herumgehen sieht, sehr natürlich finden. Solche Leute sind es gewohnt, sie wissen's nicht besser, fagt mit stickender Stimme der satte Wollüstling, während er seinen köstlichen Wein schlürft; aber das ist nicht wahr: an den Hunger gewöhnt man sich nie, an widernatürliche Rahrungsmittel, an das Hinschwinden aller Kräfte und alles Muths, an Blöße in strenger Jahreszeit gewöhnt man sich nie. nicht effen solle, wer nicht arbeitet, findet man naiv; man erlaube vns, nicht weniger naiv zu finden, daß allein der, welcher arbeitet, nicht essen, oder das Unesbarste essen solle." Das Kapitel "vom Abel" ist der größeren Salfte nach

historisch; es enthält Untersuchungen über den Ursprung des Abels, besonders bei den germanischen Bölkern. Ausgegangen wird dabei von der höchst wichtigen Unterscheidung des Abels der Meinung und des Abels des Rechts. "Der erstere ist so alt als die Geschichte und entsteht nothwendig, wo Menschenstämme in fortbauernde Verbindung mit einander kommen. Es gibt einen Gelehrten-Abel, einen Kaufmanns-Abel, einen Abel tugendhafter Großthaten u. s. w. Jeder, der seinem Namen eine gewisse Berühmtheit gibt, pflanzt mit diesem Ramen zugleich die Berühmtheit auf sein Geschlecht fort. Einen folchen Adel der Meinung gab es bei den Griechen und Römern zur Zeit ihrer Blüthe; aber keinen Abel des Rechts, und es zeugt von lächerlicher Unwissenheit, wenn man biefe Nobilität unserm Abel gleich sett, denn von Borreche ten, etwa von einem ausschließlichen Rechte auf die höchsten Magistratswürden u. dgl. kann bei derselben gar nicht die Rede Und ferner, welch etwas ganz anderes war es, wenn ein Römer sich einen Brutus, einen Scipio, einen Appius, ober Cimon sich Miltiades Sohn nannte, als wenn der moderne Edelmann uns sagt: Ich bin von Adel! Bestimmte Thatsachen bestimmter Männer gingen dann vor der Seele des Volks vorüber und knüpften sich an-den Mann, der durch seinen Namen ober durch den Namen seines Baters das Ans denken derselben erneuerte. Aber was denken wir bei dem unbestimmten weitschichtigen Begriffe: Abel? Etwas flares wenigstens nicht. Ober, sagt und auch der moderne Edelmann seinen Ramen: ich bin ein Herr von Y... oder ein Herr von X... oder ein Herr von Z..., so ist er und wir badurch meistentheils sehr wenig gebessert. Wir sind im Allgemeinen in unserer vaterländischen Geschichte weit weniger unterrichtet als die alten Bölker, weil man uns so viel als möglich abhält, Antheil an öffentlichen Geschäften zu nehmen: — und was wir allenfalls wissen, erregt unsere Theilnahme in weit gerins

gerem Grade, weil es derselben meist so wenig würdig ist. Wenn wir denn nun von den Thaten der Ahnherrn des £... oder des Y... Hauses sehr genau unterrichtet wären, — was würden wir denn nun wissen? Bielleicht, daß der Eine bei einem Tourniere des Raisers Friedrich des Zweiten mitges sochten; ein Andrer einen Kreuzzug mitgemacht; in den neuern Zeiten ein Dritter Minister war, wie alle Minister zu sein pflegen; ein Vierter General, wie alle Generale zu sein pflez gen; daß ein Fünfter als Gesandter einen Tauschvertrag über einige Dörfer abgeschlossen, oder eine versetze Landschaft einzgelöst, daß ein Sechster in dem oder jenem Treffen brav gethan habe u. s. w."

Es folgen, wie gesagt, Erörterungen über ben Ursprung unseres heutigen Erbabels, wobei bis auf Tacitus, das Gefolgschafte = und Lehnswesen zurückgegangen wirb. Als erste Beranlassung zur Entstehung eines "Abels des Rechts" bezeichnet Fichte die Erblichkeit der Lehen. "Noch immer aber gab nicht die Geburt den Adel, sie gab das Lehn und das Lehn erst gab den Adel." — "Um der Entstehung eines Abels auf die Spur zu kommen, der nicht mittelbar durch etwas, das sich vererben läßt, — durch Ländereien, sondern unmittelbar durch die Geburt, — und nicht vermöge übernommener besondrer Verbindlichkeiten, sondern frei von allen Verbindlichkeiten, Vorrechte zu ererben vermeint, muß man in ein eben so finsteres, als verdorbenes Zeitalter herabsteigen, wo die alte Barbarei ohne ihre alte Consequenz fortherrschte." Rachdem dieses geschehen und gezeigt worden ist, wie die lette enbliche Veranlassung zur Entstehung des heutigen Abels ein "Brett", nämlich bas Wappen gewesen sei, werden die verfchiedenen Ansprüche besselben einzeln durchgenommen und ab-Wir können nicht in das Einzelne eingehen, und heben deshalb nur folgende Stelle noch hervor: "Endlich fors bert ber Abel ausschließend ben Umgang des Fürsten,

weil es wichtig für's Land sei, daß benselben Leute von guten Grundfätzen umgeben. Wäre bies richtig, so mußte das gerabe Gegentheil desjenigen, was der Adel daraus schließen will, gefolgert werden. Dann gehörte der Umgang mit dem Fürsten unter die wichtigsten Staatsbedienungen, welche nach obigen Grundsätzen mit den größten und besten Männern aus ber gesammten Masse ber Bürger und nicht bloß aus dem Abel zu besetzen sind. Aber ich bekenne schon im Voraus, was ohnedem bald an den Tag kommen muß, daß kein Fürst, auf dessen gute Grundsätze und guten Willen sehr viel ankommt, und den man, wie ein Rind vor bosen Ginreden, hüten muß, mir sonderlich gefalle. Das Gesetz muß durch den Fürsten herrschen, und ihn selbst muß es am strengsten beherrschen. Er muß nichts thun können, was dieses nicht will, und muß alles thun mussen, was dieses will; er liebe nur, so Gott will, im Herzen das Geset, oder er beiße unwillig in den Zaum, der ihn hält und leitet. Der Fürst als Fürst ist eine vom Gesetze belebte Maschine, die ohne jenes kein Leben hat. Insofern er Privatmann ist, mag er oder die Gesellschaft für seinen sittlichen Charafter sorgen; der Staat sorgt blos für den Charafter des Gesetzes. Der Fürst hat keinen Umgang, nur der Privatmann hat einen."

Jum Schlusse der ganzen Abhandlung über den Adel heißt es dann: "Es bleibt überhaupt kein gesemäßiges Mittel übrig, um dem Adel aufzuhelsen. Aber warum soll ihm denn auch aufgeholsen werden? Rechtsansprüche hat der Adel als Abel, d. i. als der gegenwärtige, durch die Geburt bestimmte Bolkstörper gar nicht zu machen; denn sogar sein Dasein hängt vom freien Willen des Staats ab. Was hat der Staat nöthig, sich auf seine Forderungen lange einzulassen? Fällt er ihm dadurch beschwerlich, so hebt er ihn selbst auf, und ist dadurch aller seiner Ansorderungen entledigt; denn was nicht ist, kann auch keine Ansprüche machen."

Fichte selbst war mit dem, was er über den Abel gesagt, nicht ganz zufrieden. Schon 1794 schreibt er an Reinhold, daß er in dem betreffenden Kapitel Manches verändert wünschte. Größeres Gewicht dagegen legt er auf den folgenden und legsten Abschnitt "über die Kirche, in Beziehung auf das Recht einer Staatsveränderung", in welchem er viel Reues gesagt zu haben glaube. Ob mit Recht, möge der Leser besurtheilen.

Zunächst wird der Begriff der unsichtbaren und dann der sicht baren Kirche festgestellt. Jede Kirche gründet sich auf Vertrag; "denn es ist physisch und moralisch unmögs lich, daß sie, wie etwa ein irdischer Staat, durch Unterjochung entstehe. Die Unterwürfigkeit der Geister unter ein Glaubensbekenntniß zeigt sich nicht, wenn sie nicht freiwillig ist. wenigstens mußten den Anfang machen, sich ihre beiderseitige Unterwürfigkeit zu gestehen, und die übrigen, die sie etwa im Berdacht der gleichen Unterwürfigkeit hatten, zum Bekenntnisse einladen; sonst wäre aus Millionen Menschen nie eine Kirche Die erste Voraussetzung, ohne welche überhaupt entstanden. kein kirchlicher Vertrag möglich wäre, ist aber die: daß das ihm zu Grunde gelegte Glaubensbekenntniß ohne allen Zweifel die einzige und reine Wahrheit enthalte, auf welche Jeder, der die Wahrheit suche, nothwendig kommen müsse; daß es der einzig wahre Glaube sei: — die zweite, welche unmittels bar aus der ersten folgt: daß es in der Macht jedes Mens schen stehe, diese Ueberzeugung in sich hervorzubringen, wenn er nur wolle; daß der Unglaube immer entweder auf Mangel an aufmerksamer Beherzigung der Beweise oder auf muthwils lige Verstockung sich gründe, und daß der Glaube von unserm freien Willen abhänge. Daher gibt es in allen firchlichen Systemen eine Glaubenspflicht; Pflicht aber kann nicht fein, was nicht in unserer Macht steht; das hat noch nie eine Rirche geläugnet."

Das erste Amt aber, welches die lettere hat, ist das Richsteramt, das Urtheilen an der Stelle Gottes. "Dhne das selbe kann sie schlechterdings nicht bestehen. Was sie löset, das muß auch im Himmel gelöset sein, und was sie bindet, das muß auch im Himmel gebunden sein. Dhne dieses Richsteramt verlangt sie vergeblich eine Herrschaft über die Seelen der Menschen, drohet vergebens mit Strafen, von denen sie gesteht, daß sie dieselben nicht zuerkennen kann u. s. w."

"Sie soll also über die Herzensreinigkeit der Menschen richten und ihnen nach Maßgabe derselben Strafe und Belohnung austheilen. Da sie aber deren Inneres nicht erforschen kann, so entsteht für sie eine neuc Aufgabe, nämlich diese: ihr Glaubensbekenntniß so einzurichten, daß es sich in äußern Folgen zeige, ob man von der Wahrheit desselben überzeugt sei oder nicht, — sich selbst eine solche Berfassung zu geben, daß sie von dem Gehorsame und der Ergebenheit ihrer Mits glieber aus sicheren und unverdächtigen Merkmalen urtheilen Damit sie sicher sei, sich nicht zu irren, wird sie biese Merkmale so in die Augen springend machen, als es ihr mög-Dies geschieht auf zweierlei Art: durch harte Bedrückungen ihres Verstandes und durch strenge Gebote, die man ihrem Willen auflegt. Je abenteuerlicher, ungereimter, der gesunden Vernunft widersprechender die Lehren einer Kirche sind, desto fester kann sie von der Ergebenheit solcher Mitglieder überzeugt sein, welche das alles ernsthaft anhören, ohne eine Miene dabei zu verziehen, und es ihr lernbegierig nachsagen und mit Mühe und Arbeit in ihrem Kopf einpragen, und sich sorgfältig hüten, daß nicht ein Wörtchen auf die Erde falle. Je härter die Versagungen und Selbstverläugnungen, je grausamer die Büßungen sind, die sie fordert, desto fester kann sie an die Treue solcher Mitglieder glauben, welche sich diesem allem unterziehen, um nur mit ihr vereinigt zu bleiben; welche auf alle irdischen Güter Verzicht leiften, um

nur der himmlischen theilhaftig zu werden. Nachdem sie die Früchte des Glaubens in äußere Uebungen gesetzt hat, deren Beobachtung oder Unterlassung jedes gute Auge sieht, hat sie dadurch eine leichte Aussicht in das Herz selbst eröffnet."

"Unsern heutigen Eiferern für die Aufrechthaltung ihres allein selig machenden Glaubens, die großentheils nicht mit derselben Chrlichkeit eifern, muß ich hierbei eine Lehre geben, die den Verdruß, den ihnen die Durchlesung dieses Capitels verursachen könnte, reichlich ersett. — Wenn sie ihren Glauben dadurch zu behaupten suchen, daß sie etwa die abenteuers lichen Sätze aufgeben und ihn der Vernunft näher zu bringen suchen, so ergreifen sie ein Mittel, bas geradezu gegen ihren 3weck läuft. Geht den umgekehrten Weg! Jede Ungereimts heit, die in Anspruch genommen wird, beweist kühn durch eine andere, die etwas größer ist; es braucht einige Zeit, ehe der erschrockene menschliche Geist wieder zu sich selbst kommt und mit dem neuen Phantome, das anfangs seine Augen blendete, sich bekannt genug macht, um es in der Rähe zu untersuchen: läuft es Gefahr, so spendet ihr aus dem unerschöpflichen Schape eurer Ungereimtheiten ein neues; die vorige Geschichte wiederholt sich, und so geht es fort, bis an das Ende der Rur laßt den menschlichen Geist nicht zum kalten Bes Tage. sinnen kommen; nur last seinen Glauben nie ungeübt; und dann trott den Pforten der Hölle, daß sie eure Herrschaft überwältigen. — Last euch, o ihr Verfinsterer und Freunde der Nacht — laßt euch diesen Rath durch die Vermuthung, daß er von einem Feinde komme, ja nicht verdächtig werden. Auch sogar gegen euch ist Tücke unerlaubt, ob ihr sie gleich gegen uns braucht. Prüft ihn aufmerksam, und ihr werdet ihn völlig richtig finden."

Hiernach wird mit Recht die katholische Kirche als allein consequent anerkannt. "Die Lutherische Kirche ist inconsequent und sucht ihre Inconsequenz zu bemänteln; die reformirte ist

frant und frei inconsequent. Die reformirte Rirche hat tein Richteramt; die Lutherische hat bloß den Schein desselben. Der Lutherische Priester vergibt mir die Sünde mit der Bedingung, daß Gott sie mir auch vergebe; er ertheilt Leben und Seligkeit mit der Bedingung, daß Gott sie auch ertheile. Ich bitte, was thut er benn da Sonderliches? was sagt er mir benn da, das mir nicht ein Jeder, das ich mir nicht selbst eben so wohl hätte sagen können, als er mir sagt? Ich wollte bestimmt wissen, ob Gott mir die Sünde vergeben habe; er sagt mir, Er wolle sie mir vergeben, wenn Gott sie mir auch vergebe. Was bedarf ich seiner Vergebung? ich wollte die Vergebung. Gottes. — Der Lutherische Priester gibt sich also bloß den Anschein, als ob er Segen ertheilen könne; er kann es nicht wirklich; Strafe auflegen barf er nicht einmal jum Schein. Er kann weiter nichts gegen die Sünde unternehmen, als sie vergeben; behalten darf er sie gar nicht, als vor der ganzen Gemeinde ins blaue Feld hinein. Er kann nur den Himmel versprechen; mit der Hölle drohen darf er Reinem; sein Mund muß immer in ein segnendes Lächeln gezogen sein (d'un air bénin le pécheur il caresse)."

Diese Inconsequenz ergibt sich auch noch auf einem ans bern Wege. "Ich will selig werden, das ist mein letter Endzweck; alle Kirchen versichern, daß das nicht durch eigene Bernunft und Kraft, sondern allein durch den Glauben an sie möglich sei; ich muß also, ihrer eigenen Bersicherung nach, ihnen glauben, wenn ich selig werden will. Alle drei Kirchen lehren, daß man in der römischen Kirche selig werden könne; trete ich, um selig zu werden, in die römische Kirche, so glaube ich allen dreien; ich werde demnach, nach Bersicherung aller dreier, selig. Die römische Kirche lehrt, daß man in den beiden übrigen Kirchen nicht selig werden könne; bin ich in einer von diesen beiden und glaube dennoch selig zu werzeden, so glaube ich Einer Kirche nicht; ich werde demnach,

nach Bersicherung Einer Kirche, nicht selig. Der Glaube gründet sich, der einstimmigen Lehre aller Kirchen nach, nicht auf Bernunftgründe, sondern auf Autorität. Wenn die vers schiedenen Autoritäten nicht abgewogen werden sollen das könnte nur durch Vernunftgrunde geschehen, deren Gebrauch untersagt ist -, so bleibt nichts übrig, als die Stim. men zu zählen. Wenn ich in der römischen Kirche bin, so werde ich durch alle Stimmen selig; wenn ich in einer andern bin, nur durch zwei, und durch eine verdammt. Ich muß, nach der Lehre aller Kirchen, die größte Autorität mählen; ich muß also, nach der Lehre aller Kirchen, in die römische Kirche treten, wenn ich selig werden will. — Kann den pros testantischen Lehrern, welche firchliche Grundsätze haben, diese leichte Folgerung entgangen sein? Ich glaube, kaum. glaube, daß sie in ihrem Herzen Alle verdammen, die nicht denken, wie sie, und daß sie sich nur nicht getrauen, es laut zu sagen. Dann sind sie consegent, und dafür gebührt ihnen ihr Lob."

Nach diesen und ähnlichen Auseinandersetzungen über die beiden andern Gewalten der Kirche, nämlich die gesetzes
bende und ausübende, schreitet die Untersuchung weis
ter zur eigentlichen Hauptfrage: "Welches Verhältniß hat die Kirche zum Menschen unter dem Naturgesetze und unter dem Gesetze des Staats, welche Beziehung auf den Menschen als
solchen und als Bürger des Staats?"

Sie hat ein Verhältniß zum Menschen als solchen, aber sie steht in diesem Verhältniß unter dem Gerichtshose des Naturrechts. "Demnach ist der Mensch frei, und Niemand hat das Necht, ihm ein Gesetz aufzulegen, als Er sich selbst. Die Kirche hat folglich kein Necht, Iemanden ihre Glaubenssgesetz durch physischen Iwang aufzudringen. Sie mag versdammen und mit den härtesten Flüchen belegen, wer sich ihr nicht unterwerfen will; so lange diese Verdammungsurtheile

im Gebiete der unsichtbaren Welt bleiben, wohin sie gehös ren, — wer dürfte etwas dagegen haben? Sie flucht im Herzen, wie jener unglückliche Spieler, und diese Genugthuung kann man Jedem gönnen. Sobald aber diese Flüche Eingriffe in die Rechte des Andern in der sichtbaren Welt zur Folge haben, so behandelt derselbe rechtlich die Kirche als Feind und nöthigt sie zum Schabenersaß. Jeder kann demnach der Kirche den Gehorsam auffündigen, sobald er will, und die Kirche hat eben so wenig das Recht, ihn durch physische Mittel zu nöthigen, in ihrem Schooße zu bleiben, als sie jenes hatte, ihn durch dergleichen Mittel zu nöthigen, in denselben zu flüch-Der Vertrag ist aufgehoben; er gibt der Rirche ihren himmlischen Schat, ben er noch nicht angegriffen hat, unversehrt zurück, und läßt ihr die Freiheit, alle ihre Zornschalen in der unsichtbaren Welt über ihn auszuschütten; und sie gibt ihm seine Glaubensfreiheit wieder. Alle physischen Strafen, welche die Kirche einem Menschen wider seinen Willen auflegt, find nicht bloß den eigenen Grundsätzen der Rirche, sie sind auch dem Menschenrechte zuwider. Jeder Ungläubige, den bei fortdauerndem Unglauben die heilige Inquisition hingerichtet hat, ist gemordet, und die heilige apostolische Kirche hat sich in Strömen unschuldig vergossenen Menschenblutes berauscht. Jeder, den die protestantischen Gemeinen um seines Unglaubens willen verfolgt, verjagt, seines Eigenthums und seiner bürgerlichen Ehre beraubt haben, ist unrechtmäßig verfolgt worden; die Thränen der Wittwen und Waisen, die Seufzer der niedergetretenen Tugend, der Fluch der Menschheit lastet auf ihren symbolischen Büchern."

Hieraus ergibt sich schon, wie das Verhältniß von Kirche und Staat bestimmt wird: "Die Kirche hat ihr Gebiet in der unsichtbaren Welt und ist von der sichtbaren aussgeschlossen; der Staat gebietet nach Maßgabe des Bürgerverstrages in der sichtbaren und ist von der unsichtbaren ausges

schlossen. Wenn beibe ihre Grenzen kennen, und die Grenzen des andern respectiren, so können sie nie in Streit gerathen."

Auf das Entschiedenste erklärt sich daher Fichte gegen die vielgepriesene Einheit von Kirche und Staat. "Man hat", sagt er unter Anderm, "einen gewissen gegenseitigen Bund der Kirche und des Staats erdacht, kraft dessen der Staat der Kirche seine Macht in dieser, und die Kirche dem Staate ihre Gewalt in der zukünftigen Welt freundschaftlich leiht. Die Glaubenspflichten werden dadurch zu bürgerlichen, die Bürgerpflichten zu Glaubenspflichten. Man glaubte ein Wunder der Politik vollbracht zu haben, als man diese glückliche Bereinigung getroffen hatte. Ich glaube, daß man unvereinbare Dinge vereinigt und badurch die Kraft beider geschwächt Ein Staat, der die Krude der Religion borgt, zeigt habe. uns nichts weiter, als daß er lahm ist; wer uns um Gottes und unserer Seligkeit willen beschwört, seinen Befehlen zu gehorchen, der gesteht uns, daß er selbst nicht die Kraft habe, uns zum Gehorsam zu nöthigen, sonst würde er es thun, ohne Gott zur Hülfe zu rufen. — Es steht ihnen allerdings wohl an, und die Bezahlung in jenem Leben anzuweisen, wenn sie uns in diesem Alles nehmen; oder uns mit der Hölle zu dros hen, wenn wir uns ihren ungerechten Gewaltthätigkeiten nicht unterwerfen wollen. Was glauben sie selbst denn, indeß sie so frank und frei ungerecht sind? Entweder nicht himmel noch Hölle; oder sie benken für ihre Person die Sache mit Gott wohl abzumachen. Wie nun, wenn wir eben so klug sind, als sie? — Nirgends zeigt sich dies auffallender, als in protestantischen Staaten. Gine und dieselbe Person kann allerdings Fürst sein und Bischof; aber die Verrichtungen des Fürs sten sind andere als die des Bischofs, und keiner darf dem andern beistehen. In einer und derselben Handlung kann man nicht beides zugleich sein. Run haben die protestantischen Fürs sten sich sagen lassen, daß sie zugleich Bischöfe seien, und eifrig, wie sie sind, wollen sie auch ihre bischöflichen Pflichten erfüllen. Die Reinigkeit des Glaubens liegt ihnen am Herzen, und diese wird, wenigstens ihren geringen Einsichten nach, verfälscht. Im gerechten Ingrimme tappen sie um sich, erzgreisen, was ihnen in die Hände kommt und schlagen drein. So war der Scepter, aber ist denn der Scepter dazu? Der Hirtenstab sollte es sein. Sind sie Bischöse, so mögen sie den Ungläubigen versluchen, verdammen, des Himmels verweisen und in die Hölle gefangen setzen; sie mögen Scheiterhausen errichten, auf denen Ieder sich verbrennen könne, der gern verbrennt sein will, um selig zu werden; aber die Macht des Staats dürsen sie nicht gegen ihn brauchen, sonst sieht er den Staat um Schutz an. — Den Staat? Uch, in welche Hände sind wir gerathen! Es ist der Staat selbst, der im Namen Gottes auf uns zuschlägt."

Hierzu unter dem Text folgende Anmerkung: "Aber wenn es nun den Fürsten ein wahrer Ernst ware, für die künftige Seligkeit ihrer Unterthanen nach ihrer Art zu sorgen, sollte man dann nicht wenigstens ihre guten Absichten ehren? — Bielleicht; aber ihren Verstand und ihr Gerechtigkeitsgefühl sicher Jeder hat das Recht, die Mittel zu seiner Seligkeit selbst zu suchen, zu prüfen, zu wählen, und er duldet mit seinem vollen Rechte keine fremde Hand auf diesem seinem eigenthümlichen Boden. Und warum wollen denn wohl eigentlich die Fürsten ihre Unterthanen so gerne selig haben? Db es wohl in der Regel aus bloßer reiner Liebe zu ihnen, oder ob es nicht bisweilen aus Selbstliebe geschieht? Wie kommt es doch, daß es meist eben die vierzehnten Ludwige und Ihresgleichen sind, die so angelegentlich für Anderer Seligkeit Solche Fürsten wissen an ihren Unterthanen Alles Die sterblichen Leiber derselben haben sie Glied zu brauchen. für Glied schon so hoch in Anschlag gebracht, daß an diesen weiter kein großer Gewinn zu machen ist. — Aber, sagt ihnen

ihr Gewissenstath, haben Ihre Unterthauen nicht auch eine unsterbliche Seele? und auf diese willsommene Erinnerung ents werfen sie geschwind einen Plan, sie noch im ewigen Leben zu benutzen; und selbst dem lieben Gott die Seelen derselben so theuer, als es gehen will, zu verhandeln."

Mit der protestantischen Einheit von Kirche und Staat ist es also Richts. "Ueberhaupt, die protestantischen Gemeinen sind, wie gesagt, entweder inconsequent, oder sie geben sich gar nicht für Kirchen aus. Es gibt tein Drittes; man muß sich entweder in den Schooß der allein selig mas chenben römischen Rirche werfen, ober man muß entschlossen ein Freigeist werden. Und hat der Staat den lettern zu fürchten? — Ich sehe wohl ein, warum ein weiser Staat keinen consequenten Jesuiten dulden könne; aber ich sehe nicht ein, warum er den Atheisten nicht dulden sollte. Der erstere halt Ungerechtigkeit für Pflicht, das setzt den Staat in Gefahr; der lettere anerkennt, wie man gewöhnlich glaubt, gar keine Pflicht; das verschlägt dem Staate gar nichts, als welcher die ihm schuldigen Leistungen durch physische Gewalt erzwingt, man mag sie nun gerne vollbringen oder nicht."

Sind nun aber Kirche und Staat solchergestalt von einsander geschieden, was folgt daraus für den Fall einer Revolution? welche Rechte hat ein Staat, der umgeschaffen ward, gegen die Kirche und das bisherige kirchliche System?

Die Antwort ist kurz diese: "Er darf Lehren der Kirche, die bisher von dem Bürgerrechte nicht ausschlossen, durchstreischen, weil sie seinen neuen Staatsgrundsätzen zuwider sind; er darf von allen, die das Bürgerrecht begehren, die Versiches rung, daß sie jenen Meinungen entsagt haben, und die seiersliche Uebernehmung der neuen, jenen Lehren widerstreitenden Verbindlichkeiten fordern; er darf alle, welche diese Versiches

rung nicht geben wollen, von seiner Gemeinschaft und von dem Genusse aller Bürgerrechte ausschließen."

Wie aber verhält es sich mit den geistlichen Gütern? denn sie sind bei jeder Umwälzung die Hauptquelle des Streits zwisschen Staat und Kirche gewesen, und waren es auch bei der französischen.

"Die Kirche als Kirche", antwortet hierauf Fichte, "kann nicht occupiren; was sie bemnach besitzt, besitzt sie durch Vertrag, und zwar nicht durch Arbeitsvertrag — sie kann nicht arbeiten —, sondern durch Tauschvertrag. Sie vertauscht himmlische Güter, die sie im Ueberflusse besitzt, gegen irdische, die sie gar nicht verachtet. Die Kirche hat Beamte, die nicht vom bloßen Glauben leben, sondern die zu ihrer Erhaltung auch noch irdischer Speise und irdischen Tranks bedürfen. Es liegt in der Ratur jeder Gesellschaft, daß die Mitglieder diejenigen erhalten, die ihre Zeit und Kraft zum Dienste ber Gesellschaft anwenden; demnach sind ohne Zweifel die Mitglies der der kirchlichen Gesellschaft verbunden, ihre Beamte zu er-Die Beiträge bazu gibt aber ber Einzelne in ber Hoffnung, durch die Gnade der Kirche selig zu werden; er vertauscht also das, was er gibt, gegen den Himmel. Eben so offenbar ist der Tauschvertrag, wenn die Abtretung irdis scher Güter an die Kirche unmittelbar zur Abbüßung kirchlis cher Sünden ober unmittelbar zur Erkaufung höherer Seligs keiten bes Himmels geschieht."

"Aus dieser Art des Ursprungs der kirchlichen Güter fließt nun eine wichtige Folge. Kein Vertrag ist nämlich vollzogen, bis von be iden Theilen geleistet worden ist, was sie zu leissten versprachen. Der Besitzer der irdischen Güter hat an seinem Theile geleistet; aber nicht so die Besitzerin der himmslischen an dem ihrigen. Nur durch den Glauben eignet sich der erstere einen Besitz zu, gegen den er nicht die bloße Hosse tung, daß er seine zeitlichen Güter der Kirche übergeben

werde, sondern den wirklichen Besitz dieser Güter der Kirche übergibt. Wer weiß, ob er den Glauben an die Kirche ims mer behalten und ob die Kirche den Willen haben werde, ihm Wort zu halten u. s. w.? — Hat man demnach bei irgend einem Vertrage das Recht der Reue, so hat man es offenbar bei einem Tauschvertrage mit der Kirche. Kein Schadenersatz wir haben die himmlischen Güter der Kirche nicht abgenutz; die Kirche mag sie zurücknehmen; sie mag uns mit ihren Strassen, mit ihrem Banne, mit ihrer Verdammung belegen. Das steht ihr frei; wenn wir überhaupt nicht mehr an die Kirche glauben, so wird dies alles eben keinen großen Eindruck auf uns machen."

Mit der Erledigung dieser Frage über die Einziehung der geistlichen Güter schließt das zweite Bändchen und zugleich die ganze Untersuchung. Im britten Heft sollten die bisher darzgelegten Grundsätze speciell auf die französische Staatsumwälzung angewandt und an ihr durchgeführt werden; doch ist dasselbe, wie gesagt, nicht erschienen. Indeß rechtsertigt das Buch auch so seinen Titel: "Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution"; denn wenn das Publikum zu urtheilen verzsteht, so wird es schon selbst die Anwendung machen können.

Die gegebenen Auszüge bedürfen, bent' ich, keines Commentars und keiner Rachrede; sie reden hinlänglich durch und für sich selbst. Was wir aus ihnen und aus der ganzen Schrift lernen können? — Wäre es auch nichts weiter, so ist es doch dies: daß Ihr mit Unrecht die Hegelsche Philosophie anklagt, sie alle in sei, wie Ihr es nennt, atheistisch und revolutionär. Der Fichte war doch auch ein Philosoph; Ihr habt zu seiner Zeit von seiner Philosophie Gebrauch gemacht, — und nun seht, wie er auf den contrat social zus rückgeht, und die Menschenrechte, die droits de l'homme inalienables et imprescriptibles reclamirt; wie er die Kirche

ganz aus der sichtbaren Welt verdrängt, d. h. von ihr gar nichts wissen will! — Doch dafür ist Fichte ja auch "ver» dächtig" gewesen. — Allerdings! Doch mit dem Gewes sen ist nichts gesagt. Alle Philosophie ist verdächtig. Es lebe die Philosophie!

Röppen.

## II.

, Woher und wohin?

ober

Der preußische Landtag im Jahre 1840."

(Die Rritit ift geschrieben Enbe 1841.)

Dies ist der Titel einer kleinen Schrift, welche schon im vorigen Jahre mit Eiser gelesen wurde und fortwährend ihre Frische und Zeitgemäßheit behauptet. Sie ist eine der vielen Raturschilderungen des edlen Baumes Borussia, welchem eine Partei wohl Blätter, allenfalls auch einige Blüthen gestatzen, aber Früchte zu tragen verbieten will. Aber die Kunst, welche die Ratur verzwickt und verzwergt, diese der absoluten Monarchie für Gärten und Staaten so geläusige Kunst unterzliegt zuletzt ihrem wohlverdienten Schicksale. Auch in Preußen wird sie nicht siegen; denn ihr Sieg wäre Preußens Unterzang. Preußen aber ist nicht geartet, daß es sich noch einzmal ruhig hinlege, um zu sterben.

Diese gewisse Erwartung ist der Lebenshauch, welcher auch die oben genannte Abhandlung durchdringt. Die kräftige Sprache, mit welcher sie gegen die Beamtenhierarchie und das Berwaltungssieber und für eine freie Reichsverfassung auftritt, muß um so wirksamer sein, als sie nach allgemeiner

Bersicherung von einem wahrhaft erleuchteten hohen Staatsbeamten herrührt, welcher mit treuem Gemüthe und rastlosem Kopfe alle neuern Schicksale Preußens, Erniedrigung und Erhebung, mitteninne burchlebt hat. Er ist mehr als Beams ter, er ist ein Staatsmann im edelsten Sinne. Der Unterschied zwischen beiden Raturen ist an sich klar und zum Ueberflusse historisch begründet. Beamten-Ideale waren es, welche das erhabene Wort sprachen: " Ruhe ist die erste Bürgerpflicht!" Hätten sie Recht behalten, so wären wir noch französisch, oder auf dem geraden Wege, russisch zu werben, falls das Waffengluck uns gerade einmal den Rücken kehrte. Beamte jener Urt haben zu allen Zeiten, was auch tam, immer eben weggeschrieben und expedirt und ihren Gehalt bezogen. Staatsmänner aber, die Blüthe der Staatsbürger, waren es, welche sich in böser Zeit an die Spiße des Volkszornes stellten, und das Vaterland mit dem ganzen Reichthum seines Inhalts, vor allen Dingen die Ehre wieder eroberten. Diesen Männern der That sei auch das erste Wort gegönnt.

Einen von ihnen hören wir nun wieder auf Reichsstände dringen. Die neueste Weiterentwickelung des preußis
schen Provinzialständethums ist ein Palliativ, mit dem man
die offene Wunde des Landes behandelt. Provinzialstände,
sollten sie auch die höchste Bolltommenheit erreichen, vermögen
kein Staatsleben zu gebären, keine allgemeinen Stände zu erseten. Ein mangelhaftes Princip, mag es noch so weit ges
trieben, noch so viel daran herum gekünstelt und ausgebessert
werden, bleibt immer im Wesen und Geiste von dem "alleinseligmachenden" Principe verschieden. Für den Staat ist letzteres die ungestörte Verwirklichung der Menschennatur, d. h.
die Freiheit; sie berechtigt uns zum veredelten Gebrauche
jenes päpstlichen Wortes. Die Freiheit ist es, welche Natios
nen gegen inneres Verderben und äußeren Untergang schützt.

Sie mangelt aber ba, wo die Nation an ihrem eigenen Staate nicht betheiligt, wo sie von der Gesetzgebung ausgeschlossen ist und keine Oberaussicht über die Verwaltung ausübt. Dies ist bloß durch Reichsstände aus freier Volkswahl möglich. Mit Provinzials und Kreisständen bleibt ein Volk innerlich unfrei und schwächlich.

Jahre lang. sind in Preußen die Nation und die Provinziallandtage gleichgültig an einander vorüber gegangen; auf die sem Wege ber einseitigen, in den Sonderintereffen Weniger wurzelnden Vertretung blieb die allgemeine politische Erziehung auf Rull. Rur was vom Herzen kommt, geht zum Herzen; Geist fordert Geist. Auch ein Bolf wird nur durch das Organische ergriffen und gehoben. Das Mechanische in Preußens öffentlichem Leben (so weit hievon die Rede fein kann), bas Aggregatmäßige der Volksvertretung, die Apotheose des Zufalls und der Dinge, welche nicht in dem Menschen find, sondern an ihm kleben, als ber Geburt, des Ständes thums und des Vermögens, — dies Alles wirkte bisher nicht anders, als es eben konnte. Die Bertretung genießen nicht Menschen, Staatsbürger, Preußen, sondern Ständler, Provinzbewohner, Schlesser, Westphalen, Pommern 2c. 2c. an Zahl und Gewicht für ben Staat weitaus Erheblichsten, Bürger und Bauern, sind zum Theil gar nicht vertreten, und die Vertretenen muffen sich gefallen lassen, neben Abel und Grundbesit eine untergeordnete Stellung einzunehmen. die nicht zu bestreitende politische Lauheit in den meisten preußischen Landstrichen. Die Gefahren aber, welche in jener Atomistit, so wie in der von der Beamtenarmee vollzogenen ans haltenden Schematistrung, Präparirung und Rubricirung eines frischen, saftvollen Bolksleibes liegen, drangen sich in Masse bem einfachsten Nachdenken auf. Außerdem sind sie allergrunds lichst historisch begründet. Am ernstlichsten drohen diese Gefahren da, wo sich überhebende Gelbstäuschung so weit verbreitet ist. Zu schweigen von tadelnswerthen Beweggründen, gibt es manche Preußen, welche in aller Chrlichkeit die vollensdete Sonnenblume alles staatlichen Organismus bei sich zu Hause erblicken. Die edle deutsche Bescheidenheit ist allerseits zu empsehlen; sie und die einfache Betrachtung der Wirklichsteit weist jene Mißgriffe und Vorurtheile zurück, durch welche Schatten mit dem Ramen Licht beehrt und die trostlose Aeussserlichkeit, das dürftig und klapperig Mechanische für freien Organismus ausgegeben wird.

Preußen hält seine Institutionen in künstlich sewaltsamer Gefangenschaft unter der Höhe der Zeit. Bis die, welche das Ruder führen, endlich zur Ueberzeugung von dem Borhandens sein brohender Klippen gelangen und an die Möglichkeit ausländischer Stürme glauben, wird allem Anscheine nach noch manches Wort laut werden muffen, wenn überhaupt die Bekehrung durch dieses friedliche inländische Verfahren, durch gewöhnliche Hausmittel erfolgen wird. Daß übrigens andes rerseits alle biejenigen Preußen und Deutschen, deren Herz mit ihrem Baterlande zusammengewachsen ist, täglich vollständiger den Ernst und die Nothwendigkeit einer freieu Staatsverfassung würdigen, ist eine in vielen Zügen handgreif-Auch bei dem besten Willen, und wenn man liche Thatsache. noch so gutmüthig ist, wird man lieber nach dem Halt eines bestehenden Staatsgesetzes und des von Allen anerkannten Rechtes greifen, als nach der beweglichen Hand einer dem Barometer des täglichen Lebens unterworfenen Person. Und Gnade vollends ist ein politisches Surrogat, welches gemeiniglich dem Spender eben so wenig als dem Bespendeten zur Wozu auch Gnabe, sobald das Recht voll-Chre gereicht. fommen ausreicht? Warum immer demüthiges Vertrauen fordern, da doch ohne Selbstwertrauen ein Volf fraftlos wäre? Wenn das nunmehr in Gott ruhende "Politische Wochenblatt" furze Zeit oor seinem seligen Ende von der deutschen Ration

fagte, daß in ihr "ein kindliches Bertrauen zu ben väs terlichen Absichten ihrer Regierungen mit einem frommen Gottvertrauen Hand in Hand geht", so knüpfen sich an diese Vorstellung viele Bemerkungen von selbst an. Erwachsene Kinder wird es freilich wohl immerdar geben. Aber die Bölker kommen in unsern Tagen mit der Kindlichkeit nicht aus. Kinder können nichts im Staate, sie tangen nur für bas "Himmelreich". Auf der Erde braucht man Männer. Die Regierung allein kann und soll nicht Alles thun; auch ihre " väterlichsten Absichten" wären umsonst, wenn das Bolf ohne Selbstgefühl und Selbstthat bliebe. Eine einsichtige Regierung muß gerade dahin arbeiten helfen, daß die Bürger von der Ehre uud Wohlfahrt ihres Staates so durchdrungen werden, wie Spartaner, Athener, Römer, Briten. Also die Kindliche keit lasse man endlich einmal fallen; sie ist selbst als Bild uns tauglich. Das "fromme Gottvertrauen" ist eine höchst zweis deutige Sache; sie bringt gar zu oft an den Bettelstab und zur sittlichen Entwürdigung, weil man nicht bie Hände rührt, noch den Kopf gebraucht. Tüchtige Thätigkeit kann ohne eure vielbelobte Frömmigkeit bestehen, diese ohne jene bringt es zu gar nichts. Und Betstunden vollends sind den leiblichen und geis stigen Interessen geradezu verderblich.

Das ächte Vertrauen eines Volkes zu seiner Regierung hat wahrhaftig noch niemals gemangelt (die Geschichte predigt es hundertfältig), so oft die Regierung nur irgend ernstlich beswies, daß sie das Recht über Alles stellte und nicht dem Volke sein rein menschliches, freies Dasein verkümmerte. Leider has den die Deutschen mit ihrem "kindlichen Vertrauen" sehr herbe Erfahrungen gemacht; und den Rest ihrer Kraft, mit welchem sie Großes leisteten und in der Arbeit neue Kräfte fanden, hatten sie eben nicht dem Systeme der "Väterlichkeit" zu verdanken. Groß genug ist deßhalb die Zahl derer, welche lieber wachen, als schlafen, bis ihnen der ausländische ober

inländische Feind schon im Racken sitt, welche Steffens ')
ächtes Normannenwort im Busen tragen: "Die Reigung zum
Despotismus erstirbt nie, und stets bewassnet muß in jedem
erscheinenden Staate der wahre Bürger über seine Freiheit
wachen; denn jede Erschlaffung erzeugt Unterdrückung."

Hiezu ist vor allen Dingen eine gute Staatsverfassung erforderlich. Mit größter Wahrheit thut daher derselbe Stefssens in derselben Schrift den Ausspruch: "Ein jeder nicht constitutionelle Staat ist ein interemistischer." In dieser Gesinnung hat auch der edle Verfasser des "Woher und Wohin?" seinen innersten Staatsgedanken enthüllt. Seine Darlegung ist in der Kürze folgende:

"Woher der Ruf: Allgemeine Stände!? So fragt ihr euch, so fragt ihr Andere. Fraget die Geschichte, und sie antwortet: Friedrich II fand ein ungebildetes, gedankenloses und kein denkfähiges Bolk vor. Zuerst aus seinem Geiste ging eine neue Gedankenwelt auf das Volk über, und die Macht des Geistes machte sich geltend. Das Volt, hochbes geistert von dem ideenreichen Könige, folgte ihm blind, wohin er es führte. Aber Licht entzündet Licht. Des Königs Ideen follten ins Leben treten; Staatsdiener mußten seine Befehle vollstrecken, und auch in ihnen machte sich die Macht des Geistes geltend; es gingen einzelne Strahlen von dem Glanze des großen Geistes auch auf sie über. Dies gab der Dienerschaft in ben Augen des Bolkes größere Wichtigkeit und höhere Bebeutung, als sonst bem Bollstrecker gegebener Befehle zu Theil wird. Dieser Abglanz des Heiligenscheines des Königs mußte zwar vor dem innern hellaufleuchtenden Lichte der Bolksbildung, vor dem steigenden Culturzustande bes Volkes immer matter zurücktreten. Allein, wie die Kirche an ihren Heiligen immerdar gern festhält, so pflanzte sich auch die Meinung

<sup>\*)</sup> Die gute Sache. Leipzig 1819.

jenes Abglanzes von Geschlecht zu Geschlecht fort, bis das preußische Beamtentreiben den Höhepunkt erreichte, wovon Strauß gegen Strecksuß\*) vollkommen richtig sagt, daß die preußische Beamtenwelt wie im Sinne der katholischen Kirche handle; denn, wie der Geistliche dort nur für sich, ohne Beziehung und Rücksicht auf die Gemeinde, den Gottesdienst verzichte, so wähne der preußische Beamte, besonders der dem Bolke serne stehende, daß der Staatsdienst nur für ihn, und daß er nicht für das Bolk, sondern das Bolk für ihn da sei. Aber es kam: ja mehr und mehr Licht ins Bolk, es tagte immer heller auf, wie im Mittelstande, so im Adel. Ersterer beruhigte sich, der Erscheinung jener Beamtenwelt gegenüber, zum Theil dadurch, daß er selbst den Beamtenstand zu bilden sich bemühte.

Dasselbe geschah beim Dienstadel, der ohne Vermögen und Grundeigenthum da stand.

Unerträglich dagegen mußte die Bevormundung von Seiten der Beamten dem unabhängigen Manne sein, insbesondere dem Grundadel-, der eingedenkt seiner früheren Herrschaft ihnen gegenüber stand, zumal nachdem auch in der Stellung der Beamten noch ein Schritt weiter geschah.

Die steigende Cultur nämlich äußerte auch insofern ihren Einfluß auf die Beamtenwelt, daß sie bald nicht mehr blinde Werkzeuge zur Vollführung eines fremden Willens sein wollten, sondern sie glaubten eigne Gedanken und Meinungen über Staat und Staatsverwaltung aufstellen und realisiren zu können.

<sup>\*)</sup> Der Aufsat "Streckfus und das Preußenthum von einem Würtems berger" rührt nicht von Strauß her; er ist vielmehr von Echtermeyer zuserst projectirt und dann, da die Sache Eile hatte, von uns gemeinschaftlich ausgeführt, der Anfang von mir, das Ende von Echtermeyer geschrieben. Der unterzeichnete "Würtemberger" sollte nur den Constitutionalismus repräsentiren; es war nicht unsere Absicht, die Bermuthung auf Strauß zu lenken.

So stellte sich bald jeder Beamte als der Repräsentant einer ausübenden Macht, oder vielmehr als besonderer Machthaber in dem ihm zugewiesenen Kreise dar, und es konnte nicht fehlen, daß diese Beamtenstellung sich dem Bolke nur zu empfindlich geltend machte. Ueberdies kam noch hinzu, daß in dem früheren roheren Staatszustande eine Menge, das Volk unmittelbar berührende Angelegenheiten von den Ortsobrigkeiten ober den Gutsherren in Ordnung gehalten ober gewissermaßen patriarchalisch verwaltet worden waren. Dieser Zustand der Dinge ließ sich nun allerdings wegen der damit verbundenen und oft schroff und hart hervortretenden Willfür bei zunehmender Cultur nicht mehr halten; er stand dem Bildungszustande des Volkes hemmend gegenüber. Statt nun aber durch eine bessere Ordnung der Nationalverhältnisse diesen Angelegenheiten den angemessenen Weg einer in ihrem eignen Wesen begründeten Organisation anzuweisen, zog man sie vor das Gouvernement, welches, dadurch aus seinem Kreise heraustretend, die gestellte Aufgabe niemals zweckmäßig lösen kann. Die Folge war: das Volk sah immer klarer ein, daß es fort und fort wie am Gängelbande geleitet, gleich einer Herde hierhin und dorthin geführt und ohne Grund und Iweck zu tennen, bald zu dieser, bald zu jener Handlung aufgefordert und genöthigt murde. -

Man erkannte immer mehr und mehr und immer allges meiner, wie sehr oft durch Einseitigkeit einzelner Machthaber der Iwed des Staates verkehrt und verrückt worden, zumal wenn, wie nicht selten geschah, zu solchen einseitigen Tendens zen vom Bolke überdies noch Leistungen und Beihülfe gefordert wurden. Es konnte daher nicht fehlen, daß diese Bevormunsdung mündiger Massen, im Geiste der Beamtenhierarchie gesführt, das Gesühl der Selbstständigkeit des mündigen Theils des Volkes tief und schmerzlich verletzte. Um so mehr nahm man im Bolke die Städteordnung mit hohem Enthusiasmus

auf, und mit um so größerer Sehnsucht sah man einer Communalordnung und einer Bolks voer Ständerepräsentation entgegen, indem man hoffte und meinte, in dieser die Münschiefteit des gebildeten Theils des Bolkes wirklich auch anerkannt zu sehen. Das Unglück der Jahre 1807—1813 und die Gessetze dieser Zeit förderten diese Selbstständigkeit des Bolkes noch bedeutend mehr und brachten sie in immer klareres Beswußtsein. Die schönste Frucht davon und die herrlichste Erscheinung des erwähnten Geistes dieser Zeit war die preußische Landwehr, nicht von Militär oder Civilbeamten errichtet, sondern aus dem Bolke hervorgegangen und durch die Kraft des Bolkes herangereist. Es war die Zeit der Erkenntniß gekommen.

Das Gouvernement erkannte nach bem Kriege im Jahre 1813 seinen neuen Standpunkt und es brängte sich ihm selbst die Absicht auf, von ihm aus die Staatsorganisation zeitgemäß zu entwickeln. Allein die Beamtenwelt, Civil = und Militär= Beamten, sahen auch bald, daß in demselben Grade, als die Gelbstständigkeit und Mündigkeit des Volkes zunehmen, und die Landstände überhaupt an Wichtigkeit für den Staat gewinnen, die bisherige Beamtenwichtigkeit schwinden muffe. Man fürchtete das schwere Gewicht der Landstände werde in der Staatswage dem früheren Gewichte der Beamten seine große Bedeutung nehmen, und es trat somit eine planmäßige Reaction gegen die Zeit und ihre Forderungen im Gouvernement ein. Es folgten Schritte auf Schritte, um dem Beams tengewicht für immer seine Bedeutsamkeit zu erhalten: die Städteordnung wurde, soweit man es, ohne den Schein der Barbarei und Inconsequenz auf sich zu laden, nur irgend vermochte, allmälig in der Richtung einer Beamtenordnung umgeflügelt und modificirt. Gine Communalordnung hielt man nicht für zeitgemäß. — Auf die Landwehr geschahen von Zeit zu Zeit so heftige Angriffe, daß, obgleich ihr eigentlicher Charakter schon modificirt und ihr Grundton stark genug verstimmt war, sogar ihre Fortdauer zuweilen zweiselhaft schien. Ihre Ausschehung geradehin auszusprechen, wagte man nicht; allein sie erhielt je mehr und mehr Specialeinrichtungen, welche, ihrem Geiste zuwider, sie dem Beamtenmilitär immer näher bringen sollten.

Die Provinziallandtage wurden von dem Volke mit wahrem Enthusiasmus aufgenommen, weil sie ein Beweis ber Anerkennung der Mündigkeit des Volkes zu sein schienen, und weil man glaubte durch sie, neben der Beamtenstimme, auch eine Volksstimme an den Souverain bringen zu können; und man glaubte dies um so sicherer, als die Richtung der Zeit es zu fordern schien. Allein die Richtung der Gouvernementsmänner, welche bei dieser Volksstimme Werkzeuge des Souverains waren, ließ sie nicht aufkommen; sie wurden gefürchtet und verbächtigt, und die Beamtengewalt wurde für die Bewahrung und Aufrechthaltung ihres vormundschaftlichen Verhältnisses immer mehr mit Angst und Besorgniß erfüllt. Als z. B. der preussische Landtag, bei der Bereitwilligkeit des Volkes, bas Land auch mit der Volksmasse zu vertheidigen, den Souverain einst bat, einige feste Punkte im Lande zu etabliren, sprachen sich mehrere bedeutende, hohe Militärbeamten höchlich entfremdet und fast emport darüber aus, daß Landstände über solche Berhältnisse auch nur eine Stimme haben wollten, oder wohl gar Anträge darüber machen könnten; ja sie betrachteten den Antrag des landtages sogar als eine sträfliche Anmagung \*). Gbenso

<sup>&</sup>quot;) Proben solches verberblichen, bie Nation zum Kretinismus verdamsmenben stupiden hochmuthes sind bekanntlich häusig genug. Entweihung ber Schriftstellerseber ist es, was in der Spener'schen Zeitung vom 23. Festruar d. I. unter der Aufschrift "Miscellen" gedruckt steht: "Unzeitig und taktlos war auch die Beleuchtung der Vertheidigungslosigkeit Ostpreußens gegen Rußland. Welcher Kluge wird die eigenen Schwächen dem Nachbar öffentlich ausbecken? Dergleichen Besorgnisse und Vorschläge gehören nirsgend, — außer misbrauchsweise in der französischen Deputirtenkammer —

fanden Beschwerden über Administrationsbeamten, und Anträge zu weiterer Entwickelung eines regeren Volkslebens keinen Ansklang; sie regten vielmehr die Reaction von Seiten der Besamtenwelt nur noch um so mehr auf und der Erfolg von dem Allen war:

Das Volk kam bei aller Treue gegen ben Souverain immer mehr in eine unheimliche Stellung.

So stand es in Preußen im Jahre 1840. Da fragte der König vor seiner Huldigung: "Welche früheren Zusicherungen wollt Ihr, preußische Stande, bestätigt haben?" Und der Landtag antwortete: "Rur die Bollführung dessen, was im Jahre 1814 und späterhin in ständischer Hinsicht zugesagt ist, und zwar wünschen wir Generalstände, die auf Erfordern Rath geben, damit die obersten Administrationsbeamten, der ständischen Berhandlung gegenüber, nicht wie bei den Provinziallandtagen, über den Landtag zu stehen kommen." So antworteten die Stände auf die Frage ihres Königs und mußten so antworten, denn der Fluch von Geschlecht zu Geschlecht würde sie getrossen haben, hätten sie jetzt vor ihres Königs Ehron und Gottes Angesicht die Wahrheit verleugnet und die Stimme ihres Gewissens und ihrer Ueberzeugung erstickt.

Und wer gab diese Antwort? Nicht eigenthum = und heis matlose Menschen, nicht gedankenleere Jünglinge, nicht momenstan aufbrausende Geister, die nur blindhin nach Neuerungen haschen. Begüterte Männer, Männer von Urtheil und gesreifter Erfahrung, Männer in grauen Haaren stellten den Antrag, und zwar solche, die, wenn ihr Verlangen zur Anarchie oder auch nur entfernt zur Iloyalität hinführen könnte, das

für die Oeffentlichkit. Sie sind von Rechtswegen die Geheimnisse der Könige und ihrer Minister." Glaubt der Verf. denn, daß Aufland nicht weiß, wie es in Ostpreußen aussieht? Und sind nicht die Bewohner Ostpreußens die ersten, welche die Leiden des Krieges empsinden würden, also am meisten bei der Frage betheiligt?

durch mehr verlieren würden, als das regierende Haus zu bes fürchten haben dürfte.

Dies lette kann jederzeit und unter allen Umständen auf den Beistand anderer Souveraine rechnen, aber wenn ein wilder Sturm der Leidenschaften im Volke ausbricht, so werden stets diejenigen, welche als Begüterte unmittelbar vor dem Volke, und demselben am nächsten stehen, vor Allem als Opfer fallen, ehe noch frembe hülfe eintreten kann. Solche Manner waren es, nicht Proletarier, sondern die ersten Notabilitäten des kandes, voll Treue im Herzen gegen den Souverain, voll Eifer für sein und seines Landes Bestes, gewissenhaft in ihrer Pflicht: den Nachtheil, welchen jett der Souverain mit dem Bolke durch die Beamtenhierarchie erleidet, abwenden zu müssen; sie waren es, welche ben Antrag gemacht und ihrem Ronige auf seine Frage geantwortet haben. Und gegen wen ist der Antrag gestellt? Mit nichten gegen den Souverain, wohl aber gegen die Werkzeuge des Gouvernements, welche die Gulturentwickelung im Bolke hemmen, das Bolk in Unmundigkeit festhalten wollen, und nur sich allein, gleich ben katholischen Priestern, als vollmündig betrachten.

## Wohin?

bürfte man nun fragen, würde der Antrag führen? Was würde die Folge einer Zusammenberufung von Generalständen sein? Sie würden allerdings die gewichtigsten Resultate mit sich führen; denn zunächst und vor Allem werden die Generalstände

1) die Verwaltung aller Angelegenheiten, welche nicht Gouvernements-, sondern Rational- und Communalsachen sind, sich zueignen; dadurch wird aber eines Theils das Volk an Selbstständigkeit, an Lust und Fähigkeit zu guten Werken und nüßlichen Unternehmungen gewinnen, andern Theils auch eine große Zahl der jeßigen Staatsbeamten entbehrlich werden. Die Generalskände werden

- 2) Auskunft über die Verwaltung der Finanzen fordern, Verschwendungen entgegentreten, die man sich jest angebelich zum Besten des Bolks erlaubt, und eine einfachere Verwaltung erlangen. Die Zahl der Beamten wird somit auch auf diese Weise vermindert werden. Die Generalstände werden
- 3) auch den Theil der Justizverwaltung, bei welchem es besonders auf genaue Kenntniß der Landesverhältnisse und beinahe auch nur auf gesunden Menschenverstand und natürliches richtiges Urtheil ankommt, in ihren Kreis ziehen, wodurch einerseits eine bessere Rechtsverwaltung eintreten wird, indem der Richter dann in den Stand kommt, die ihm verbleibenden richterlichen Geschäfte nach Amt und Psticht zu führen, und andererseits eine abers malige Verminderung der Beamten erfolgen kann. Es werden
- 4) die Generalstände auch den Antrag stellen und es sich selbst zur Aufgabe machen, daß die bewassnete Macht mit dem Bolke in engere Verbindung gesetzt und dem Volke somit wahrhaft vertraut gemacht werde. Die ersten Grade der militärischen Laufbahn werden dann um so mehr Sache des Volks sein, und die Landwehr wird das Vand bilden, welches das Volk beständig aufs engste mit der bewassneten Macht verbindet. Dies Alles wird dann 3) auch den Landständen die gebührende Weise und die in
  - auch den kandständen die gebührende Weise und die in ihrem Wesen begründete Bedeutsamkeit in und für den Staat geben. Um so mehr werden in Folge dessen die Sivil und Militärbeamten auch selbst in ihrer Neinung in die Stellung gebracht, in welche die Natur der Sache und der Stand ihrer Verhältnisse in ihrem Amte sie hinsweist. Iwei lästige und unerträgliche Uebel: "Uebersmuth und Servilität" werden dann erdrückt, wenigstens in enge Grenzen gewiesen. Auf den Charakter und die

- Stimmung bes Bolkes aber wird dies den wohlthätigsten Einfluß ausüben. Dem Souverain selbst gibt
- bie ständische Repräsentation für die Wirksamkeit und Tüchtigkeit seiner Beamten unsehlbar den besten, vielleicht den einzig bleibend wirksamen Prüsstein. Wer vor die Stände zu treten hat, wer Rechenschaft über seine Bermaltung vor ihnen ablegen muß, kann nicht unwissend und kopflos sein. Böser Wille aber muß schnell zu Schanden werden. Um so sicherer kann dann der Souverain darauf vertrauen, daß er stets zum rechten Amte den rechten Mann gewählt habe, und was für ihn und den Staat ein unschätzbares Sut ist, im öffentlichen Leben der ständischen Repräsentation sinden alle Kabale und alle Polizeikünste stets ein schnelles Ende. Nicht minder segensereich wirken
- 7) bie Generalstände auf den Geist der Gesetzebung. Wer will und kann es leugnen, daß jetzt bei jeder vom Gousvernement ausgehenden Maßregel, stets das Mißtrauen erwacht, ob die Beamten die Lage der Sache richtig erskannt und die Verhältnisse richtig erwogen haben? Ganzanders, wenn die Maßregeln von den Generalständen erörtert werden! In ihnen concentrirt sich die Kenntniß der Verhältnisse und Bedürfnisse des gesammten Volkes, und auch darum haben schon die mit von ihnen ausgehenden Gesetze stets die Meinung des Volkes für sich. Nur durch Generalstände kann und wird in unserem Lande öffentliches Leben entstehen und gedeihen. —

Ist der Tag dazu angebrochen, so läßt die Sonne sich nicht in ihrem Laufe gebieten. Schon im Jahre 1813 sah man die erste Morgenröthe eines solchen öffentlichen Lebens auftauchen, und die äußersten Spißen gen Ost und West sind noch davon erleuchtet.

Daher kam damals, als der König rief, Alles, Jung und

Alt zu seinen Fahnen, ja fürwahr, in voller Treue kam man in Preußen des Königs Ruf zuvor. Tritt für uns erst das volle öffentliche Leben ein, so sind wir unüberwindlich, und unser Thron steht dann auf einer Höhe da, auf der er nach dem Culturzustande des Volkes zu stehen verdient. Die Zeit der sogenannten väterlichen und Patrimonialregierung, für welche das Volk aus einer Masse Unmündiger bestehen und sich beliebig leiten und führen lassen soll, läßt sich nicht zurückschren. Wenn man die Zeit nicht nimmt, wie sie ist, und das Gute daraus nicht ergreift, und in seiner Entwickelung fördert, dann straft die Zeit!"

Solchen Worten, in welchen die Geschichte und die Gegenswart selbst spricht, läßt sich nichts hinzufügen.

R. Reumard.

## III.

Ein Blick in die inneren Zustände des preußischen Staates nebst einer Analyse der "Vier Fragen" eines Ostpreußen und kurzer Critik vier seiner Gegner. Berlin, 1841. Plahn.

Mancher glaubt, und in vielen "Berichtigungsartikeln" haben wir es hören muffen, die preußische Verfassungsfrage sei abgethan, rein abgethan. Dies ist beshalb unrichtig, weil Preußen noch keine Reichsstände hat. Die Güte einer Sache hängt nicht von ihrem sofortigen Erfolge ab; ber lettere ist von jeher bloß der Maßstab kleiner Seelen und enger Köpfe gewesen. Die Polen in Sibirien, in Frankreich, auf der ganzen Erde beweisen nicht, daß die polnische Nation recht = und existenzios sei, sondern umgekehrt, daß ihre Sache eine der lebensträftigsten und gesichertsten ist. Gin Volt, das Curtier und Winkelriede erzeugt, darf noch eine große Zukunft hoffen; die Tausende, welche lieber in der Verbannung und dem Elende leben, als daß sie um Gnade winseln, können uns über Polen beruhigen, welches wohl vertagt, aber nicht verloren ist. Nein, mit dem Erfolge läßt sich nichts beurtheilen. Eine Sache ist nicht gut, weil sie Glück hat: sie hat Glud, weil sie gut ist. Die Riederlagen, welche der Menschheitsgenius zu erleiden scheint, sind versteckte Siege; der schließÇ

liche Triumph ist besto gewisser. Im engumtränzten Thalhoris zont pflegt man jeden Erfolg für den letzten anzusehen; aber nach sechs Fehlschüssen kann der siebente treffen. Selten tritt etwas Großes auf einmal fertig und siegreich hervor; in der Regel mußte es vorher Prüfung, Leiden und Unterdrückung überstehen. Die Burgen des llebels müssen belagert werden, und beim Sturm wird mancher frische Hausen erfordert.

Die Ausbildung der monarchischen Ginseitigkeit Preußens zur politischen Freiheit und volksthümlichen Mannigfaltigkeit ift schon in Umrissen angedeutet; die öffentliche Intelligenz und das Staatsinteresse wird sie vollends herbeiführen. die mißglückten Versuche und die Stimmen der Wüste bürgen für das, was kommt; mit einigen Decreten und burch personliche Sympathien und Antipathien wird heutzutage das Schicksal der Rationen nicht mehr gemacht und protocollirt. Neben und unter der officiellen Chronif wogt die wahre Geschichte in den Geistern und Gemuthern. Wohin diese Geschichte zus nächst in Preußen strebt, ist leicht wahrnehmbar: zur freien Bewegung bes Bürgers im Staate, von welchem er selbst ein organischer Bestandtheil ist. Von allen europäischen Staaten ist Preußen derjenige, welcher am wenigsten eine freie Staatsverfassung entbehren kann. Schon aus einem Grunde, welcher alle übrigen überflüssig macht: die außere Unabhängigkeit bes überall offenen, so ungünstig als möglich gelegenen Reiches ist auf die Länge bloß durch die höchste innere Kraftentwickelung möglich, und diese steht bloß durch eine freie Verfassung zu erreichen. Je freier das Baterland, desto heißer wird es von seinen Söhnen geliebt. Das Quantum von fünfzehn Millionen, wenn es, wie die Constellation ber Großmächte es erheischt, doppelt und dreifach gelten soll, muß eine ausgezeichnete Qualität besitzen; und von dieser fehlt ihm noch beträchtlich viel. Preußen, dies Aggregat von sehr disparaten Größen, wird mehr und mehr ein unmöglicher Staat, wenn seinen Bewohnern die Emancipation zu Staatsbürgern fortwährend vor- enthalten wird.

Nachbem der preußische Berfassungöstrom lange unter der Erde fortgestossen war, brach er in dem Antrage der preußssischen Stände von 1840 wieder hervox, in größerer Stärke als je. Berschwinden kann er nun nicht mehr. Die politische Richtung des Zeitalters, die wachsende Lebendigkeit des deutssichen Nationalgesühls wird nicht eher ruhen, dis ganz Deutschland gleich anderen kändern für das Staatsprincip der Neuzeit, das constitutionell schwofratische, gewonnen ist. Die Autonomie des Geistes, welche der Protestantismus will, ist auf das staatliche Leben übertragen: Selbstregierung der Bürger. Die Mitglieder eines Staates haben das Recht, Esoteriker zu sein; mit der absoluten Monarchie bleiben sie beständig Erocteriker und auf der niedrigsten Stuse des Staatenthums.

Die Erhebung Preußens in die Sphäre der Freistaaten (mit ber Bolksvertretung fängt ber Freistaat an) ist von verschiedenen Seiten her in beredtestem Ausdrucke als bringendes Bedürfniß verkündigt worden. Durchgebildete Provinzialstände, welche sich ihrer Dhumacht zu entringen trachten, haben mit gleichem Ernste, wie die publicistische Literatur, auf die Nothwendigkeit eines freien und öffentlichen Staatslebens hingewiesen. Alle Verhältnisse Preußens, und vornehmlich der geistigsttliche Standpunkt seiner Bewohner, sprechen dafür, daß dieses Reich endlich einmal aus der Stufe des Mechanismus in die des Organismus verpflanzt werden muß. haft innerliche Fortschritt eines Volkes ist auf abministrativem und polizeilichem Wege nicht erreichbar; er muß frei sein, wie die innere Durchbildung bes Individuums. Der Staat in höherem, edlerem Sinne wird an der Freiheit und Deffent. lichkeit erkannt; wo Menschen nicht unter ihren eigenen Gesetzen leben, da ist in Wahrheit noch kein Staat. Wenn dies früherhin in Bezug auf Preußen noch nicht klar genug

war, so haben es die Erdrterungen der Presse in das hellste Licht gesett. Dies gilt nicht bloß von den Freuuden des freien organischen Staatslebens, sondern auch von den Bertheidigern der alten Zustände. Die letteren sind fast ohne Ausnahme mit so unerhörter Schwäche und Sophistik aufgetreten, daß man sie für arme Teufelsabvokaten halten mußte. Das, was sie angriffen, haben sie bloß noch mehr befestigt. Die Gegner des constitutionellen Preußens haben sich um die Wette lächerlich, ja zum Theil sogar verächtlich gemacht. Das ersteredurch ihre Meinungen und Gründe, das zweite durch Mißhandlung der Thatsachen, der wirklichsten Wirklichkeiten. hat man und bei Gelegenheit des prenßischen Verfassungsantrages nicht alles glauben machen wollen? Hier sei nur ein Bekannt ist der abgegriffene Runstgriff, Beispiel angeführt. mit welchem das Verlangen der gebildeten Preußen nach einer Constitution als bloßes Parteitreiben bargestellt wird. So hat man auch die Verhandlungen zu Königsberg und die daraus hervorgegangene Denkschrift an den König verdächtigen wollen. Die ganze Sache soll nichts als die Rabale einer Faction sein, welche die Landtagsmitglieder überrumpelt habe. Die tiefgewurzelte Ueberzeugung, das gediegene Benehmen reifer Männer sänke bemnach zu berselben Erbärmlichkeit herab, wie eine ordinäre Hofintrigue. Hätten wir mehr Deffentlichkeit, besonders in Preußen, so würde die Nichtigkeit jenes Geschwäßes noch viel besser durchschaut werden, ja es hätte gar nicht aufkommen können, höchstens durch Leute, welche vom Lügen und von der Moucharderie Profession machen. Slüdlicher. weise reicht das bekannt Gewordene hin, um zu wissen, daß der preußische Verfassungsantrag der Ausdruck innerster Ueberzeugungstreue war und gleichsam von selbst, wie alles in sich Wahre, ins Leben trat, ohne daß künstliche Rachhelferei die reine That besudelte. Menschen von so redlichen Gesinnungen, wie die preußischen Stände, verschmähen die Dunkelschleicherei

und die Manier der Polizei, welche so gern das Nichtseiende sett und macht, und das Seiende verneint und zerstört. Daß die Königsberger That von 1840 in Absichten und Mitteln gleich rein und berechtigt war, diese lichte Thatsache hat von keiner Berunglimpfung verdunkelt werden können. Heutzutage lassen sich die Menschen nicht mehr die Geschichte unter den Der Unterzeichnete kann aus unmittels Händen wegstehlen. barster authentischer Quelle folgenden Hergang als thatsächs Die preußischen Stände wollten sich ihres lich verbürgen. guten Rechtes bedienen und einer heiligen Pflicht Genüge leiften, indem sie um vollständige Erfüllung des tief aus dem geschichts lichen Leben der Zeit hervorgegangenen Versprechens von 1815 Ein förmlicher Antrag von Seiten eines einzelnen baten. Abgeordneten wurde auf dem Huldigungslandtage gar nicht gestellt. Es bedurfte eines solchen nicht, weil bei der vorherrschenden Uebereinstimmung der Gesinnung kein Iweifel darüber obwaltete, wie die vorgelegte königliche Frage zu beantworten sei. Die Denkschrift an den König vom 7. September, von einem Abgeordneten verfaßt, wurde zunächst in dem betreffenden Ausschuß gründlich erwogen, und sowohl von diesem als später in dem Plenum unter unwesentlichen Abanderungen an-Ist in diesem legalen Verfahren eine Spur von Ueberrumpelung? Die Leute, welche es unbegreiflich und anmaßend finden, wohl gar den ersten Schritt zum Hochverrath darin erblicken, daß man eine andere als die officiell vorgeschriebene Ansicht habe, mögen sich vielmehr die Frage vorlegen, wie man sich die Abneigung der Regierung, ihre Propositionen den Ständen schon vor deren Einberufung mitzutheilen, zu erklären habe? Bedenkt man die kurze Zeit ihres Beisammenseins und die Masse der vorgelegten Gegenstände, so liegt das gedankenlose Jasagen nahe genug. Das Unzulangliche der Ueberlegung, Erörterung und Motivirung ift die unvermeidliche Folge. Gine factische Ueberrumpelung ist

babei unlängbar, mag die Absicht der Regierung noch so rein sein. Die Provinzialstände selbst konnten sich meistens diesen Uebelstand nicht verhehlen und machten Borstellungen dagegen. In der That fanden sie bei der Regierung Berückschtigung; aber welche! In dem letten rheinischen Landtagsabschiede wird dem Gesuche wegen vorgängiger rechtzeitiger Mittheilung der Propositionen gewillfahrt, "so weit dieselbe zweckmäßig erscheine und Bedenken nicht entgegenständen." Diese Ber-wahrung ist mehr als mysteriös.

Die politische Bildung der östlichen und anderer Preußen wird ihre staatsrechtliche Eristenz erlangen, trop aller ausgesprengten Rebensarten, als sei es nichts mit ihren Berfasfungemunschen, und biese sputten nur in einigen neuerungesüchtigen Köpfen. Gründlicher Irrthum und von hämischer Berdrehung nicht frei ist z. B. die Anfeindung des Ostpreußenthums in der Schrift: " Zur Literatur über den Königsberger Berfassungsantrag", so wie bei bem Lobredner derfelben in der Leipziger Allgemeinen Zeitung vom 20. und 22. Juni 1841. An letterm Orte wird " der von Ostpreußen aus redende sogenannte Liberalismus " als ein "durchaus isolirtes Phänomen" behandelt; und getadelt wird " die Befangenheit seines Standpunktes, die Illoyalität seiner Mittel, die Einseitigkeit seiner Argumente und der Mißbrauch der von ihm vorgeschütten Autoritäten" (Stein u. f. w., Hegelsche Philosophie). Lauter unbegründete Beschuldigungen. Das "isolirte Phanomen" ist in Wirklichkeit das Titelblatt eines aus weltbekannten Gründen geheimgehaltenen Buches. Bier Wochen freier Presse - und die, welche es angeht, würden erstaunen, wie allgemein verbreitet gewisse Ueberzeugungen nicht bloß in Oftpreußen, sondern im ganzen Reiche sind. Dentenbe und fühlende Menschen wollen nicht, daß der Staat eine Kaserne sei, sie verlangen allseitige freie Entwickelung: wie kann man ihnen "Befangenheit" und "Ginfeitigkeit"

Schuld geben? Diese Eigenschaften sind vielmehr das Erbstheil derer, welche keine Ahnung von der freien Persönlichkeit Anderer haben, welche den Menschen zu einem Dinge, das regiert wird, herabwürdigen, welche den Staat monopolisiren. Das Gewicht des Borwurfs der "illoyalen Mittel" fällt von selbst auf seine Urheber zurück, welche sich bei hellem Tage solcher Anklage nicht entblöden. Was den "Mißbrauch der Autoritäten" betrifft, so ware es lächerlich, erst beweisen zu wollen, daß der consequente Stein und der consequente Hegel die entschiedensten Stützen des constitutionellen Systems sind. Aber wozu einzelne Menschen? Die Weltgeschichte ist die allerstärtste Autorität für die heutigen Besörderer des freien Staats. Sie haben einen so breiten Boden unter den Füßen, als er jemals dem Neuen und einer großen geschichtlichen Consequenz vergönnt war.

Die wahren Feinbe bes eblen, freien Staatslebens, wie es der Würde des menschlichen Geistes entspricht, sind die Halben und die Heuchler. Halbheit entspringt aus verschies denartigen Quellen, thut aber durch ihr Schautelspstem immer Schaben. Heuchelei will ben Schein und Ruhm bes Fortschrittes, aber nicht das Wesen desselben; sie ist unbedingt sein gefährlichster Feind. Dagegen bie Freunde und Beförderer der staatlichen Freiheit bilden zwei Klassen, eine positive und eine negative. Die erstere kämpft offen und loyal in Wort und That; die andere ist die unverholene Reaktion. Ihr Leichentuch von Schnee und Gis deckt die junge Saat der Ein fräftiger Druck ruft ben Gegendruck hervor. Freiheit. Gewisse Begebenheiten, welche an und für sich genommen von der betrübendsten Art waren, haben unter andern kändern auch Deutschland weiter gebracht. Derselbe Fall ist es auf dem Gebiete ber Literatur; wer mag z. B. berechnen, wie viele freisinnige Ansichten das Berliner politische Wochenblatt her= vorgerufen und bestärkt hat? Die Deutschen Jahrbucher weis

hen ihm mehr als eine Thräne. In verwandter Weise haben sich allem Anschein nach die Flugschriften, welche gegen die ostpreußische Bewegung gerichtet wurden, das Wort gegeben, die Unumgänglichkeit einer frischen und freien Verfassung für Preußen recht klar und offenbar zu machen. Sie würden noch mehr gewirkt haben, hätten sich ihre Verfasser genannt. Auch das Eingangs genannte Schriftchen arbeitet im Weinberge des neunzehnten Jahrhunderts. Aus demselben und über dasselbe Folgendes.

Der Berf. beginnt mit sehr freundlichen Worten über Opposition. Sie sei überall, auch im Staate, unentbehrlich, wenn dieser ein organisches Ganzes sein und sich vor Einseitigkeit hüten wolle. Die lettere führe zur Gäbelherrschaft oder zur Anarchie. Aber die rechte Opposition sei eine vernünftige, des Erfolges gewisse. Ift bas nicht die liebe " officielle Opposition", auch ein Bestandtheil bes ganzen Amphibienspstems, die liberale Schminke auf dem Polizeigesicht! "Opposition muß sein, aber sie muß vernünftig sein, b. h. eine zum Spaß, ein Eunuch. Am besten wird sie von einem besoldeten Beamten verwaltet. Ein solcher "vernünftiger" Oppositionsmann ist die zeitgemäße Metamorphose des weiland Hofnarren. Dagegen "eine blinde, Alles über den Haufen rennende Kraft, welche nur agiren will und keine Reaktion dulbet, ist ein Unding, bas das Mißlingen in sich trägt und als todtgeboren gedacht werden muß." Un welches Exemplar der Opposition denkt der Verf. hiebei? Meint er die Insurrection gegen unerträgliche Tyrannei, so ist sie kein Unding, sondern etwas sehr Positives, auch wenn der volle Erfolg nicht sogleich sich einstellt. Meint er aber jede feste, entschlossene, aus Vaterlandsliebe unternommene Opposition, so ist auch sie kein Unding. Zu sagen, sie wolle keine Reaktion dulden, ist geradezu albern. Jede seit längerer Zeit bestehende Regierung hat für sich in der einen Hand die Gewohnheit des

Gehorsams, in der andern die Beamtenschaft und das Mili-Wer Opposition macht, und ware es nur auf Einem Punkte, weiß nur allzu gut, wie wenig Spielraum die Action der Staatsgewalt ihm läßt. Die "blinde Kraft, welche nur agiren will und keine Reaction duldet ", ist ein sehr bekanntes Ding: die Staatsgewalt in unfreien Ländern. Der Berf., dem wir nicht Unrecht thun mögen, gibt dies selbst zu: "Im Staatsleben sinkt jede Opposition, die sich des Mißlingens bewußt sein muß, von wannen sie auch herkommen mag, zur leeren Agitation herab, die nur zerstören, niemals wieder aufbauen kann, und die, in ihrer Art, deßhalb eben so eins seitig ist, wie es Monarchen - oder Pöbeldespotie nur immer sein können." Soll hier der Begriff der Opposition auch auf die Regierung übertragen werden, so kann diese unpassende Auffassung bloß Verworrenheit hervorbringen. Denn wenn gleich Regierungen sich öfter dem Willen und Streben ber Bölker opponiren, so wissen diese recht gut, daß solche Oppostion ihnen schwere Leiden bereitet und gewöhnlich blutige Opfer fordert. Deßhalb ist jener Name viel zu mild und ungenügend. — Was sollen wir aber mit dem Erfolge als Criterium? Die Rücksichtslosigkeit auf den Erfolg ist gerade das Kennzeichen des Sbelsinnes und der Ueberzeugungstreue. Sie wirkt, weil sie muß; Lohn oder Strafe, Glücks ober Unglückaussichten können ihre Handlungen nicht bestimmen. Demnach ist "leere Agitation" vielmehr solche Opposition, welche diesen Namen gar nicht verdient: Widerbellerei ohne Grund und aus Laune. Zum öftern ist sie die ehrlose Lüge, welche abgekauft werden will und ihre fetten Schandtage in dem Allerheiligsten der geheimen Polizei beschließt.

"Die "vier Fragen" wurden bei ihrem Erscheinen als ein Euriosum betrachtet" (S. 3). Sehr fälschlich und sehr richtig urtheilte so das Publikum. Die Flugschrift berührte sehr viele wunde Stellen des preußischen Wesens und schleuderte eine Menge flagranter Wahrheiten in die Deffentlichkeit. Daß man diese Wahrheiten mit Beschlag legte, war für sie eine Mumination, eine glänzende Rechtsertigung. In so sern die Flugschrift mitten aus der Wirklichkeit hervorging, war sie durchaus natürlich und gar nicht curios. Aber höchst curios war es freilich, daß in einer Zeit und in einem Lande, wo die Menschen spstematisch von aller Deffentlichkeit und Freimuthigkeit in Staats, auch anderen Sachen entwöhnt wurden, auf gesetzlichem und widergesetzlichem Wege, sich densnoch ein Mann fand, welcher Baterlandsliebe genug besaß, um die weit verbreitete Unbehaglichkeit und Unzufriedenheit in Worte zu fassen. Es wäre allzu curios, wenn das getadelte System ihn unangesochten gelassen hätte. Sin ganz artiger deutscher Prozeß hat sich an seine Ferse geheftet, u. s. w.

Unser Berf. meint, die "Bier Fragen" wären erst durch die Gegenschriften zu höherer Bedeutung gelangt. es waren vielmehr die zur Sprache gebrachten Dinge, welche der Flugschrift die mächtigste Theilnahme sichern mußten. Die Entgegnungen konnten nicht ungeschickter sein; der Berf. hat Recht, dies Schicksal der "guten Sache" zu beklagen. "Dstpreuße" hat durch seine Gegner einen tüchtigen Zuwachs an Kraft erhalten. Wir wollen aber nicht ungerecht sein. Wenn die Sache selbst ungeschickt ist, was können ihre Bertheibiger anders sein? Ist es ja doch keine leichte Sache, das Verwerfliche, z. B. einen Staat ohne Staatsbürger und ein öffentliches Leben ohne Deffentlichkeit, zu vertheidigen, das Unbegründete durch Gründe zu stüten. Scheingründe und Lügen sind zwar sehr wohlfeil; aber die Leute sind großentheils schon so störend klug, daß sie jene Assignaten nicht an Zahlungs Statt annehmen wollen.

Die Polemik des Verf. gegen die "Vier Fragen" ist um nichts gewichtiger und treffender, als die theilweise von ihm getadelte der früheren Gegenschriften. Ihm schrittweise folgen, verlohnt sich nicht der Mühe. Deßhalb können einige Beispiele genügen, als Gradmesser seiner Intelligenz. Wir wählen solche Puncte, bei denen es mißlich ist, die Antwort schuldig zu bleiben.

Bei Gelegenheit der Erörterung, welche ber "Ostpreuße" über das Berhältniß ber Bildungsstufe bes Bolkes zu seinem Einfluß auf bie Regierung gibt, nimmt unser Verf. mit triumphirender Miene des Gegners Wahlspruch: facta loquuntur, in die Hand und streckt ihn in den vaterländischen Sand mit folgender vernichtender Thatsache: "Wo gibt es eine freiere Verfassung, als im Nomabenleben, unb wie steht es da um die Kultur?" Zittert, ihr Freiheitsmän-Nun wißt ihr, daß die Freiheit im umgekehrten Verhältniß zur Cultur steht, daß die reinen Despotien die allergebildetsten Staaten sein müffen. Vielleicht bleibt euch aber noch ein kleiner Ausweg vor dieser fürchterlichen Consequenz offen. Wie, wenn die Nomadenfreiheit gar keine mare, wenigstens eine von der civilisirten Freiheit specifisch verschiedene? Wie, wenn die rohe Naturkraft eben das wäre, was von der gesetzlichen Freiheit beseitigt werden soll? Wie, wenn einem jeden Volke gerade so viel Freiheit gebührte, als es Cultur besitt, und wenn es je freier besto civilisirter ware?

Die Beschwerben bes "Ostpreußen" wegen sehlender Publicität werden von unserm Verf. auf die bekannte läscherliche Weise abgewiesen. Er pocht auf Artikel über den Gesundheitszustand der Schüler, über Postenresorm u. dgl., auf Veröffentlichung skatistischer Angaben, z. B. der halben Zeistungsspalte Budget, auf die Eristenz der drei Ministerialblätzter, auf die Zulassung vieler frem der Zeitungen, die sich oft sehr speciell mit uns beschäftigen! Angrisse aus wärtiger Zeitschristen auf Preußen würden oft in preußischen Zeitschristen widerlegt. Man bedenke, welche ungeheure Preßsreiheit! Weiter: das Recht der Beschwerdeführung

schütze vollkommen gegen Beamtenvergehen. Gine neuentbeckte Wahrheit! Wozu dann noch die "papierne" Publicität? Als Probe, zu welcher Bornirtheit die Unkenntniß des Auslandes und die egoistische Berliebtheit in sein eigenes Philisterium führe, kann die naive Art dienen, in welcher der Berf. ends lich doch dem "Ostpreußen" das Schlachtfeld räumt. "Die ganze Klage bes lettern über die hemmung ber Deffentliche keit in Preußen reducirt sich auf den einfachen Sat: Die gewöhnlichen sogenannten politischen inländischen Zeitungen, vorzüglich die Berliner, enthalten über wichtige., ins nere öffentliche Angelegenheiten wenig oder gar nichts." Nicht wahr, welche nicht der Rede werthe Kleinigs Das ist ja gerade ber Jammer und die Unwürdigkeit, teit! daß das Censurspstem uns den Staat, welcher uns selbst gehört, aus der Presse wegescamotirt hat! Aber noch mehr. Der Verf. führt uns von einer Ueberraschung zur anderen. Es ist ihm nicht ganz klar, ob der Mangel an Deffentlichkeit rinzig und allein Schuld der Regierung sei. Aber immer besser. Selbst dies zugegeben, so ist Folgendes die Lösung des erhabenen Räthsels: "Wir erlauben uns zu argumentiren, daß die Regierung den gemeinen Mann, der der größesten Mehrzahl nach — vorausgesetzt nämlich, daß er dafür Sinn und Neigung hat, was doch sehr häufig nicht ber Fall ist nur eine Zeitung lesen kann, nicht in einen Ideenkreis, ber ihm und durch ihn der Gefammtheit gefahrbringend ist, ziehen lassen will. "Die Wahrheit ist für den Weisen." (Schiller in Don Carlos.) Man muß einräumen, daß der Verf. der Wahrheit ziemlich nahe gekommen ist, ganz in der Einfalt seines Herzens. Die zärtliche Liebe und Sorgfalt der Regies rung für das Wohl des gemeinen Mannes an Leib und Seele, sie also machte aus den preußischen Zeitungen lauter Kirch-Das ware ja dasselbe System, als ließe man die Seihöfe? nigen verhungern, damit sie sich nicht den Magen verderben.

1

Rein, du grundehrliche Seele, die Sache hängt noch anders Namenlose Schüchternheit und Angst vor öffentlis cher Erörterung einerseits, Bequemlichkeitsliebe und hang zu unbeschränkter, ungestörter Regiererei anderseits hat ben Deutschen ihre politische Preffe so mannigfach verkümmert und uns Freilich mit Gradunterschieden: beutsche, preußische und österreichische Zeitungen stellen brei Entwickelungsstufen dar, das Helldunkel, die dunkle Helle und das Dunkel. Die Helle selbst ist mit der Censur unmöglich; ebenso ist ein Cens furvolt politisch unmündig und, dem beliebten Irrthum zufolge, am leichtesten zn regieren. Die geschichtliche Wahrheit ist, baß ein scharf überwachtes, überall controllirtes Bolk bas unzuverlässigste und schwächlichste, und babei zu unruhigen Bewegungen und Aufständen sehr geneigt ist. Die Geheimthuerei kann unmöglich Vertrauen erwecken. Wie wahr fagte ber Minister Graf Hertberg in seiner in der Atademie der Wis senschaften zu Berlin gehaltenen Rede (23. Aug. 1787): "Jeber Staat, der seine Handlungen auf Weisheit, innere Stärke und Gerechtigkeit gründet, verliert nicht, sondern gewinnt, wenn er sie ans helle Tageslicht bringt, und die Publicität ist nur für solche Staatsverwaltungen gefährlich, welche finstere und unterirdische Schleichwege lieben." Diese Worte führt unser Berf. selbst an; sie bleiben aber bei ihm ein tobtes Citat. Seinen "gemeinen Mann" muffen wir nun noch in Kurze seciren. Man bemerke ben Wiberspruch: eigentlich gibt sich der gemeine Mann nicht häufig mit Zeitungslesen ab; damit aber die Wenigen, welche es thun, nicht einseitig werben, duldet die Regierung gar keine Deffentlichkeit über Inlandis Allein für eine lebendige Theilnahme an der einheimis sches. schen Politik kommt gar nicht in Betracht, was man ben gemeinen Mann nennt. Die lettere Beziehung paßt bloß für Ungebildete und im materiellen Leben Befangene. Dem Berf. zufolge wären für die Regierung alle gebilbeten Klassen gar

nicht vorhanden; höchstens könnte sie für "die Weisen" eine geheime censurfreie Wahrheitszeitung erlauben.

Seinen obersten staatsrechtlichen Glaubensartikel gibt ber Berf. in Folgendem: "Ein guter, weiser Fürst ist dem Volke, ein treues, loyales Volt bem Fürsten die allein denkbare Ga-Wo die Gute und Weisheit des Fürsten, Die Treue und Loyalität des Volkes fehlt, helfen alle geschriebenen Berträge nichts. Lettere begünstigen überhaupt nur das Festhalten an dem Buchstaben; und der Eid — jeder Theil weiß ihn zu seinen Gunsten zu deuten, und die Abhülfe liegt allein in ber — materiellen Macht." Diese Ansicht mag für Kammerherren brauchbar sein; für die tausendfach verschlungenen Interessen eines Volkes ist sie unnütz, ja unheilvoll. Ein Fürst selbst, welcher "gut und weise" ist, begreift die Nothwendigs teit schützender Formen, deren sich erforderlichen Falls ein Bolt gegen Uebergriffe und Ungerechtigkeiten ber landesherrlis chen Gewalt bedienen könne. In Wahrheit find bloß die schlechten und thörichten Fürsten auf ihre Unumschränktheit eifersüchtig. Auf dem Standpuncte des Verf. dürfte aber gar tein Unterschied zwischen guten und schlechten Fürsten gemacht werden. In der That geschieht es auch nur pro forma. Für gewisse Menschen und Sphären ist der regierende Fürst "gut und weise", so gut wie der Papst unfehlbar ist, so gut wie dem Communicirenden die Sünden vergeben werden. Das her die durch alle Jahrhunderte sich gleich bleibende Gestalt der fürstlichen Geburtstags - und Huldigungsgedichte. Erstgeburt ist die wahre Quelle und Inhaberin der "Güte und Weisheit". Im einfachsten Ausdrucke lautet jenes öffentliche Recht des Familienstaates: Jeder Fürst ist dem Volke die alleinige Garantie. Solche Folgerungen sind unvermeidlich, wenn man einen unbegründeten Widerwillen gegen "geschriebene Berträge" hat. Mit Unrecht wird oft vorausge= set, daß Constitutionen keinen andern Zweck haben, als bloß

den Sturz des Fürsten oder die Tyrannistrung des Bolkes zu verhindern. Sie sind vielmehr eben so sehr für gewöhnliche Zeiten berechnet, als für außerorbentliche Zufälle. Gie regeln und organistren die wechselseitigen Rechte zwischen Fürst und Volk; nur unklare Köpfe, welche keine Ahnung vom jus haben, können behaupten, daß öffentliche Verhältnisse nicht eben so sehr der Festigkeit und gesetzlichen Ordnung bedürfen, als Privatverhältnisse. Daß bei Constitutionen auch Umwälzungen Statt haben, wer wollte es läugnen? Aber erschwert werden die letztern, wenn Conflicte auf dem Rechtswege sich abmachen lassen. Ein Land, welches keine Eriminalgesetze schreiben, drucken, fixiren wollte, mußte nach ber absolutis stischen Theorie die wenigsten Verbrecher haben, indem es sich auf die "Güte und Weisheit" der Menschen verließe. das schreckliche "Festhalten an dem Buchstaben" gegründet, so muß man alle Gesetze abschaffen, benn sie alle begünstigen es. Wohlverstanden, der Buchstabe kann nur von der Un= redlichkeit gemißbraucht werden. Als Organ des Geistes aufgefaßt, kann er mit diesem nicht in Widerspruch stehen. — Die nothwendige Consequenz des monarchischen Absolutismus spricht der Verf. in aller Naivetät selbst aus. Die "materielle Macht" ist die Seele aller Gesetze, der eigentliche Regent; denn schließlich bei Collisionen zwischen dem Herrscher und den Beherrschten kommt alles darauf an, wer bessere Fäuste hat. Da liegt die ganze Rohheit, Gesetzlosigkeit und Barbarei der anscheinend so liebreichen, von Milde und Rührung überströmenden Patrimonialidee offen zu Tage.

Die Einzelheiten, mit welchen der Verf. die "Vier Frasgen" zu entkräften glaubt, sind so oberstächlich, so wenig probehaltig, daß ihre Widerlegung Luxus wäre. Sie widerslegen sich durch handgreifliche Grundlossgkeit meistens selbst.

Zum Schlusse mag bloß noch erwähnt werden, daß der Verf. die Nichterfüllung des Reichsständeversprechens von 1815

in der "Macht der Umstände" begründet findet. schon formell genommen, eine höchst mißliche Erklärung. welchem Lichte erscheint ein Staat ober ein Privatmann, welcher sich wegen Nichterledigung einer feierlichen Zusage mit den Umständen entschuldigt? Lähmender Zwang allein kann rechtfertigen. Prüft man aber bie Beschaffenheit ber Umstände selbst, so weist sich das Richtvorhandensein einer freien Reichsverfassung in Preußen als Ergebniß bes freien Willens und veränderter Unsichten aus. Die politische Freis heit wurde den Preußen und überhaupt den Deutschen von Dben her verheißen, weil die Völker ihre Mündigkeit erhärs teten, zunächst daburch, daß sie ihre Freiheit wieder eroberten und zugleich den Regenten ihre Throne retteten und sicher-Die Fürsten selbst erkannten die Mündigkeit der Bölker und ihre Berechtigung zu einem öffentlichen Staatsleben an. Ist es in Preußen noch nicht bazu gekommen, so mögen bem Einen "Umstände" von Gewicht erscheinen, welche für den Andern nicht maßgebend sind. Im Gegentheil sind "Umstände" eingetreten, welche die freie Staatsverfassung jest noch bringender empfehlen, als jemals. Vor allen nennen wir ben einen "Umstand", daß die Bewohner Preußens noch mehr Mündigkeit und Fähigkeit zum Staatsbürgerthum haben, als in der Befreiungszeit. Die Fortschritte in der Intelligenz möchten nun entsprechende politische Rechte genießen. in höheren Sphären ehemalige Ansichten sich geändert haben, so steht diesem Umstande der andere Umstand mit überwies gender Kraft entgegen, daß die Bolksansicht sich nicht geans bert hat. Besonders ist sehr lebendig die Ueberzeugung, daß bie politische Unfreiheit über turz ober lang wieder zur alten Unmündigkeit führen muffe. Daher die vielfachen beutschen Bewegungen für einen allgemeinen Zustand von Freiheit und Karl Nauwerd. Recht.

## IV.

## Der vaterlanbische Preuße.

Beifallige Grtlarung.

Die Spenersche Berlinische Zeitung brachte in der Beilage ihrer Rummer vom 8. October 1840 einen "Richt polemisch" überschriebenen Artikel, voll Klarheit und Kraft, wie deren selten erscheinen. Der Journalismus würde durch seine Alltäglichkeiten, durch die Menge mittelmäßiger oder geradezu lügnerischer und gefährlicher Artikel die traurigsten Verwirrungen in der öffentlichen Intelligenz anrichten, raffte er sich nicht von Zeit zu Zeit, sich selbst übertreffend, durch Artikel auf, welche sich wie Etappen der Völkerweisheit, wie Signalstangen und Leuchtthürme der geistigen Cultur unwiderstehlich der Gesellschaft bemächtigen. So etwa verzeiht man einem genialen Schauspieler, der und zuweilen rührt und hinreißt, seinen zweideutigen Lebenswandel.

Man muß bedauern, daß der oben genannte Auffatz nicht in allen vielverbreiteten Zeitschriften zugleich erschienen ist, welche sich übrigens beeilen sollten, sich durch ihn zu bereischern. Er verdiente, in allen preußischen Hauspostillen, Castechismen und Exercirreglements als Anhang zu glänzen. Der Verfasser desselben (nach der Unterschrift: "ein Preuße") hat seine Sätze kurz und bündig hingestellt. In der That beweist

die vaterlandische Wahrheit sich durch sich selbst; ihr allein ist der Zirkelbeweis gestattet, sie überhebt sich aller Gründe; deshalb führt der Bezeichnete fast gar keine an. Jedoch ist es zuweilen gut, im Interesse der minder Unterrichteten, die Wahrheit noch mit Beweismitteln des Weiteren zu unterstüßen.

Der Auffat beginnt: "Preußen ist das gand der Intelligenz; bas ist ein anerkannter, vielfach ausgesprochener Satz. Aber Preußen ist auch das einzige kand der Welt, wo wahrhaft gesetzliche Freiheit herrscht. Diese Sate stehen in Wechselwirkung und unterstüßen sich gegenseitig im Beweise ihrer Gemeingültigkeit. Es liegt aber auch in ihnen und ganz vorzüglich im letten der zureichende Grund, aus dem die Lehren der liberalen Propagandisten "von den pos litischen Garantien" und "von den constitutionel= len Monarchien" in Preußen verhallen." Das ist jedem guten Preußen aus der Seele gesprochen; auch der bescheis denste muß es zugeben. Es ist höchst zweifelhaft, ob sich auch in anderen, hauptsächlich beutschen gandern jene Intelligenz finde; in solcher Fülle wenigstens, wie Preußen, besit kein einziges sie. Deßhalb nennt man bekanntlich allgemein Preussen "das kand der Intelligenz"; so wie man von einem Baterlande der Pflanzen spricht: benn anderswo kommen sie meistens nur verkrüppelt fort. Und die "gesetliche Freiheit", welche bloß in Preußen besteht, ist sie nicht das A und O der politischen Weisheit, die Wurzel der Volkswohlfahrt, die Ueberschrift eines realidealen Staates? Die Freiheit unter polizeilicher Aufsicht ist bas Merkmal des vollkoms menen Staates und ber allgemeinen Zufriedenheit. Gewiß, der Anblick der grausenvollen Blutbader, der ewigen Bürgertriege, ber unaufhörlichen Wirren und Streitigkeiten über Freiheit und Ordnung, über Staatsgrundsätze und Wahlmodus in gewissen deutschen und westeuropäischen Kändern muß das

tiefste Mitleid einflößen. Treffend macht der Berlinische Urtitel bemerklich, daß "der Rechtszustand in Preußen nicht von Abstimmungen und Parteien abhänge." Man sehe dagegen in England und Frankreich, wie wandelbar die Gesetze, wie alle Verhältnisse sich kreiselartig drehen, wie zweideutig und straßenräuberisch die Gerechtigkeit, wie die bürgerliche Gesellschaft sich zu Gas verflüchtige! Was heute erlaubt ist, wird morgen verboten; man weiß häufig gar nicht, was gerade Rechtens ist. In den Zwischenacten des Umstürzens und Mas chens gibt es Stunden, Wochen, Monate lang gar keine Ge-Bei den Wahlversammlungen in England ist man des Lebens nicht sicher; man thut wohl, bis an die Zähne bewaffnet, ober besser, gar nicht hinzugehen. Welcher Engländer das Unglück hat, Tory zu sein, kann ber sich schmeicheln, von einem Whigministerium Amt und Brod, wäre es auch nur eine Dorffüsterei, zu erlangen, ja nur in seinem rechtlichen Besitze geschützt zu werden? Sicherheit des Eigenthums und der Person ist im westlichen Europa bloße Einbildung. Möchten doch alle Nationen, namentlich die deutschen Landsleute, welche den trostlosen, unheilbesäeten Weg der constitutionellen Verfassungsform eingeschlagen haben, nicht allzu hohes Lehrgeld bezahlen, möchten sie (falls es ihnen die geringe Intellis genz erlaubt) bald begreifen, wie unglücklich sie sind; möchten sie zu der schönen Ueberzeugung der Preußen emporsteigen, welchen (wie "ein Preuße" fagt) "es hell und klar einleuch= tet, daß ein Ausdruck im Leben segensreiche Bedeutung nicht haben könne (constitutionelle Monarchie), ber aus Worten zus sammengesett ist, die unter sich in einem innern, nie zu lösenden Widerspruche stehen; in ihnen lebt es kräftig, daß in der Einheit die Macht ruhe; und mit Jauchzen und Jubel können sie das königliche Wort entgegen nehmen, das ihrer Freis heit die sicherste Gewähr ist." Ja, die Weisen der Erde, die edelsten Bölker haben jenen "Widerspruch" von jeher erkannt; singt boch schon Homer, die Blume der altgrieschischen Gultur, gerade so wie ein Preuße singen würde:

"Ohne Gebeihen ift Bielherrschaft; nur Giner foll herrschen!"

Und Platon, in welchem die klassische Philosophie gipfelte, hätte seinen bekannten Satz so ausbrücken können: der König ift Philosoph und der Philosoph König. Aber jener "Widerfpruch " ist auch ein äußerlichsetymologischer. "Constitutionell" erinnert an das "Zusammengesetzte", an pures Flickwerk. Ein einfacher Blick auf solche känder zeigt uns ein Chaos zahlloser auseinanderfallender Atome, eine bodenlose Anarchie, eine permanente offene Rebellion der Notten des Ahriman gegen das gute Princip, während die absolute Monarchie eine Wahrheit ist, weil sie von organischer Einheit durch und durch gefättigt und weil ihr Regierungssystem schlechterdings das Söchste ist, was der menschliche Geist in diesem Fache leisten kann. Die absolute Monarchie hat ein Problem gelöst, eben so schwer, wie die Quadratur des Zirkels: eine Nation wie eine Compagnie exerciren zu lassen, eine allgemeine Berbrüderung zu bewirken. In ihr leben die Menschen in kindlicher Ruhe; über alle Verhältnisse legt sich der Schmelz idpllischer Zufriedenheit. Das eben ist das Große, Ewige der ächten reinen Monarchie, daß sie die uralten Staatsfundamente, welche aus einer Zeit stammen, wo nach der rührenden wahrhaft historischen Bölkersage bas Menschengeschlecht der Gottheit näher stand, durch alle Culturstufen mithindurchnimmt, daß in ihr die unveräns derliche Substanz der menschlichen Natur, vor allen Dingen der unbedingte Gehorsam, das von Gott selbst eingesetzte patriarchalische Dasein, ungetrübt von abstracten Chimaren (z. B. der freien Staatsbürgerschaft, Gelbstbesteuerung, Rede= und Schriftfreiheit) alle Zeitalter überdauert. Jeder Kamilienvater in Preußen ist ein Patriard, im althiblischen Sinne; er weiß genau, wo und in welcher Person verkörpert ber

Staat zu finden ist. Gott ist Alleinherrscher und regiert unumschränkt ohne Kammern (sie werden im ersten Buche Moss gar nicht erwähnt): so muß es auch auf der Erde sein, dem Abbilde des Himmels. Gesegnet sind die Känder, in welchen das Wort des Königs noch heilig ist, welche im Voraus von der Ueberzeugung beseelt sind, daß alle öffentlichen Angelegenheiten in der Hand Eines Mannes sich eben so gut stehen, wie die katholische Glaubenslehre und Kirchenzucht, welche von den untrüglichen Päbsten Einheit und Unwiderlegbarkeit So kann benn der Berlinische Artikel äußern: "Die empfing. Preußen dürfen es sich sagen, daß viele Gesete und Einrichtungen ihres kandes dem Ideale gleichstehen." Der Wahrheit zu Ehren muß man hinzufügen, erstens, baß dieser Sat gleich wahr bleibt, mag man das Ideal als göttlichen ober menschlichen Gebanken fassen; zweitens, daß das Idealische in Preußen nicht ganz und gar menschlichen Erfolgen, sondern etwas auch der climatischen Beschaffenheit zu verdanken ist. Die Realissrung des Ideals sticht am meisten hervor in der zahlreichen Beamtenschaft, welche in jeder Provinz eine förmliche Armee bildet. Wie reich muß ein Staat sein, welcher so viele Menschen Jahr aus Jahr ein pünktlich besoldet! noch mehr, welcher die Hälfte seiner Einkunfte bloß für das Kriegsdepartement ausgibt! Das kann doch kein andres kand daran wenden! Und dieser ibealische Zustand wird gar nicht durch zu hohe Besteuerung hervorgebracht; denn die vielfachen Beschwerden über dieselbe bei den untern Classen, wie Tagelöhnern z. B. in Schlessen, findet man in preußischen Journalen nirgends gedruckt, deshalb find sie sicherlich unbegründet. Wo' nicht, so würden sie gleich Anfangs erledigt worden sein. — Der mehrerwähnte Aufsatz rühmt auch "den hohen Standpunkt, auf dem die Sittlichkeit und Bolkstugend der Bölker Preußens stehen". — "Bieles bekunde dies, und namentlich die fortwährende Verminderung der Zahl der

Bergehungen gegen die Steuer. und Zollgesetze." Je geiststeicher, desto positiver. Richt nach hohlen Theorien läßt sich die diffentliche Sittlichkeit beurtheilen; nein, ihr untrüglichster Thermometer fast ist die Erfahrung über die Sittlichkeitsprosportionen des Schmuggelhandels. Es ist sicher unnöthig, noch andere statistische Rotizen beizubringen, wie z. B. die anderswounerhörte Wirksamkeit der Mäßigkeitsvereine in Preußen. Wogäbe es so viele nüchterne Leute als in diesem Lande? Wowäre endlich die Polizei, dies Geheimnis der wahren Staatsstunst, diese Locomotive der Sittlichkeit und des Pietismus, zahl sund segensreicher als dort?

Berschweigen darf man übrigens nicht (die Unparteilichkeit erheischt es), daß hie und da in Preußen Klagen über zu viele Freiheit gehört worden sind. Möchte dieses Reich doch hierin seinen Idealen nicht untreu werden! Aber selbst das verstärkt den Beweis dafür, daß Preußen über die constitutionelle Entwickelungsstufe längst hinweg ist; so wie ein Wunderkind ganze Capitel in der Grammatik überspringen darf, weil es sie schon von selbst weiß. Ein preußischer Patriot schlug daher nach ber Huldigung ein wenig schwärmerisch vor, 1940 zu schreiben. Die preußischen Stände aber und andere, welche für Preußen eine allgemeine Volksvertretung forbern, worin sie mit der früheren Willensmeinung Königs Friedrich Wilhelm III. als gute Royalisten übereinstimmen, aber, seit der Wind umsetzte, illoyal find, steden in einem tiefen Anachronismus, indem sie etwas suchen, was sie schon seit Jahrhunberten in der Hand halten. Wer spannt denn auch Pferde vor einen Dampfwagen? Mit Recht behauptet der Berlinische Auffat : "Es ist gewiß und wahrhaftig mahr, was ein Berliner Correspondent der Leipz. Allg. Zeitung in seinem Rachberichte (Dr. 269) über die Hulbigungsfeierlichkeiten in Königeberg so sceptisch ausspricht: "daß die Preußen den Ausspruch ihres Königs, im Königsberger Landtagsabschiebe, in ihrer

Intelligenz mit Jubel aufgenommen hatten." Kraft ihrer Intelligenz unterscheiden die Preußen den Glanz der Wahrheit vom falschen Scheine u. s. w. Jede Bemerkung hiezu wäre überflüssig; es war vorauszusehen, daß das tiefgewurzelte von Streckfuß anatomirte Bolksbewußtsein ber Preußen, baß die unbeschreibliche Begeisterung für alles Vaterländische, welche auch des Eckenstehers Brust durchglüht, aufs kräftigste Bestrebungen von sich stoßen würde, welche Ausländisches, schon als solches von der preußischen und namentlich der Berlinischen Volksthümlichkeit Gehaßtes, in den preußischen Staat einzuschwärzen Miene machten. Der bezeichnete Schriftsteller erinnert mit gutem Grunde, daß "die Preußen zu ihrer Erkenntniß keine Vergleichung mit nichtpreußischen Zuständen bedürfen; die Wahrheit stehe auf sich selbst". Die Unvergleichlichkeit an und für sich wahrer Zustände ist außer aller Frage; das Gluck des Liebenden kennt keiner außer ihm. Deßhalb war auch alles gesagt, wenn Delphi "der Rabel der Erde" hieß; benn mehrere Rabel kann es nicht geben. Deß= halb nennt sich auch China "das Reich der Mitte", oder das "himmlische Reich", und verlacht das ausländische Gelächter. Das befremdet keinen, der Chinas wunderbarsweise Einrichs tungen genauer kennt. Wer eine Ananas ist, weiß, ohne einen Kürbis zu kosten, wie gut sie schmeckt. Die vaterländische Wahrheit schwebt frei und hehr über der dicken Atmos sphäre der Unklarheiten und Lügen, gleichwie nach Pindar "ber göttliche Vogel bes Zeus sich nicht um bas Krächzen gemeiner Raben fümmert".

Schließlich sei erlaubt, eine Vergessenheit des Berlinischen Artikels auszugleichen. Ausländische Tadler sinden oft Anstoß an den preußischen Censurgesetzen; in ihrer Blindheit sehen sie nicht das Idealische in denselben. Zuvörderst sollte man doch rühmend die gleichmäßige Gerechtigkeit anerkennen, mit welcher die Censur gegen das Mitglied der Academie der Wiss

senschaften, wie gegen ben neuerungssüchtigen Handelscommis verfährt. Dann bas Wesen der Censur selbst betreffend, warum sollten denn abgemachte und vollkommen klare Dinge, wie die Staatsgesetze und Staatseinrichtungen, noch öffentlich beleuchtet Die Regierenden wissen ja bereits alles bergleichen werden? haarklein, was für die Köpfe der Regierten unnützer Ballast sein würde. Wirklich sind diese sehr dankbar, daß ihnen alle Mühe des Denkens über öffentliche Angelegenheiten abgenom-Was dagegen noch unerledigt ist, oder erst gemen wurde. schaffen werden muß, z. B. das Droschkenwesen, die Erleuchs tung der Hausnummern u. a. wird der freiesten und gründs lichsten Untersuchung eröffnet, versteht sich mit den gebührenden Einschränkungen. Auch die notae censoriae von Louis Drucker erfreuen sich von Seiten ber Censur eines ausgedehnten Spick raums; sind sie politisch, so schickt er sie in die Leipziger Allgemeine Zeitung. Viele andere Dinge endlich werden von ber Censur sehr liberal behandelt, z. B. die mathematischen Wissenschaften, das Intelligenzblatt, die Bisitenkarten u. a. Selbst durch den Mißbrauch dieser Schreibfreiheit, z. B. zweis deutige Mottos auf Etiketten, hat die langmüthige Censur sich nicht zur Verschärfung der bestehenden Verordnungen hinreißen lassen. — Im Uebrigen ist es handgreiflich, daß die Censur in Preußen (sowie anderswo) die unerläßliche Bedingung ber öffentlichen Wohlfahrt und Ruhe ist, weil sie dafür sorgt, daß das Wahre und Heilsame bekannt gemacht wird. Beispielsweise hierfür sei das leider wegen Metallschwindsucht fürzlich zur Unsterblichkeit eingegangene Berliner politische Wochenblatt genannt, bessen Widersacher mit dem verdienten Maulkorbe einhergehen. Unbefangene Leute wissen, daß die Censur nicht gegen das intelligente Bolt, sondern bloß gegen einige Uebelwollende, welche natürlich nirgends fehlen, gerichtet ist, gegen gewissenlose Verführer, die das Volt vermittelst Sophismen seiner sonnenklaren burchbachten Einsichten berauben, ihm seine auf dem Felsen des Vertrauens ruhende unerschütterliche Ueberzeugung erschüttern wollen. Es ist heilige Pflicht der hohen Behörden, solchen, wenn auch vers einzelten, Anschlägen mit Ernst und Kraft entgegenzutreten. Daher fühlt sich Sinsender dieses glücklich in der Ueberzeugung, daß jeder preußische Sensor einer Widerlegung des oben ges nannten Berlinischen Artikels, sollte überhaupt Jemand sie unternehmen, die Druckerlaubniß verweigern würde.

Rarl Nauwerd.

Stimmen aus Preußen an Preußen. Fünf Gespräche. Heiwinter.

Wir haben jüngst") versucht, die katholischen Röthe Preussens auf ihren Begriff zurückzuführen; vorliegendes Schriftchen zeigt, wie sich ein ähnliches Bewußtsein über diesen Gegenstand immer mehr im Bolke ausbreitet; und hätte auch der unbekannte Verfasser noch gründlicher und tiefer greifen und sich schärfer und weniger breit aussprechen können — was er gesagt hat, ist doch verständig und verständlich gesagt, und man kann Bieles auch zwischen den Zeilen lesen; er sei uns also will-Nichts nimmt von unsern öffentlichen ober vielmehr geheim = öffentlichen Angelegenheiten mehr die allgemeine Theilnahme in Anspruch als unsere Verhältnisse mit Rom. Die unfreien Zustände, die Riederbrückung bes politischen Lebens, die Censur, die Polizei, die romantisch-pietistischen Tendenzen und was damit im Zusammenhange steht — Alles dies drückt so empfindlich nur auf die edleren Theile des Boltes, daher benn auch unsere Gegner mit Recht behaupten, die "gesunde, ehrenwerthe Mehrheit der Nation" sei mit den preußischen Zuständen vollkommen zufrieden und fern von unsern Klagen.

<sup>\*)</sup> In ben beutschen Jahrbuchern.

Denn allerdings bilden Bauer und Handwerksmann die bedeutende Mehrheit, sie sind ferner im Ganzen ehrenwerth und auch in der Regel gesund. Aber bei den protestantisch = papst= lichen Angelegenheiten fühlt sich auch diese "gesunde, ehrenwerthe Mehrheit" innigst betheiligt, auch der gemeine Mann lauscht begierig auf bahingehörige Neuigkeiten, ber Katholik, weil ihm die Priester sagen, es handle sich um seine heilige Religion, der Protestant sieht sich in seinem protestantischpreußischen Stolze auf das Empfindlichste verlett. Wir haben den Papst nun seit drei Jahrhunderten verachtet, ja es war so weit gekommen, daß man von ihm nicht mehr und beinahe dasselbe, als vom Kaiser von China sprach, und jett ist er plötlich wieder ein großer Herr geworden, halt die Getreuen und die Abtrünnigen unausgesetzt in Athem, lehrt den steifen preußischen Rücken Bücklinge und Kraßfüße machen und versehen wir ein klein Wenig babei, flugs geht's wieber unter bem Gelächter ber Eminenzen von vorn; es sei, heißt es, nicht canonisch gewesen. Kurz, ber große Bölkerhirt läßt ben nordischen Bären, ber sich nicht mitweiden lassen will, wenigstens zur Kurzweil tanzen. Es ist, sage ich, nichts allgemeiner, als das Bewußtsein dieser schmachvollen Lage, und wir sagen wahrlich nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß die Art, wie sich der preußische Staat dem Papst gegenüber gestellt hat, die Protestanten auf das Tiefste kränkt und kränken muß, und daß die aufgeklärten Ratholiken nicht minder mit großem Bebenken sehen, was sich ein Staat, ber so stark, so mächtig sein könnte, in diesen Verhandlungen vergibt, bloß weil er seine Schwäche nicht einsehen will, und sich scheut, eine bittere Arznei einzunehmen. Mit beinem besten Fleisch, Antonio, bezahlst du beine Schulben? Run sieh', der alte Shylock west bas Messer und ist bereit. Jammernd umstehen dich deine Freunde, und Porcia, scheint es, ist sehr weit, sehr weit.

Der Verfasser weist darauf hin, in wie verkommenem Bustande sich das Papstthum im vorigen Jahrhunderte und im Anfange des jetigen befunden habe, schon längst gegen den Verlauf der Weltgeschichte in seinen reservatis ecclesiasticis protestirend, und schon längst von ihr seiner wahren Bedeutung nach absorbirt. Wie es dann allmälig wieder zu Ansehn und Macht gekommen, indem man angefangen, "die Handhabung der Fesseln, welche sich aus der Religion bereiten lassen, als ein wesentliches Attribut jeder Staatsgewalt zu betrachten", und wie bann die Furcht vor der Jacobinermüße den Triumph der Kapuze vollendet und der Papst der mahre Reprasentant aller Legitimität geworden sei. Darin liegt viel Bekanntlich waren die nächsten Erben der Reformation bie Fürsten. Ihre Macht erhielt badurch einerseits die ideelle Grundlage, andrerseits eine Fülle materiellen Besiges; der Gegner, der bis dahin anerkannter Weise der Bertreter der Idee gewesen und als solcher auch die Schätze der Welt lieb gewonnen und errungen hatte, lag ohnmächtig am Und die fürstliche Gewalt säumte nicht, das neue Boden. Terrain auszubeuten, die Macht der Stände, die Schranken der Verfassungen und Herkommen wurden immer mehr zu ohns mächtigen Schatten, und so arbeitete sie sich endlich zu dem gottverlassenen Grundsaße aus: l'état c'est moi, oder zu dem, wie sich Wachler ausdrückt, "erblichen Taumelwahn der ' Stuarts von dem göttlichen Ursprunge und Rechte der monarchischen Gewalt", ein Wahn, der sich natürlich dem Statthalter Gottes gegenüber nicht hatte behaupten lassen, aber nach der Reformation in katholischen und protestantischen Ländern seine eigentliche Bedeutung bekam. Als endlich das freie Bewußtsein der Reformation auch die untern Schichten bes Volkes burchdrang, da erfolgten, durch diese Grundsätze und ihre Consequenzen hervorgerufen, je nach den verschiedes nen Volksbedürfnissen Revolutionen, im siebenzehnten Jahrhunbert in England, ich achtzehnten in Frankreich. Aber zwischen diesen Revolutionen zeigte bie Weltgeschichte auch in einem glänzenden Beispiele, wie die Seelengröße, auch ohne durch die Revolution gezwungen zu sein, fähig ist, ben Nimbus des hinaufgeschraubten Fürstenichs abzulegen und ihre Glorie nur in der weltbewegenden Idee und ihrer Thatkraft zu suchen. Dieses leuchtende Meteor seiner Zeit, dieser Morgenstern einer bessern Zukunft ist Friedrich der Große, nach dem Maßstabe unserer Zeit immer noch ein Tyrann, neben den hochmüthigen Caaren, den Bourbons und Habsburgern seiner Zeit aber ein schlichter Bürger, der erste seines Staates. Das Beispiel war gegeben, der Weg gezeigt, wie der Fürst von seiner transscendenten Söhe herab in den Schoß des Bolkes steigen und zu einer gereinigtern und ideellern Eristenz wiebergeboren werden könne. Aber Gelbstverläugnung ist schwer. Die französische Revolution kommt, und muß auch Preußen revolutios niren. Aber schon längst war die Kritik lebendig geworden; je härter der Druck, desto schärfer der Zweifel; die Analyse des Begriffs und die Betrachtung der Geschichte fingen an, den Glanz des Purpurs und des goldenen Thrones zu zernagen — ba flüchtete sich bas bedrängte Königthum hinter ben Vorhang der Religion, und wo das "Allergnädigste" und das "Großmächtigste" nicht mehr ausreichte, da schützte das "von Gottes Gnaden"; die Kirche, früher nur eine Clientin, wurde jett hoffähig. Als nun aber gar unter den furchtbarsten Erschütterungen aller Berhältnisse der absoluten Monarchie die Volkssouveränität, dem göttlichen Rechte bie Menschenrechte entgegen traten, und die Gottesgeißel unter diesem neuen Paniere die Throne Europa's fegte, da folgte zwar eine erzwungene, momentane Wiedergeburt der monarchischen Gewalt, aber auch um so entschiedener, nachdem der Sturm ausgetobt, eine Reaction, ein um so ausgesprocheneres Festhalten am göttlichen Rechte, und das Königthum ward zum himmlischen Lehen. Richt Frankreich allein, das ganze civilisirte Europa hat seine Restauration gehabt, die plumpste war freilich die der Bourbonen.

Diese Restauration bestand in Deutschland barin, bag man die gute alte Zeit und ihre Begriffe dem neoteristischen Sinne der Gegenwart möglichst sieghaft entgegentreten ließ, zwar nicht mehr mit Perücken und Zöpfen angethan, aber bem Wesen nach waren es die alten. Gegen die Franzosen wurde ewiger Haß gepredigt, ein Haß, der zwar in den Leiden der jungsten Bergangenheit hinreichende Entschuldigung fand, dessen Pflege aber und absichtliche Unterhaltung völlig unchristlich war. Mit Abscheu wurde auf die Gräuel der Revolution hingewiesen, aber Niemand erinnerte an die Gräuel, durch welche die Revolution hervorgerufen worden war, und wenn Massenbach im Jahre 1809 hatte schreiben können: "ich zog im Jahre 1792 in das Feld, in der Absicht, meine Ausbildung zu befördern, und in der Ueberzeugung, dieser Kampf der Könige gegen den Geist der Bölker werde ein dem preußischen Staate nachtheis liges Resultat hervorbringen." — "Dieser Krieg war eine Folge der kleinen Ansicht, welche den Königen von den Ursachen der französischen Revolution hingestellt worden war", so wurden das allmälig lästige, übel vermerkte, ja verpönte Ansichten, und je mehr man sich von seinem Schrecken erholte, besto mehr gestalteten sich die französische Revolution und ihre Folgen zum Sündenfall der Gegenwart; jenseits also das Paradies der Legitimität, diesseits die Versuche, die irritirte Menschheit in den legitimen Naturzustand zurückzuführen.

Wer sieht nicht, daß unter solchen Auspicien die Hierarchie und an ihrer Spiße seine Heiligkeit für neue und wirksame Operationen die günstigste Gelegenheit hatten. Der Papst ist bekanntlich ur-legitim, ur-conservativ, ur-antirevolutionär, die herrschenden Tendenzen standen also zu ihm in einem Pietätsverhältnisse, wie die Winde zum Aeolos (xesvor par raplyr arkumr moinse Kroviwr). Ueberdieß stützten sich auch alle seine Forderungen auf die herrschenden Principien, er war nur noch etwas deutlicher und entschiedener in seinen Ansichten.

Bei dieser Harmonie der Grundprincipien übersah man leicht die kleine Disserenz, die von Anbeginn zwischen dem prosteskantischen Staate und dem Papste obwaltet, vermöge welcher weder der erstere den letzteren, noch der letztere den ersteren als eine wirkliche Macht anerkennen kann, ohne sich selbst aufzugeben, man übersah, wie gesagt, diesen kleinen Streitspunkt, denn der Sine hatte die Macht, der Andere die Geduld. So schob man neue Grundmanern unter den alten Batikan und die Soncordate reiheten sich um das verwitterte Gebäude, wie Strebepseiler. Und über ein Kleines hatte sich das Blättschen gewendet, jetzt hatte der Andere die Macht und der Erstere zur Abwechselung die Geduld.

Der Conflict zwischen Staat und Kirche erfolgte, als die lettere ihre Principien zu entwickeln begann. Man hätte glauben sollen, der Staat sei darauf vorbereitet gewesen; aber er war bei der Rehabilitation der römischen Kirche und des Papstethums so ungemein unbefangen zu Werke gegangen, daß er sich förmlich verblüffen ließ und durch einen unrechtlichen Schritt sein gutes Recht im höchsten Grade gefährdete. Ganz natürslich, man war über sein Verhältniß zur Kirche und namentlich zur römischen Kirche völlig im Unklaren, und meinte die ultima ratio der absoluten Staatsgewalt könne zuletzt doch vor dem Riß stehen.

Unser Verfasser ist nun mit dem Verfahren des Staates nach seinem ersten Schritte gar nicht zufrieden und sagt: "Wer einem geharnischten Feinde einen Hieb versetzt, dann plötlich den Degen in die Scheide steckt und ihm zuruft: "Wir wollen Frieden halten!" der hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn

er nun wehrlos, wie er ist, zu Boben geschlagen wird." Diese Worte werben aber burch eine andere Stelle richtig ergänzt, wo es heißt: "Daß bloße Geduld (oder sogenannte passive Resistenz) kein hinreichendes Mittel gegen dieses immer brohender auftretende Uebel sei, muffen die Greignisse längst gelehrt haben. Uber freilich wäre sie immer noch einem unzwedmäßigen, die Sache noch mehr verwickelnben Handeln vorzuziehen." Hiermit sind offenbar zwei Regierungssysteme bezeichnet; das erstere stedte, erschrocken, eine wunde Stelle des absoluten Staates berührt zu haben, bas gezogene Schwert eiligst wieder in die Scheide und ließ nun den Sturm unendlicher Schmähungen über sich ergehen; das zweite suchte auf eine möglichst anständige Weise den Frieden zu vermitteln und hat es jett laut rheinischem Landtagsabschied zu einem vorläufigen Frieden gebracht. Wie? davon hat noch nichts Officielles verlautet, was aber nicht-officiell darüber verlautet, klingt höchst erbaulich. Doch wir brauchen uns leider nicht an das zu halten, mas verlautet, wir haben genug an dem, was gewiß ist: Preußen hat sich von sechs Millionen Gewissen losgesagt und hat sie der Legitimität, der Conservation des Bestehenden, den befreundeten katholischen Mächten, seinem eignen Katholicismus zu Gefallen, bem alten Priester in Rom überantwortet, um den in Preußen kein Hahn trahen murbe, wenn bieses Preußen etwas weniger engherzig sein und seinen Bürgern die freie Stellung gewähren wollte, die ihrer Bildung zukommt, in welcher sie dann die Gewißheit hatten, daß feine Willfür, fein partifulares Belieben in ihr heiligstes Eigenthum zu bringen vermöge, und alle Bersuchung verschwunden sein würde, ihre sacra über die Alpen Die Herren Diplomaten sind zufrieden sechs Mil flüchten. lionen Leichname mit ihren Gelbbeuteln und Fäusten der preusfischen Monarchie erhalten zu haben, bas Gewissen, dieser Bettel, gehört nicht zum Staate. Ober hat Preußen etwa nicht durch seine Conventionen und Concordate seine katholischen Unterthanen rechtlich ausgeschieden aus seinem historischen Leben, hat nicht der Papst vollkommnes Recht, gegen jede tiefere Erkenntniß, die den Geist frei macht von den Banden wüsten Aberglaubens und schläfriger Gedankenlosigkeit, die ihn mit jugenblichem Enthusiasmus und mannlichem Streben erfüllt und zu Thaten in Wissenschaft und Leben führt, feierlich zu protestiren und sie mit den Waffen seiner geistlichen Gewalt zu verfolgen, da sie gegen sein mittelalterliches System ist und dieselbe Hand, die dieses durchbricht, auch ihm den Sit aus Tritt nicht Preußen allen dem goldenen Stuhle schlägt? geistigen Fortschritt, alle wissenschaftliche Entwickelung, die es sonst so gepflegt und gefördert hat, in seinen katholischen Unterthanen rücksichtslos mit Füßen, indem es sie unter die Auctorität des Papstes stellt, dem nicht nur unsere Schulen und Universitäten ein Werk des Antichrist's, sondern unsere ganze geistige Bildung ein Vorhof der Hölle ist? Ist jetzt nicht jedem edlern, höhern, freieren Streben, welches jenem finstern Auctoritätsglauben gefährlich werden könnte, in jedem fanatischen Pfaffen ein hütender Drache zur Seite gesetzt, der jede Regung belauern, jeden Aufschwung lähmen kann? Ist das väterlich vom Staate gehandelt? Und welche Früchte wird ihm das selbst bringen?

Uebrigens ist es unbegreislich, wie Preußen dies eine Schlichtung der kirchlichen Angelegenheiten nennen kann, wenn es den Erzbischof von Droste und einige andere Persönlichkeiten zum Schweigen gebracht, wenn es den Papst versöhnt und etliche Sprengel wieder mit Kirchenfürsten besetzt hat. Hat man denn die Sache im Princip erfaßt? oder sind diese Zerswürfnisse nur Zufälligkeiten gewesen, an die sich andre Zufälsligkeiten angereiht haben? Tausende von Verlegenheiten und

Röthen werden noch entstehen, zunächst für die Ginzelnen, zulest für den Staat. Glaubt Preußen, daß es sich den Forderungen des Weltgeistes weichlich entziehen könne, glaubt es, daß es ohne Weiteres sein protestantisches Princip aufgeben, ober wenigstens ungestraft das feindliche Princip hätscheln könne? "Abam, wo bist du?" ruft Gott der Herr und vergeblich versteckt sich ber arme Sünder und entschuldigt sich mit seiner Nacktheit. Hinweg Großprahler, hinweg Fünfzehn-Millionen-Staat, der du unter den Großmächten der Erde figen und über den Großtürken und die Weltangelegenheiten richten willst, und nicht die Kraft hast ein selbstständiges Princip zu haben und durchzuseten. Vergeblich tropest du auf deine physische Kraft, auf beine Heerverfassung, die dich in kurzer Zeit über hunderttausende gebieten läßt. Gin Gesetz — und Frankreich und Destreich und alle känder Europa's haben dieselben Vortheile, und beine numerische Macht ist zusammengeschwunden, wie Schnee an der Sonne. Schon längst bist du kein Führer mehr der Weltgeschichte, sondern wirst von ihr wie ein entmastetes Schiff getrieben, schon längst bist du beherrscht von den Einflüssen Rußlands und Destreichs, du hast bei beinen katholischen Unterthanen die freie Wissenschaft dem römischen Stuhle geopfert, du stehst im Begriff, die protestantische Wissenschaft nach den starren Dogmen der Kirche zu richten, du hast bich zu Gunsten der Klöster des Aargau's erklärt, du suchst dich der katholischen Hochkirche in England zu nähern, du fundirst gemeinschaftlich mit dieser Hochkirche, die bich natürlich im Grunde ihres Herzens ebenso wie die römische Kirche despicirt, einen Bischofesitz zu Jerusalem, damit, wie bu fagst, die, welche die Wissenschaft ober "ber Trieb nach driftlicher Erbauung nach Palästina führt" einen Schutz und Anhalt finden, du trittst die Gewissen deiner katholischen Bürger an den römischen Stuhl ab — beiner halbkatholisch-mittelalterlichen Bestrebungen in beinem Innern gar nicht zu gedenken — wozu bedürfen wir deiner im Rathe der Weltmächte, denn die katholischen Interessen werden schon, und reiner als von dir, von Destreich vertreten. Hinweg vor dem flammenden Schwerte des Cherubim!

Traun, es kommt die Zeit, und kommt sie auch langsam, so kommt sie doch furchtbar schnell, und wenn es erst die Linden in Berlin wispern, dann ist's zu spät.

v. Rhein.

## VI.

Zur Literatur über den Königsberger Werfassungsantrag. Leipzig 1831. 8. bei K. F. Köhler (aber gedruckt in Berlin bei F. Weidle). Mit dem Motto: — φιλοσοφούμεν ἄνευ μαλαχίας —

Diese 167 Seiten lange Preisschrift eines Anonymus soll, wie hin und wieder versichert wurde, aus einer ganz besondern, individuellen Veranlassung entstanden sein. Dergleichen Triebfedern kommen aber bekanntlich erst in spätern Jahren ans klare Tageslicht. Wir selbst verzichten auch gerne auf die Kenntniß subjectiver Schwachheiten und Täuschungen. Aber was uns leid thut, und wodurch wir uns zu dieser Anzeige des Buches getrieben fühlten, ist die, wie durch Uebereinkommen, fast vernachlässigte Erwähnung desselben in allen kritis schen Organen Deutschlands. Es ist zwar eine beliebte Methobe, durch Ignoriren seine Berachtung auszudrücken; aber dazu ist das in Rede stehende Buch doch viel zu gut. Außerdem rührt es von einem unbekannten Verfasser her, der nach feiner Bersicherung (f. Borrede) "nur einzelne glückliche Tage zählt, die ihm eine helle, klar empfundene Stunde bringen: ber ihren Genuß mit unausbleiblicher längerer Erschöpfung büßt"; da wäre es doch zu hart, ihm solche glückliche Tage, in welchen er sein Werk concipirt hat, noch zu trüben burch

Schweigsamkeit über ben höchsten Ausbruch seiner geistigen Kraft.

Was die äußere Deconomie des Büchleins betrifft, so zersfällt es in eine Vorrede (XXV S.), in eine Art von Prolog auf vier Seiten; dann folgen die eigentlichen Kerngründe nach fünf Abschnitten vertheilt, und zwar: I. Abschnitt. Gegensat politischer Ansichten und Entwickelung des politischen Systems in Preußen. II. Abschnitt. Litterarische Vertretung des poslitischen Systems in Preußen. III. Abschnitt. Der Königsberger Brief. IV. Abschnitt. Einige Vetrachtungen vom Standpunct der Principienfrage in Preußen. V. Abschnitt. Die Provinzialstände. Schluß.

Der Anfang des Schlusses hatte am bequemsten für den Leser zu Anfang der ganzen Schrift gesetzt werden muffen, damit dieser sogleich erfahren konnte, daß hier eigentlich zu den Tobten geredet wird. Mit Schatten und Manen der Abgeschiedenen hat übrigens der Verfasser wie ein Geisterbanner viel Verkehr. Der Anfang des Schlusses heißt aber: "Indem ich diese Stizze übersehe, in welcher mir die Gedanten um so bunter durcheinander gegangen sind, je mehr mir die Sache am Herzen lag und je weniger es ich (Probe von Durcheinander) für zweckmäßig erachtete, in das Detail an benjenigen Puncten wenigstens, wo ich angemessen unterrichtet bin, einzugehen, frage ich mich, ob ich mit meinem Urtheilsstandpuncte (ein Lieblingswort des Verfassers) wohl zu allererst ben Geistern jener großen Helben bes fiebenjährigen Rrieges, bem klaren, entschiebenen und entschloffenen Sinne Winterfeld's, dem redlichen Herzen Ziethen's, und so weiter allen Manen unserer edlen Helden jener Zeit und einer noch leben= digern spätern verantworten zu können hoffen darf, und auf das Zeugniß hin, was ich mir auf diese Frage selbst gegeben habe, übergebe ich dieses Schriftchen dem Publicum."

Aus dieser Mittheilung allein schon ist man im Stande,

den Berfaffer nach seinem Standpunct gebührend zu rangiren. Er gehörte, hätten wir auch vierzehn politische Meinungsklafsen, wie Rußland Rangstufen, in die erste und vornehmste, welche nur wenige Wissende vereinigt. Denn dieses geheimnisvolle Wissen, diese offenbarungsvolle Seligkeit und Ueberschwenglichkeit patriarchalischer Weisheit besitzt er in hohem Dabei aber verschmäht er nicht, wie später nachzus weisen ist und in dem Angeführten schon eine Probe liegt, die schnöden Künste der Sophisten, die gleißnerischen Blendwerke der Rhetoren. Er ist mit einem Worte ein gewandter Glas biator in der Dialektik des Scheins, der doch zugleich den Ans bern die Gutmüthigkeit zutraut, sie werden ihm aufs Wort glauben, sobald er es auch nur auf Bersicherungen will ans kommen lassen. Der Contrast beider Seiten ist nicht zu übersehen, und wohl ebenfalls ein Werk kluger Berechnung. Bald fährt der Verf. hoch auf und dringt ein, bricht sich mit jeder Waffe Bahn — ihm scheint weder Kirchenhülfe noch Staatsdrohung, weder Spott noch Schande, weder Hohn noch Verleumdung seinem Zwecke unangemessen; in allen zeigt er nicht geringere Gewandtheit bes Gebrauchs, — bann wieder wird er herablassend, neigt sich gnädig zu den Schwächen der Irrenden und Verführten, trennt den braven, treuen Haufen von den Uebelwollenden. Als Kunststück betrachtet, wäre die Schrift lobenswerth — als Uebung in der Rhetorik und Sos Fragen wir nun nach der Wahrheit derselben, so erforbert bies ein weiteres Eingehen auf das Buch. Den Versuch, es in einigen Hauptpuncten zu analpstren, lassen wir Es hat dies seine Schwierigkeit. Denn es genügt folgen. nicht, anzugeben, was der Verf. für Wahrheit des Staates und im Staate halt; man muß meistentheils seine Meinung aus ben auf Schrauben gestellten Sätzen herausklauben, sie in verständliches Deutsch umsetzen, um zu begreifen, was unser Räthselschmied sagen und was er nur errathen wissen wist.

An vielen Stellen aber muß gewiß jeber Berständige von dies sem rühmlichen, philologischen Vorhaben abstehen, und sich bei vorliegender Schrift, wie bei der Offenbarung Johannes, das mit beruhigen, daß weitere Erklärungsversuche unter die hals ben Narrheiten gerechnet werden dürften. Der Verf. mag dagegen, um und seiner Sprache zu bedienen, ruhig fort arzgumentiren von seinem Urtheilsstandpunct allererstlich über die Trübung und Verwilderung des nationalen Affectes; vielleicht gelingt ihm dann, sich klar zu machen, was seine Worte (S. 120) heißen sollen:

"Unsere wichtigste Garantie ist ja, nächst der ursprünglischen, dem in das Wohl unsers souveranen Regenten nothwendig eingeschlossenen Wohl unserer Unterthanen, die klare, versständige Abgemessenheit der Verhältnisse, in welchen die Lesbensfunctionen unsers Staates in die intellectuelle und moralische Existenz der Bevölkerung einzugehen vermögen, so daß es faßlich wird, nicht nur: wie viel Besonderes ist rechtens in Preußen? sondern vielmehr: wie ist dieser souverane Staat in seinen besonderen Ordnungen rechtens? Zu welchem Beshuse es denn vor allen Dingen nicht an tüchtigen Grundsätzen für die wichtigsten Grundsragen sehlen kann."

Wir halten diese Worte allerdings nicht für gehült in Heraklitische Dunkelheit oder Johannische Offenbarungsversschlossenheit, dazu liefert das Buch andere Dinge, wohl aber in gründliche Confusion gesteckt, und überlassen gerne jedem Andersdenkenden die Analyse derselben.

Zu vielen der Uebelstände seiner Schrift hat sich der Verf. aufrichtig freiwillig bekennt, obgleich wir darin nur den Kunstsgriff erblicken können, den Leser dadurch in die Wahrheit und Richtigkeit des Uebrigen um so leichter hineintäuschen zu könsnen. Denn darum gesteht der Verf., daß der Aufsatz mit allen Mängeln seiner ersten Conception erscheine, daß die Arsgumentation weder erschöpfend noch hinlänglich begründend sei,

noch sogleich zukammenfassend und klar anordnend. Marum erscheint er aber? fragt er sich selbst. "Weil die Freiheitsboten immer stärker sprechen, immer deutlicher eine der Empörung zuführende Sprache reden." Man sieht, worauf unser Apologet der Dinge, wie sie nun einmal sind, sich stütt. Auf die Verdächtigung seiner Gegner, als führte ihre Sprache zur Empörung. Da hört seine scheinbare Chrlichkeit auf; er fällt aus seinem driftlich = väterlichen Ton in ben chinesisch = patriar= chalischen, indem er "die politische Ansicht des Gegners, wenn irgend eine, in ihren Argumenten wenigstens nicht nur furzsichtig, sondern auch einseitig nennt, indem sie, anstatt die Interessen zwischen ber Bevölkerung und bem Souveran aufzuklaren, vielmehr ben sichtbar beschränkten Unterthan wider die angebliche Beschränktheit bes Regierungssystems sprechen läßt, ja zu so unedlem Dienst Wort und Zeugniß unserer edeln Herven aus den Tagen der härtesten Drangsal, der wundesten Zeitläufte, mißbraucht, und das freilich, statt aus der Prophetie solches Wortes unserer Gegenwart eine in Wahrheit belehrende Aufklärung zu schaffen, nur dem redlichen Herzen verständiger Menschen wehe thut."

Rlingt das nicht, wie der zur verdienten Bekanntschaft gebrachte Passus eines renommirten Briefes, welcher da heißt: "und es ziemt dem Unterthanen nicht, die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maßkab seiner beschräntsten Einsicht anzulegen, und sich in dünkelhaftem Uebermuthe ein öffentliches Urtheil über die Rechtmäßigkeit desselben anzumaßen"? Unser Geswährsmann tritt etwas leiser auf; er appellirt an das Mitsleiden verständiger Menschen, die aber doch in der Regel auch so geschichtskundig sind, daß sie die Ansührung von Bersiches rungen und Betheurungen selbst aus den wundesten Zeitläuften in ihrer Wahrheit anerkennen, und die zugleich in der Eins

fachheit ihres Bewußtseins die Anstrengungen ein kirrenden Sophistik ruhig und ernst von sich abweisen. Es gibt noch Tausende von diesen "sichtbar beschränkten Unterthanen", welche, die Hand auf ihre Wundmale gelegt, schwören wersden, daß sie "das Wort und Zeugniß unserer edeln Heroen aus den Tagen der härtesten Drangsal" für nichts anders, als was es war, für untrügliche und unverfälschte Wahrheit geshalten haben. Und nur das wird von ihnen zugegeben wersden, wie es auch sonst schon ausgesprochen wurde, daß sich die Diplomaten damals in einer Begeisterung, wie der eines Champagnerrausches befunden hätten, aus dem sie früher als die Völker erwacht wären.

Darum mag der Berf. vor allen Dingen es in Abrede stellen, "ob die politische Opposition im preußischen Staat, zunächst in der Provinz Preußen, namentlich der ganze Gesellschaftstreis, der sich uns als Stein-Scharnhorst'sche Schule proclamirt, wirklich auch nunmehr noch im Sinn und Charakter des seligen Ministers Freiherrn von Stein thätig ist?" Solche Versicherungen, und die, welche er anschließt, haben dieselbe Beweiskraft, wie die entgegengesetzten. Sie gewinnen badurch nicht an Eindringlichkeit, daß er das wunderbare Verlangen stellt, Jeber, ber Stein's Grundsätze vertheibige, musse auch den Standpunct des Verstorbenen einnehmen. Man hat sich bei uns viel kürzer gefaßt, indem man die Verbreitung der wieder abgedruckten Stein'schen Grundsätze verbot. Auch bas möchte kein glänzendes Zeugniß von der Offenheit und innern Ueberzeugung des Verf., was seine Grundsate betrifft, ablegen, daß er sich zu der Aeußerung verleiten läßt, " die Ansichten Steins waren nie unmittelbares Resultat seis nes Denkens und Thuns, seines Lebens." Berhält sich bas bei dem Berf. etwa anders? Ober will er glauben machen, daß wer heute noch in den Stein'schen Grundsäßen sich bewegt, nicht auch bazu burch sein Denken und Thun, durch

sein Leben gekommen ist? Er sett zwar überall Unmündigkeit voraus. Aber wer hat ihn zum Vormund derselben bestellt? Seine tiefe Weisheit etwa? Diese besteht boch meist in ber Berufung auf verstorbene Zeugen, wie wenn er ausruft: "Was würde der brave deutsche Professor Riebuhr zu den Tendenzen einer Zeitschrift sagen, welche von einer kandesuniversität aus eine Opposition gegen die königliche Regierung übernehmen wollte?" Dber: "Was wurde ber rechtschaf. fene beutsche Freiherr von Stein sagen u. s. w.?" Wenn wir rückwärts gingen, könnte vielleicht die Berufung auf manche verstorbene Autorität nicht so unnütz sein; doch brauchte man dann nicht gerade Riebuhr und Stein um ihre Stimmen anzuflehen. Da träte ein großer Chor auf, und würde uns ganz andere Lehren in tausendstimmigem Wiederhall vortras gen, als welche uns der Verfasser aufnöthigen will. Er würde uns nicht von Worten, von bloßen Verheißungen berichten, er würde uns seine Thaten vorhalten und uns fragen: Wie weit seid ihr durch die Opfer unsers Guts und Bluts in den höchsten Gütern menschlichen Daseins gefördert? Berharret ihr noch immer in den Trümmern des Alten und Neuen, was der Zufall fordern und geben wolle?

Es ist eine schöne Sache um die Moral; bekanntlich haben die Jesuiten die bequemste; bei ihnen werden alle Rechtsfrasgen durch die vielen Pforten ihres casuistischen Gedäudes nach Belieben eins oder ausgelassen. Dem Verf. nun gesiel es, sich auf den subjectiven Staudpunct hoher Moralität zu stelslen, und von da oben herunter den Königsberger Liberalen ihre Unterthanenpslicht ins Gewissen zu reden. Diese hatten sich bekanntlich auf ein Gesetz vom 22. Mai 1815 berusen. Darüber läßt sich der Verf. vernehmen: "Warum Se. Masjestät der regierende König dieses Gesetz förmlich aufzuheden nicht geruht, ist mir unbekannt; indessen vermuthe ich, der

Grund liegt in derjenigen Interpretation, die Se. Majestät demselben geben."

Doch Conrad sprach: ein Kaiserwort Soll man nicht brehn, noch beuteln.

An diese Abfertigung der Stein'schen Partei knüpft der Berf. den Nachweis "des edlen Irrthums Hegels", womit er es aber nicht zu thun haben will, sondern er geht nur auf "den unedlen der zweiten Hand aus, worunter er aber uicht seine würdigen Schüler verstehen kann, sondern einen baaren Charlatanismus, der sich in einiger Entfernung mit der Hesgelschen Schule in Verbindung setzt." Man sieht, der Mann meint es gut mit den Todten, will auch Niemand, der würsdig, d. h. wohl in schon vorgerücktem Alter ist, um die Ruhe seines Lebensabends bringen; aber für die böse Jugend beswahrt er sich nicht einmal den natürlichen Ton, der ihm doch sonst so leicht zu Gebote steht.

Dies hält der Berfasser für die Grundpfeiler unserer ges
seslichen Ansprüche auf eine durch vernünftiges Recht gesicherte Gegenwart: Stein und Hegel; und er hat so unrecht nicht. Er verkennt aber gänzlich, daß beide Männer so gut wie sie Ansangspunkte einer geistigen Entwickelung geworden sind, deren Rechtmäßigkeit und innern Zusammenhang er unablässig zu verdrehen sucht, sie eben so nur aus ihrer Zeit geboren wers den konnten, und weil die Zeit für ihre Ideen reif war, oder sie diese Gedanken des Weltgeistes in sich zum Selbstbes wußtsein brachten, daß darum aber noch nicht mit dem Ende ihrer persönlichen Berkündigung auch die Zeit der geistigen Freiheit zu Grabe getragen ist.

Der Verfasser dagegen will uns glauben machen, als ob die Argumente, worauf sich "die Königsberger liberale Literastur" stützt, ohne Fundament darum wären, weil er sie für nicht berechtigt erklärt, sich auf Stein oder Hegel zu berufen. Er ignorirt absichtlich die Anstrengungen aller der wackern

Männer im Krieg und Frieden, die durch Wort und That ihr Leben geopfert haben für die Idee eines neu aufblühenden Staats, zu dem die Grundlagen vor länger als dreißig Jahren, weil die alten verfault waren, neu und start mußten eingefugt werden. Damals und bis auf unsere Tage lachte tein "guter Patriot, der bei gesunden Sinnen war, über diesen jämmerslichen Ton constitutioneller Lockpfeisen", er lachte nicht, es kostete ihm vielmehr blutige Thränen, "wenn man ihn an große Ramen und an große Zeiten erinnerte und der Hochsmuth wird ihn nicht bitter machen (denn es ist wahres Selbstsbewußtsein), mit welchem er an jene unsere Noth und jene unsere Hüsse erinnert wird."

Der Verfasser will um jeden Preis die Geheimnißlehre des Staats, welche dies oft nur für die bestellten Wissenden ist, bewahren; darum sind ihm die Consequenzen " der frommen Bußgedanken edler deutscher Männer in der Noth eine grauenhafte Carricatur". Darum heißt es: "Eine solche Bitterkeit verstockter Ideen redet uns von hellerem Sinn und wackerer Gesinnung; von Staatsreformen, um unseren verkommenen Charakter zu retten, sie wendet sich an den unzufriedenen Unterthan, der soll der geistige Retter des Vaterlandes werden." Zu dem leiblichen war er vollkommen gut genug, warum nicht auch zu dem geistigen? Woher soll benn überhaupt die Rettung, welcher Art sie nun sein mag, bem Staate kommen, als von den Unterthanen? Freilich "das arme Volk! Ueberall wird es in den Schloßhof geladen, wo die größten Lasten des Friedens und des Kriegs wegzutragen sind; überall wird's aus demfelben gejagt, wo bie größten Güter auszutheilen find, z. B. Licht, Kunst, Genuß, ja bloße Feiertage. Wenn man nun fragt, wie viel Mann stark das Volk ist, so schwindet gegen seine Volksmenge bie regierende und gelahrte Mannschaft ganz weg."

"Mit welchem Rechte fobert irgend ein Stand ben aus-

schließenden Besitz des Lichts — dieser geistigen Luft — wenn er nicht etwa eins aus dem Unrecht machen will, desto besser aus dem Hellen herab zu regieren in Dunkel."

"Da eristirt eine der ältesten Einwendungen — die wahre graue Kronbeamte des ersten Despoten-Throns machten — daß nämlich das Volk wie Pferde und Vögel, geblendet viel schöner in der Rosmühle und auf dem Vogelheerde dienen, sowohl dem Selbstinteresse als dem Staatsinteresse."

"Dieser bose Alte vom Berge sieht spitbübisch erstlich voraus, daß das Sonnenlicht nur auf den Bergen nütze, in den Thälern aber schade" (Jean Paul's Freiheitsbüchlein).

Dieser angeführten Worte gehören noch der hoffnungsreichen Zeit Deutschlands an, die um so hoffnungsreicher war, je stärker der Druck mar, aus dem die Bölker sich und ihre Fürsten befreit hatten. Es sind Nachklänge aus dem sogenannten deutschen Freiheitskriege, welche ihren idealen Ursprung von dem so heftig angegriffenen und vertheibigten Tugendbunde ableiteten. Was der Tugendbund durch das Volk zu erreichen bemüht war, das sprachen die Herrscher als "die heilige Allianz" aus, beibe Richtungen schienen zunächst nur burch einen formellen Unterschied getrennt zu sein. Aber dies war auch nur ein Schein. Denn im Grunde war die Idee der heiligen Allianz nur der später mit größerem Nachbruck ausgesprochene Wahlspruch: Alles für, Nichts durch das Volk; wogegen die Richtung des Tugendbundes hauptsächlich auf ein selbstständiges, bewußtes leben des preußischen und überhaupt deutschen Volkes für ihre innern und eigenen Interessen thätig gewesen war, als es darauf ankam, jenes Motto, das Napoleon mit eiserner Consequenz auf die höchste Spitze zu treiben sich den Anschein gab, durch die für Freiheit und Recht begeisterten Bölker zu vernichten.

Und von diesem Motto nun handelt eigentlich die ganze vorliegende Schrift. Der Verfasser thut sich alle mögliche Gewalt an, recht väterlich zu scheinen; aber er unterläßt es auch nie, wenn er Verhärtung ober Ungelehrigkeit bei dem Kreise seiner ihm bekannter gewordenen Kinder antrifft, ein ernstes, zürnendes Wort fallen zu lassen, und selbst mit bitzerem Hohn diejenigen aus seiner Rähe zu verbannen, die er nicht für seine Kinder anerkennt.

Darum ist "ihm der bloße Gedanke an eine Constitution unerträglich, weit erträglicher sind die imaginärsten Plane aus den Zeiten einer großen Bewegung im Geiste deutscher Nation". Weil die Constitution nicht den Geist und die Kraft einer die Chre des Staats vertretenden Politik zu heben vermag, ist ebenfalls der Gedanke an sie unerträglich. Run hat aber die Grundlage und die Hoffnung einer Constitution schon dem preussischen Staat Geist und Kraft verliehen, die ehrenvollste Stellung wieder einzunehmen. Jedoch dem Verfasser beliebt es, solche beschwerliche Erinnerungen überhaupt zu ignoriren, ober mindestens zu verdrehen. Als Preußen in seiner Wiedergeburt lag (1810), schloß Woltmann seine Betrachtungen über ben Geist der neuen preußischen Staatsorganisation mit den Worten: "wenn mit einem Organ des Volkswillens die Verfassung der preußischen Monarchie begründet ist, nur dann erst wird, mit Beihülfe der Nation, Gin mächtiger Wille von dem Staatsrath aus, dieser Einheit, diesem Mittelpunkt der ganzen Berwaltung, die Ibeen der neuen Staatsorganisation zu einem nie stockenden Umlauf durch alle Theile des Staats treiben." Und wieder acht Jahre später hören wir von einem ächten Vaterlandsfreund die Worte\*): "Und Friedrich Wilhelm III., der unglücklichste und der glücklichste seiner Dynastie, dem sein Geschick die Gelegenheit gab, mit den übrigen Tugenden seines Helbenstammes noch Würde und Standhaftigkeit im Unglück

<sup>\*)</sup> Regent und Bolk. Ober: welche Constitution muß ber Preußische Stoat haben? Berlin, 1818. 8.

in ihrem höchsten Glanze zu zeigen, dem es den hohen Genuß bereitete, das Vertrauen auf sein Volk am Tage der Gesahr mit der heldenmüthigsten Erwiederung und Anhänglichkeit versgolten zu sehen, der dieses Volk, von ihm geleitet, Thaten verrichten sah, die die Thaten der Vorzeit weit hinter sich ließen; Friedrich Wilhelm III., gewöhnt, den Nath verstänzdiger Diener zu hören, was sollte er für seine Sicherheit zu beforgen haben, was sollte er von seinem königlichen Ansehen verlieren, wenn er durch eine Verfassung die Fortdauer dieser glücklichen Verhältnisse verdürgt. Nein! er gebe sie uns, er gebe sie bald und vollständig, und Europa wird keinen glücklicheren, keinen geliebteren, keinen größeren König sehen.

Die Zahl solcher Stimmen aus jener Zeit ließe sich bis zum Ueberdruß vermehren. Wir wollen nur auf eine aus dem Jahre 1820 noch hinweisen, die über Friedrich Wilhelm III. sich also vernehmen läßt\*): "Er entfernte die Günstlinge; Er berief die Mündigen in sein Cabinet zurück; Er hob das Resligionsedict auf; Er stellte die geistige Freiheit wies der her; Er weckte durch Beispiel und Wort den Fleiß und bie Berufstrene im Staatsdienste; Er widerrief die Herstels lung der Tabaksregie; Er hörte die Stimme seines Volks.

1

"Mit diesem Herzen und Geiste hat er zwei und zwanzig Jahre regiert, und mit demselben Herzen ist er jest im Begriffe, seinem Volke eine große Bürgschaft der Zukunft zu geben. Die Weisheit des Monarchen wird einen neuen Bund schließen zwischen dem Throne und dem Volke; einen Bund, der nicht auf die Lebensbauer eines Königs, der auf die Lebensdaner des preußischen Volks und Staats geschlossen wird.

"Sein Bolk erlebt jest den zweiten großen Tag in der Gesschichte der Bölker. Das Jahr 1820 bringt ihm das Evans

<sup>\*)</sup> Abbruck von Gent Rebe zur Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III. Mit einem Vorwort. Leipzig, 1820.

gelium der Zukunft, den Tag der Gründung einer stäns dischen Verfassung."

Diese Zuversicht machte sich zehn Jahre später wieder lebendig geltend. Und abermals zehn Jahre verslossen; und sie war noch nicht abgestorben.

Weil nun aber solchem Drange des Rechtsgefühls immer mehr die öffentliche Aeußerung versagt wurde, weil ein aufgezwungenes Verstummen den Schein der Zufriedenheit und Aussschnung mit dem alt Hergebrachten und der um sich greifenden Reaction gegen die Institutionen der Neuzeit gab, darum kann der Verfasser zur Litteratur über den Königsberger Verfassungsantrag die Geschichte Preußens ignoriren und "den Beruf des Staates darin sinden, daß derselbe die Consequenzen seines Monarchismus mehr und mehr in edler scharfer Reinheit, Klarheit, Entschiedenheit hervortreten lasse, nicht zur Beugung, sondern vielmehr zur Hebung und echten Erbauung des staatsbürgerlichen Charakters." Das soll wahrscheinlich wieder Ironie sein.

Mit Uebergehung des Prologs, in welchem der Beamtensstand der neueste und gesegnetste Bildungstrieb unsres Staates genannt wird, wenden wir uns zu den fünf Abschnitten der Schrift, die, wie die fünf Finger einer krampshaften Hand, die absolute Monarchie nicht aufgeben können, weil solches die historische Nothwendigkeit verbiete.

Um den Gegensatz aber in den Ansichten über das politische System Preußens nicht vollkommen zu ignoriren, läßt sich der Berfasser dazu herab, einige Erklärungsgründe aufzubringen, warum sich eine Verbreitung constitutioneller Ideen unter unsern Staatsbürgern sinde. Diese Gründe aber schöpft er rein nur von der Oberstäche der Erfahrungen, wofür ihm "der historische Romantismus und philosophische Kationalismus" gelten müssen, da er nicht im Stande ist die Verbreitung solcher Richtungen aus dem innersten Orange der modernen Weltges

schichte zu begreifen. Run habe sich aber in dem Conflict der Iden keine constitutionell-liberale Partei in Preußen bilden Dies ist wieder eine von den vielen scheinbar gläubigen Versicherungen des Mannes. Warum dies aber nicht möglich gewesen, gibt er nicht an; man müßte denn etwa als den vermuthlichen Hemmungsgrund ansehen seine Bemertung: "daß nichts die moralische Stellung unseres Regentenhauses zum Volke schärfer bezeichne, als die Forderung einer Legitimität der Gesinnungen und nicht bloß der staatsbürger= lichen Pflichtleistung." Man bemerke wohl, was Ales hinter bieser feinen Bemerkung steckt. Der Mann verlangt Legitis mität der Gesinnung als den character indeledilis eines preussischen Unterthanen, ist also gezwungen, dies höher zu stellen als staatsbürgerliche Pflichtleistung, was alle guten Preußen mit den Unterthanen anderer Herrscher gemein haben. Daraus folgt, daß ber Mangel jener Legitimität ber Gesinnung den preußischen Unterthanen, resp. Staatsbedienten zc. annullirt.

Würde ein solcher Zustand des Staats nicht die qualvolle Dauer jener höchsten Spitze aus dem französischen Revolutions= Terrorismus begründen? Darum hat der Verfasser wohl seine Seele salviren wollen, wenn er sagt (S. 2): "Wie aber, wenn sich ihm selbst ein Widerspruch erweisen lassen sollte mit den centralen Gewalten unseres Staates und ihren Influenzen, zu welchen sich auch ein sehr bedeutendes Daß bes Irrthums, bis ganz nahe ber völligen Abtrunnigkeit, noch immer zu betennen vermag?" Wohin er den Staat gern geführt haben möchte, ersieht man wenigstens beutlich aus dem oben Angeführten; er will ben Terrorismus preußischer Gesinnung, ganz so, wie er sich dieselbe vorstellt. Und will ferner, ganz cons sequent, "weil alles staatsbürgerliche Interesse in Preußen rein in das königliche aufgehend und eben als königliches, als Interesse des königlichen Staates gedacht wird" (von einem königlichen Interesse, das eben so in das Staatsinteresse aufgehen muß, ist natürlich keine Rede, das versteht sich ja von selbst), "daß deßhalb auch in Preußen nicht der kleinste Keim einer solchen Opposition (wie etwa 1840 die preußische war) geduldet werden darf; vernachlässigte die Regierung von ihrer politischen Uebermacht Gebrauch zu machen, so wird es der Unterthan von seiner moralischen müssen."

Da wäre es bann freilich am besten, man vertilgte bas Wort Opposition und alle seine Synonymen aus der Sprache, wozu z. B. der Kaiser von China unter so vielen Hoheitsrechten gleichfalls befugt ist. Der Verfasser ist vielleicht auf seinem eigenthümlichen "Urtheilsstandpunkt" schon längst ohne Kenntniß der Geschichte zu einer solchen chinesischen Ansicht gelangt, und will sich nur absichtlich nicht beutlicher ausbrücken. Er läßt uns nur ahnen, daß Liberalismus und Opposition dasselbe sei, und weil Beides unter einer väterlichen Herrschaft nicht gebuldet werden dürfe, malt er uns auch die Entbehrlichkeit des Liberalismus, wie folgt, zum Troste der Gesinnungs-Legitimen aus: "Denn was soll uns den bieser Libe-Gesetzt, er fordert auch nicht zur Empörung auf, ralismus. und es grauset ihm vor dem Blutvergießen, sonderlich wenn er sich sicher müßte, es bliebe bloß bei dem seinigen; gesetzt ferner, er fordert uns auch nicht bazu auf, die öffentliche Meinung, die Conversation der gesellschaftlichen Rreise und die Stimmung des Volks so lange zu treiben, bis sie unversehens dennoch in Gewaltthätigkeiten ausbricht; gesetzt ends lich, er beabsichtigt auch nicht, und entweder unsern staats bürgerlichen Pflichten, die benn doch überdies auch eine entschiedene Gesinnung einschließen (was der Verfasser sonst Legitimität nennt) untreu oder doch in unseren staatsbürgers lichen Leistungen lässig zu machen: was sollen wir boch mit einem Liberalismus, ber uns geistiger Weise nicht ba verharren läßt, wo wir mit Gut und Blut aushalten muffen?"

gliebere, wer Behagen baran findet, diesen Embryo von perssiden Voraussetzungen und unreifen Ausbrücken.

Denn barin liegt gerade der plumpe Kunstgriff der immer friechenden Knechte des Absolutismus, der übrigens schon zu abgenut ist, als daß er noch irgendwo Glauben fände, als ob der Liberalismus nur negativ sei, nur auf Zerkörung ausginge. Allerdings hat die Freiheit erst die Gewaltsherrschaft zu überwinden, ehe sie zu dem Genuß ihrer Güter führen kann. Da verlangen nun jene bestallten Finkler der öffentlichen Meinung mit ernster Miene im Antlitz, mit sarconschem Lächeln in ihrem vertrochneten Herzen, die Freiheit, der Liberalismus solle einem Bolke Tugenden und Vorzüge verschaffen, die ihm seine Natur versagt hat; er soll ihm die angebornen Fehler nehmen; das kann, das will die Freiheit nicht, und dennoch ist sie des Bolkes größtes Gut: seine Gesundheit.

"Wenn der Arzt einen Kranken zu heilen sucht, kommt Ihr bann, um ihn zu fragen: warum heilt Ihr biesen Mann, ehe Ihr reiflich überlegt, was Ihr nach der Heilung aus ihm machen wollt? Er ist ein schwacher Greis, wollt Ihr einen kräftigen Jüngling aus ihm machen? Er ist ein Bettler, wollt Ihr ihn zum reichen Manne machen? Er ift ein Bösewicht, wollt Ihr ihn zum tugendhaften Menschen machen? Er ist ein Dummkopf, könnt Ihr ihm Geist verschaffen? Er wohnt in der öden Lüneburger Haide, wollt Ihr ihn nach Reapel bringen? Der Arzt antwortet euch: ich will ihn heilen, wie er bann seine Gesundheit benutzen könne, benutzen wolle, das ist seine Sache, das wird seine Bestimmung entscheiden. So auch spricht die Freiheit: ich gebe ben Bölkern ihre Gesundheit wieder, doch wie sie die Freiheit benußen wollen, benuten können, bas muß ich ihrem Willen und ihrem Schickfale überlaffen. Wie ein gesunder Bettler, der an seiner steis nernen Brodrinde kauet, glücklicher ist, als der kranke reiche Mann, ber an einem üppigen Tische schwelgt; so ist ein freies

Bolf und wohnte es im eisigen Rorden, ohne Kunst, ohne Wissenschaft, ohne Glauben, ohne alle Freuden des Lebens, und mit den Bären um seine Nahrung kämpfend — so ist es dennoch glücklicher als ein Volk, das unter einem paradiesischen Himmel mit tausend Blumen und Früchten schwelgt, die ihm der Boben, die Kunst und die Wissenschaft reichen, aber dabei der Freiheit entbehrt. Nur die Freiheit vermag alle Kräfte eines Volkes zu entwickeln, daß es das Ziel erreiche, welches ihm auf der Bahn der Menschheit vorgesteckt worden. Nur 'se kann die verborgen keimenden Tugenden eines Bolkes an den Tag bringen, offenbaren, welche seine Gebrechen der Entartung, welche der Natur zuzuschreiben, und seine gesunden Vorzüge von benjenigen trennen, die unter bem Scheine ber Rraft nur eine Schwäche bedecken, die nichts als krankhafte Congestionen, gesetwidrige Anmagungen eines Organs über das Andre sind — so etwa wie die Häuslichkeit und der Transcendentalismus der Deutschen."

"Ein Bolf, das nicht frei ist, das noch in seiner Regies rung wie ein Fötus im Mutterschoße ruhet, ist gar kein selbsts ständiges Bolk; es ist eine Hoffnung, aber keine Wirklichkeit. Und die Freiheit ist auch die Shre der Bölker. — Alle Feinde der Freiheit reden die nämliche Sprache, denn sie gehören zu einem Bolk und der Eigennut ist ihr gemeinschaftliches Baters land. So oft sie in einem Lande, das eine freie Verfassung hat, Mängel sehen, schreiben sie diese Mängel der freien Verfassung zu. So oft sie in einem andern Lande, das unbeschränkte Herrscher hat, Vorzüge erblicken, sagen sie, diese Vorzüge wären die wohlthätigen Folgen der unumschränkten Regierung."

Das ist aber nicht die Rede unsers Verfassers; er liefert dazu nur die Parodien seiner ganzen Schrift, und es ist gleichs gültig, welche Stelle wir mittheilen. Wir wählen folgende: "Alles das, worauf die Nationen ihr Selbstgefühl zu gründen

vermögen (S. 149), abgesehen von uralten Traditionen, die dem Nationalismus eigentlich nur als poetische Schöpfung anzgehören, verdanken sie einem Wirken der Opnastien, das meist im Rampse mit den Particularinteressen der Stände auf das mühsamste (oder willkürlichste) die Kräfte zu einer politischen Eristenz in persönlicher Lebensfülle zusammenbrachte, zwar die nicht centralen Kräfte im Staate brach, die Macht allerdings in sich vereinigte, aber auch an die Shre des Hauses, die sich der Nation mittheilte und an eine Staatswirthschaft aufwenden mußte, die dem gemeinen Wesen zu gute kam und ohne welche auch jene Macht zu einem geringen Schatten hersabsank."

"Die Leiben einer Nation unter der Regierung eines Königs ohne Charakter (Euphemismus) sind unendlich groß; aber ich hoffe, daß Jeber, ber aus der Geschichte Zeugnisse entnehmen will, mit mir damit übereinstimmt, die unverhältnißmäßige Consumtion bes Staatsvermögens ist noch eines ber geringsten, und selbst ber Einfluß sittenloser Fürsten auf die Moralität der Nation (wie aber auf den Rechtszustand derselben?), ihre Angriffe auf die Ehre des Privatmanns hat ohne das Hinzutreten anderweitiger Umstände zwar schmerzliche, aber den Geist der Ration nie herabwürdigende Opfer geto-(Man sieht deutlich, der Verf. hat seine ganz besondern Geschichtserfahrungen.) Kurz, daß manches Gute an Frucht, Bluthe, Keim dahin stirbt, das kostet herbe Opfer genug; allein gerade dann entschädigt der Gemeingeist und gibt dem zagenden Privatmann seine Fassung zurück, — aber daß nichts Gutes lebt, daß sich kein guter Geist regen und rühren kann, daß dasjenige, was ein ganzes Bolk erhebt und erbaut, das hin sinkt, das ist das schlimmste Leiden einer Nation unter der Regierung eines Fürsten ohne Charafter."

"Dem aber wird so nicht abgeholfen, wenn den Fürsten die Macht zugemessen wird, mit der sie ohne Schaden auch

ihrer menschlichen Schwachheit sich hingeben können; henn bas hindert sie freilich nicht, große Männer zu sein, wohl aber den Segen ihres Daseins frei und gewaltig über das Land auszugießen."

So weit die Parodie. Jett kehren wir wieder zur Ordnung zurud. Der erste Abschnitt wägt also die Kräfte und Massen der constitutionellen und inconstitutionellen Preußen ab; die Wagschale der erstern schwebt oben in der Luft, weil, so viel politische Rationalisten (sonst Räsonneurs genannt) es auch gibt, se das, was se sind, nur der Herzensgroßmuth ihrer Regenten verdanken; denn "ber preußische Staat ist ja nur die Schöpfung der Dynastie; ihr Eigenthumsrecht. an ihm hat eine durchaus besondere Beschaffenheit, die sich stark und allgemein fühlt." Bon diesem starken und allgemeinen Gefühl der Macht appellirt der Verf. weiter an die Geister der Ahnen, "mit benen sich jeder königliche Herr über Gegenwart und Zukunft berathet." Der Verf. hört sehr deutlich, was sie sagen, und führt ihre Reben auf vier Seiten (S. 9—12) an, die natürlich alle Schrecken einer nächtlichen Phantasse reproduciren in dem Falle, daß der Erbe der Macht nicht in den Fußstapfen seiner Ahnen fortwandelt. "Schlimm, wo bem so ist; schlimmer, wer sich's so machen wollte."

Da läßt sich ber Berf. auf einem ihm selbst gefährlichen Widerspruche ertappen. Er fragt im Sinne ber Ahnen: "Wem überlässest du benn forthin die Sorge, diese vielen Bölker des Landes zu einigen? Dem Triebe des National-interesses? Aber dein Preußen concentrirt sich ja nicht durch eine eigene Nationalität." Dies ist üblicher Weise ein Hauptsargument gegen die der Macht bittere Arznei einer Constitution geworden, und diese hat sich unablässig auf die historische Erfahrung von ihrer Heilkraft zu diesem Iwecke berufen; sie hat ihr Vermögen nachgewiesen, verschiedene Stämme zu eisnem Bolke, zu einem Staate einigen zu können. Aber ist es

benn wirklich nur eine Täuschung der statistischen Compendien, daß vierzehn Millionen Menschen sich Preußen nennen, und daß vom Memelstrom bis Saarlouis das Lied erklingt: "Ich bin ein Preuße"? Der geht nur die Casuistis des Verf. so weit, auch den höchsten Stolz eines Vaterlandsfreundes zu versläugnen, wenn es ihm gerade bequem däucht?

١

Auf die Rede der Ahnen aber antwortet nun der einfache Unterthanenverstand (dem sonst nicht verstattet ist, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht zc.); hier calculirt er recht verständig: "entweder wird so constitutionirt, daß der Energie bes Fürsten baraus keine Hinderung erwachsen kann; wozu ist benn die Constitution? oder es wird constitutionirt bergestalt, daß ein preußisches Staatsspstem, welches in dieser vom Leben losgerissenen Chartenförmigkeit noch viel schroffer dasteht, abgeschlossen wird; dann bleibt eigentlich alles, wie es ist." Wer traut wohl solchen Scharfsinn einem einfachen Unterthas nenverstande zu? Aber der Verf. thut es, thut es noch auf brei Seiten, und gelangt baraus zu bem gesperrt gebruckten Schluß (S. 18): "Im höheren Interesse der Landeswohlfahrt, der Sicherheit des Staats, der Ruhe Europa's, ja des ferneren Gedeihens des chartenmäßig beschränkt constitutionellen Staatenorganismus (wie werben sich bie constitutionellen Staas ten Deutschlands wundern!), wie er sich bisher fixirt, auch namentlich des nationalen Vernehmens zwischen dem Hause Orleans und den französischen Ständen, auf dem Grunde der revidirten Charte, liegt nicht die Constituirung Preußens, welche entweder an Kräften null und nichtig bleiben ober dem politischen Leben durch ganz Europa hin einen neuen Stands punct anweisen mußte." Das ist unfehlbar ein Abschnitt aus dem geheimsten Capitel der höhern Staatsweisheit, und nur auf sehr hohen Standpuncten zu begreifen.

Der Berf. führt und noch auf derselben Seite auf die steilste Spiße der Gefahr von einer Constitution und läßt und

in den schrecklichen Abgrund hinabblicken, so daß den einfachen und sichtbar beschränkten Unterthanenverstand Schwindel ersgreisen muß: "Er würde doch schaudern, das Regiment in die Hände verwegener Sprecher und aus ihren treulosen Hänsden in die noch leichtfertigeren frecher Zeitungsschreiber zu übergeben und auf den Cours liberaler Chicanen zu stellen. Das würde ihm heißen, eine Revolution constatiren (constituis ren?) wollen."

Von biesen Gründen, welche ber Verfasser Verstandes grunde gegen die Constitution nennt, führt er und zu den historischen, deren Qualität er freilich sich nach schon gegebenen Proben für seinen Appetit zurecht gemacht hat. Er kommt auf das Wiener Edict vom 22. Mai 1815 zu sprechen. Das sei aber zum Glück Preußens in die Provinzialstände umgeschlagen. "Und nur so weit reicht das königliche Bersprechen, das man so unwürdig auch heut noch mißbraucht, mit einem so unverständigen Trop, daß es diesen selbst sofort cassirt." Und nun bleiben wir " des Königs werthestes, in seinem Interesse geschirmtes, in seiner moralischen Würde geachtetes, in seiner intellectuellen Bildung geehrtes Eigenthum." Man bemerke wohl, wie der Berf. fast ängstlich bei allen solchen Belobungen des Unterthanenstandes jede Andeutung, die nur wie "Recht" klingen könnte, vermeidet. Wir haben kein Recht gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit.

Kein Bolk sollte aber auch ferner so unbillig sein, sich über die Staatsökonomie Rechenschaft verschaffen zu wollen; benn "wer garantirt uns für ein tüchtiges Bolk und wer für tüchtige Bolksrepräsentanten?" Da sind doch gewiß besser die großen Individualitäten, die Impulse großer Persönlichkeiten. Dann folgen wieder staatsökonomische Gründe, um das Berswersliche der constitutionellen Berkassung ans Tageslicht zu bringen. Es scheint vielleicht, daß in solchem Durcheinander kein Gedankengang zu erkennen sei. Wir verweisen aber deßs

halb getrost auf den Berfasser, der es verantworten mag, da wir hier als sein Diener kein Recht haben, und über seine damit bezweckte Intention auszulassen.

Daß Preußen sich nicht constitutioniren barf, deutet der Berf. weiter an, liegt in seiner Stellung zu Rußland und Desterreich. Wahrlich auch kein Compliment für die fünfte der Großmächte Europa's, die, muß sie ihr Bestehen erst durch Anschließen an andere Mächte sichern, in England größere Sicherheit als in Rußland gefunden hat, an Frankreich aber einen geringern Gegensatz als an Desterreich haben würde.

Endlich kommt der Verf. auf die moralischen und instellectuellen Gründe, warum es so, wie es ist, besser ist, als wenn Preußen sich eine Constitution geben wollte; denn die Preußen sind ja moralischer und intellectueller, als die Völler, welche unter constitutionellen Regenten, d. h. als die Franzosen, weil es doch zu hart sein würde, auch die übrigen deutschen Brüdervölker mit Ausschluß der Desterreicher so herabzuseßen.

Das Ende des Abschnitts enthält einige Aufforderungen an die Bölker Europa's, sich eine tüchtige Sittlichkeit anzuschafsen, und die ziemlich alte Entdeckung, daß man der neusten Philosophie die Conservation des Bestehenden zugetraut, sich aber getäuscht habe; und darum tritt man ihr fast feindselig entgegen.

Der zweite Abschnitt behandelt die litterarische Bertretung des politischen Systems in Preußen, d. h. eigentlich,
er handelt von der Censur. Wir erhalten darin sogleich den
interessanten Aufschluß, daß der Verf. für seinen Theil, wie
auch Riemand in seiner nähern Umgebung, die Erwartung
gehegt habe, Se. Majestät der jest regierende König werde
das Geset vom 22. Mai 1815 zur Ausführung bringen. Daß
Er dies aber mit einem offenen Worte, was freilich anfangs
nicht ganz klar eingesehen wurde, ausgesprochen habe, freut

den Herrn Verfasser ungemein. "Es hat auch die Ablehnung dieser Petition (um die Erfüllung jenes Gesetzel), dem Bolke nicht das Mindeste gekostet", denn es war seit 25 Jahren hinreichend barauf vorbereitet. Nun folgt eine Betrachtung über die Stellung Preußens in politischer und staatsrechtlicher Hinsicht zwischen Rußland und Frankreich, eine Abwägung ber Influenzen beider Staaten auf den preußischen. Conflict mit der Kirche wird beachtet. Dies Alles zwingt die Regierung, "im verständigen Sinne populär zu sein". Es fragt sich nur, wie biest geschehen könne? "Es gibt in Preussen einzelne Documente einer officiellen Beamtenlitteratur." Auf dieser Basis müßten die Interessen des Staats auch alls gemein besprochen werden. Dies thut aber der Beamte in der Regel nicht, er müßte denn selbst "ein Liberaler" sein; sonst "wird er nur bitter" und bahnt badurch den constitutionellen Ideen einen desto leichtern Eingang. Rach einigen Reflerionen gelangt der Berf. zu der Frage von der Preßfreiheit, wobei er sich als Anhänger des österreichischen Censurwesens zu erkennen gibt. Die Gefahren selbst einer gesetzlich höchst eingeengten Preßfreiheit beducirt er wieder aus den Erscheis nungen in gewissen constitutionellen Staaten mit so absichtlich beschränktem Verstande, als ob er von gestern oder heute wäre. Die eigene, preußische Geschichte ignorirt er vollkommen. läßt es unerwähnt, daß unter allen europäischen Bölkern, außer den Deutschen, deren Treue und Chrlichkeit schon die beste Bürgschaft für volle Preßfreiheit märe, etwa noch die Russen und Desterreicher an dem Gängelbande vorsichtiger Censoren ihre geistigen Spaziergange zu machen haben.

Der Verf. hat eine gewisse Phantasse. Er spricht von den Wirkungen der Presse "auf die dichte Wolke des Ideenmysteriums in constitutionellen Staaten", und entwirft in Folge dessen — der weitere Zusammenhang ist uns nicht klar geworden — ein Stück Hogarth'sches Gemälde, wie folgt:

1

"Bergebens wird man dann auch erinnern, dieser Ideenspuk habe sich bei seinem Eindringen in das Familienleben und in die kleine Welt des ehrlichen Bertrauens die allerschändlichsten Bloben gegeben; ehrliche deutsche Weiber hätten unsern ideaslen Trunkenbolden, wenn sie frech waren, den Rücken gekehrt, und den stillen Schwärmern darunter in den Bart gelacht; einige Thörinnen aber, die sich in das Spiel der Hölle einzgelassen, wären entweder geblieben, was sie waren, Buhlerinnen, oder sie wären verdorrt an Leib und Seele, oder hätten ein so fürchterlich zerrissenes Leben nicht zu tragen vermocht. Doch nicht einmal ihr unglückliches Ende mit diesem klaren Beugniß eines verruchten, seelenverderbenden Frevels habe die verkehrtesten Menschen zur Besinnung bringen können."

Soll man rathen, was bieses Aniestud bedeuten soll? Es war im Allgemeinen von der freien Presse die Rede; dann wurde ein Paar Seiten lang mystischer Rauch aus dem Weihgefässe des Verfassers gelassen, und nun steht der Leser noch halb betäubt vor diesem Gemälde. Worauf soll der sichtbar beschränkte Unterthanenverstand anders fallen, als dies ist eine Wirkung der Preßfreiheit, und daß er so scheinbar von selbst auf diese Vermuthung geleitet wird, darin liegt gerade der Gegen solche Verschlagenheit aber scheint gerade bie bekannte Cabinetsordre Friedrich Wilhelms III. vom 20. Febr. 1804 gerichtet zu sein, in der es heißt: "Gine anständige Publizität ist der Regierung und den Unterthanen die sicherste Bürgschaft gegen die Nachlässigkeit und den bösen Willen der untergeordneten Offizianten, und verdient auf alle Weise beförbert und geschützt zu werden." In gleichem Sinne hatte Preußens großer Minister, Graf Herzberg, gesprochen: "Jeber Staat, der seine Handlungen auf Weisheit, Kraft und Gerechtigkeit gründet, gewinnt allemal durch die Publicität, wodurch jene ins helle Licht vor's Publicum gesetzt werden, und welche nur benjenigen Regierungen gefährlich ist, welche

dunkle und versteckte Schleichwege lieben." Aber das ist gerade das Sonderbare bei bem deutschen Berlangen nach ber noch gar nicht so lange verloren gegangenen Preßfreiheit, daß alle wahrhaft gebildeten und edlen Männer des Volks - wir begreifen baruuter die erleuchteten Staatsbeamten sowohl als die verständigen Bürger — von dem Werthe und der Nothweudigkeit einer mehr oder minder unbedingten Preßfreiheit durchdrungen waren und noch sind, wie Tausende von Zeugnissen beurkunden, und daß dennoch Menschen, wie ber uns vorliegende Verfasser, factisch Recht behalten. Derselbe führt uns nur in seiner Weise einen weitläufigen Plan aus, wie der litterarische Berkehr zum Besten des patriarchalischen Staates betrieben werben muffe. Es herrscht darin eine so phantasiereiche Imagination, daß sich ber klare Gebanke dars unter gänzlich verloren hat. So viel wir aus acht Seiten (51—58) über diesen Gegenstand herausgebracht haben, soll der "litterarisch-sociale Verkehr zwischen dem Privatmann und Beamten " gelinde, gelassen, herzensfreundlich geführt werden; es soll aus ihm hervorgehen, "daß die Interessen der Regierung und der Unterthanen dieselben sind, und daß der Staat nicht ben sich verinteressirenben Factor, sonbern das Individuum in seinem Schoße hegt."

Unter diesen Umständen, wenn sie sich herstellen kassen, wollen wir — spricht der Verfasser — den preußischen Landsständen aus ihrem vorgängigen, wohlmeinenden Antrag kein Arg machen; nachdem aber das Wort Gr. Majestät gesprochen ist, lasset uns thun, was zum gemeinsamen Frommen diesnen kann, und nicht auf den Wegen der widersinnigen Neisnung herumtreiben."

In dem dritten Abschnitte wird der Königsberger Brief besprochen. Ueber dies Document der Zeitgeschichte ist so hinreichend und erschöpfend verhandelt, daß wir wohl vermuthen dürfen, unser Verf. werde höchstens aus dem Schrein

seines Herzens einige salbungsvolle Reden darüber ausgießen. Er scheint aber den Verf. in personliche Affection nehmen zu wollen; er muß dessen nähere Bekanntschaft irgendwie gemacht haben, und läßt hier einige alte rancunes aus, das aber nur für die näher Betheiligten von Interesse sein kann. Wir wolslen und nicht auf eine Analyse der Analyse des Briefs einslassen; wir könnten sonst wohl unserm Herrn Verfasser den Hohn und das ironische Mitleiden, welches er über den Kösnigsberger Briefsteller ausläßt, reichlich einbringen. Gelegensheit genug hat er dazu auf 35 Seiten gegeben, auf denen er eigentlich ein prosaisches Spottlied über die Regenerationssepoche des preußischen Staates und ihrer fälschlich gehossten Consequenzen hat abbrucken lassen.

So ganz ohne Wiß erweiset sich der Herr Verfasser hiers bei nicht, wie aus folgender Apostrophe zu entnehmen: "Arme Philosophie, armer Logos der Geschichte, wie hast du dir dies Schicksal zugezogen, auf die Wassermühlchen zu gerathen und so ganz armselige Dienste zu thun? Jenes halb wißige, halb kokette, oder geliebt es Jemand mehr, titanenhaftige Spiel mit dem Weltgeist hat dir nun die unausstehliche Legion der Weltgeisterchen über den Hals geführt."

Der Verf. bekennt sich im Verfolg seiner Analyse bazu, daß ihm das Berliner politische Wochenblatt aus eigener Anssicht völlig unbekannt sei. Incredibile dictu! Dagegen hat er die Bekanntschaft mit Hengstenbergs Kirchenzeitung gemacht. Den Schluß macht wieder eine väterliche Ermahnung, aber mit aufgehobenem Zeigesinger und strengem Blick.

Der vierte Abschnitt: "Einige Betrachtungen vom Standpunct der Principienfrage in Preußen", holt zum viersten Male weit aus, um den Schein der Gründlichkeit über die ganze Untersuchung zu verbreiten. Er hebt an mit Götztingen, "wo das historische Urtheil in Deutschland allererstlich zu soliden Fundamenten gedieh. Man sieht auch ganz deutlich

die Mittel, welche dort zusammenflossen und die Betrachtung Was nun diesen "Urtheilsstandpunkt" unsers erbauten. " Verf. betrifft, sei es erlaubt, ihn auf die Artikel über die Universität Göttingen in diesen Blättern hinzuweisen; vielleicht auch hat er sich inzwischen eines Bessern belehrt. Gegenwärtig deutet er noch auf die Gebrechen der philosophischen Betrachtung der Weltgeschichte hin, so wie auf einen "dritten Trieb, ben man nicht mit Unrecht als den patriotischen bezeichnen kann." Dieser trägt seine Blüthen und Früchte in historisch = juristischen und kritisch = philologischen Schule. Als Heros beiber Seiten, beibe in einer vereinigt, steht Nies Seinem Werke findet unser Verf. tein zweites vergleichbar. Darüber läßt er sich weiter aus, spricht noch eis nige Male von Bluthen und Früchten, um uns Deutschen unsere stille Naturkraft anschaulich zu machen, und gelangt dann zum vierten Triebe deutscher Historiographie, der diplomatis schen Quellenforschung. Er will nämlich auf Betrachtungen vom Standpunct der Principienfrage in Preußen lossteuern, und dazu gehört allerdings ganz im Ernste biplomatische Quellenforschung. Aber, hilf Himmel! was nützen denn alle Quellen dem Gelehrten, wenn man die Ergebnisse nicht darf an die Jugend des Volks bringen? Gewährt einmal die Resultate unserer deutschen, resp. preußischen Rechtsgeschichte in einfacher, schlichter Form ben Gemüthern ber Jugend als geistige Nahrung, als Sporn zur Theilnahme an ihren vaterländischen Angelegenheiten, und ihr werbet staunen über die Erfolge. Rur darf es freilich nicht in der Form geschehen, die unser Verf. sich angeeignet hat, um unverständlich zu bleiben. Er will von zwei diplomatischen Schulen sprechen, und thut das "Die ältere beweist mit ben Thatsachen Conceptionen, von denen die Darstellung ausgeht, Meinungen; die jüngere erklärt Thatsachen mit Conceptionen, zu benen die Darstellung den nachdenkenden Leser führen muß, mit simpeln Reflexionen;

sie generalisirt das Factum durch Abstraction von seiner Individualität; sie erfindet ihm einen Begriff dieses Werthes."
Er scizzirt nun beide Schulen etwas näher, und kommt, wie
er glaubt, "ohne Bosheit" zu dem Schluß, daß überhaupt
"in allen den Richtungen unserer historischen Litteratur der
Beruf nicht gegeben war, eine Entwickelungsgeschichte des
Königthums in Europa zu schreiben." Eine Vergleichung der
Politik mit der Physik führt ihn auf die Prinzipienfrage.

Was ist nun leichter, als zu behaupten, weil wir in das Wesen des europäischen Königthums auf allen Pfaden historischer Weisheit, geschweige denn der Philosophie, noch nicht eingedrungen sind, darum sei über den Unterschied zwischen der constitutionellen und absoluten Monarchie, so wie über den Borzug der einen vor der andern noch viel weniger zu entscheiden. Das ließe sich aber noch am leichtesten nachweissen, daß der constitutionelle Staat seinen Credit in der Rosmokratie gefunden habe; in diesem Credit aber liege ein Irrsthum, von dem der souverane Staat vermöge seines moralischen Halts himmelweit entsernt sei. Um moralisch zu existiren, müsse er aber ein Regime von strenger Diät und conssequenter Lebensordnung entwickeln.

Jest bricht plöslich eine Cassandra ans dem Verfasser hers aus; wir besinden und im Centrum seiner Streitfräfte, die aber keine Phalanx bilden; denn es sind folgende:

"Das dürfen wir uns schlechterdings nicht verhehlen, daß wenn es uns hier in Preußen augenblicklich auch noch so leicht werden sollte, der aus der Communication mit dem constitutionellen Staat herbeigetragenen Interessen Herr zu werden; wenn es uns Unterthanen selbst auch noch so leicht werden sollte, den Sinn allgemein zu wecken, in dem es sich verträgt, mit voller Gesundheit an Herz und Geist zugleich königlicher Unterthan und ein deutscher Ehrenmann zu sein, kurz die Ehre des preußischen Staatsbürgerthums von dem überhand neh-

menden frankhaften Gefühl eines unwürdigen Besindens unserer Bevölkerung in dieser ihrer pflichtmäßigen Stellung unbessleckt zu erhalten, daß wir dann noch einen weit radicalern constitutionslustigen Liberalismus vorsinden werden, wenn es uns nicht auch gelingt, den Eredit des ideals monarchischen Absolutismus zu brechen, mag er sich philosophisch oder relisgiös oder wie sonst argumentiren.

Der Berf. hat früher gestanden, daß er nur einzelne gluckliche Tage zähle, die ihm eine helle, klar empfundene Stunde bringen; darum wird und daraus keine Mißdeutung entstehen därfen, wenn wir die Vermuthung aussprechen, seine so eben angeführten Worte feien in einer unklaren, kranken Stunde von ihm concipirt. Warum will er den gesunden Wachsthum des preußischen Staats, der allerdings, wie der Herr Verfasser, seine Krankheitsanfälle hatte, aufhalten, warum vertennen, daß Preußen, als die Freiheit in Europa gesunken, weil die Bölker sich ihrer nicht würdig bewiesen, unbeschränkte Macht zeitgemäß war, durch das Herrschertalent dreier Regenten innerhalb eines Jahrhunderts zu einer europäischen Macht sich erhob und erhielt? Das stolze Gebäude des Des spotismus aber, das schönste seiner Zeit, stürzte zusammen vor dem Hauche eines durch Freiheit und Gleichheit stark gewordenen Volkes. Aus den Trümmern erhob sich Preußen, als die Fesseln im Innern gebrochen, durch des Bolkes Kraft zu neuem Glanze, zu neuer Macht. So steht es ba im euros päischen Staatensysteme, neu geschaffen, nicht durch den Corporalstab, das Talent oder Feldherrngenie eines Mannes, sondern durch das Talent seines Volkes für Nationalehre, Freiheit und Unabhängigkeit, — berufen zum Schut und zur Erhaltung deutscher Freiheit und Unabhängigkeit, wie ein Damm gegen bes Auslandes brohende Barbarei, mehr gegen Rußland wie gegen Frankreich. So ist die Erhaltung und Erstartung Preußens nicht nur nothwendige Lebensbedingung

für Deutschland, sondern für Europa, im Interesse der Civis lisation, damit die Freiheit nicht untergehe in der alten Welt. Wie Preußen durch die ihre Zeit überflügelnde Intelligenz gegründet und emporgehoben, wie es die durch Intelligenz geweckte Bolkskraft neu geschaffen, so kann es nur blühen, wachsen und gedeihen unter dem Banner der Intelligenz, nur bestehen, wenn es die beste (b. h. die zeitgemäßeste) Berfassung, die beste Bermaltung und das beste Heer hat. Was Preußen als europäische Macht neu geschaffen, das Talent seines Volkes für Freiheit und Unabhängigkeit, kann es nur auf seiner Sohe erhalten; darum Entfesselung und Mobilmachung jeder geistis gen und leiblichen Kraft, wie 1813, wo Preußen sich an die Spite der Bolker, der Freiheit stellte. Ginen andern Maßstab anzulegen, andere Principien auszucalculiren, ist durchaus tein Grund vorhanden. — "Die büraufratische Monarchie, behauptet der Freiherr von Stein, schadet der geistigen Entwickelung — sie erstarrt; — die freie constitutionelle Monarchie belebt, entwickelt, reißt den Menschen aus dem trägen, selbstfüchtigen Leben."

Wenn der Verf. will, daß solche Reden "dem redlichen, schlichten Unterthanensinn schon unendlich nachtheiliger geworden sind, als aller Demagogen Leichtsinn", so ist das eben sein Urtheilsstandpunct, auf dem die Erscheinungen im Leben der Völker wie durch gewisse Spiegel zu Zerrbildern entstellt werden. "Doch das hehre Zeugniß der Geschichte nuß man nicht mißbrauchen; wer es mißbrauchen mag, der hat es auch niemals verstanden", sind ja die eigenen Worte des Versfassers.

Ueber die Art, wie die Unterthanen eines Staats zur treuen Dienstpflicht auf dem Wege des öffentlichen litterarischen Verkehrs angehalten werden müßten, war in dem Abschnitt: "Der Königsberger Brief", des Langen und Breiten verhandelt. Hier nun geschieht eigentlich dasselbe, nur daß die Formen und Wege der Belehrung andere sind, durch welche die Schule ihre Weisheit vergeblich an das Volk bringen möchte. Es ist aber dem Verf. die Speculation, "deren Uebermacht stets aus krankhaften Zuständen der Gesellschaft hervorbricht", das Gift unserer Zeit, welches wohl für einige Geister heilsame Rahrung liefern könne, im Ganzen aber, "wo nicht das einzige, doch das wesentlichste Hinderniß geworden ist, was das misverständlich als willkürliche Reaction verstandene Regierungssystem in unserm Staate gefunden hat."

Aber der Verf. tröstet sich darüber mit seinem Argumente: "Welcher Kluge unter uns wäre so gar klug, zu zagen, daß er sich einem Regiment fügen musse, bei bem ein Regent, wie der große Friedrich, bestehen kann? Gerade dies Argument ift das volksthümlichste wider alle Ginwendungen der Gegenpartei." Dem würden wir unbedingt beistimmen können, wenn wir noch in Friedrichs Zeiten lebten, wenn es nicht seine Person gewesen ware, welche jenes Regiment in jenen Zeiten, und doch selbst die letten Regierungsjahre des großen Königs ausgeschlossen, volksthümlich gemacht hätte, und daß jenes Regiment doch niemals als Ursache dieser Persönlichkeit kann ausgegeben werden. Weil aber ber Einzige das nicht gethan hätte, mas seine Nachfolger nun auch nicht thun werden, so wird "das einfache Verständniß sich auch in kurzer Zeit durchaus und überall geltend machen, — — barum verlohnt es sich nicht der Mühe, viel zu reden."

Wir hätten uns gleichfalls gern die Mühe erspart, zu resten, wenn es dem Berf. nicht beliebt hätte, trop seiner Einssicht in das Ueberflüssige seiner Rede sich doch ziemlich umsständlich auszulassen. Wir benutzen aber seinen Wink, uns über das Folgende so kurz wie möglich zu fassen. Wir übersgehen sein Räsonnement über Kirche und Staat, über Kathoslicismus und Protestantismus. Nothwendig muß der Berf. von seinem "Urtheilsstandpunct" aus catholissen, obgleich er

von "wir deutschen Protestanten" spricht; er muß den symbolischen Büchern ein geneigtes Herz und Gehör leihen. Bon den symbolischen Büchern zu dem Gedanken von dem großen, absoluten Königthum des Herrn aller Herren ist nur ein Schritt. Und nach solchen Prämissen erscheint folgender Satz als unsumstößliche Wahrheit, wer nur den Glauben hat: "Ein Abssolutismus, wie er in Preußen behauptet wird, kann uns zu freien, edeln Kindern des Hauses erheben oder zu schlechten Knechten herabwürdigen, die das Heil ihrer unseligen Freiheit in der Empörung suchen, nicht so sehr, wie die Rezierung will, als noch vielmehr, wie wir selbst wollen." (S. die Gessschichte von China.)

"Er ist vorhanden, und steht darum sicher, weil gar keine Macht da ist, welche berechtigt wäre, ihm Widerstand zu leisten; auch der unbefangenste Juristenverstand müßte jeden dahin einschlagenden Versuch als Hochverrath, als Empörung qualificiren."

Das sind Axiome, die in ihrer ruhigen, contemplativen Würde auf sich beruhen müssen; denn jeder dahin einschlasgende zc. —

Wir wenden uns deßhalb lieber zu einer unverfänglichern Seite des Schriftchens, und geben zu den etwa unabsichtlich mitgetheilten Beispielen eines Styls, wie er nicht sein soll, folgenden Mustersaß: "Freilich (S. 135) können wir Se. Heiligkeit nicht zwingen, sich auch ihrerseits nach dem Zustande und dem Bedürfnisse unsers Staates umzusehen; wir aber werden uns jedenfalls bemühen müssen, das Maß des Bernehmens richtig abzugrenzen, wenn unsere Regierung nur im mindesten das Ziel, was sie sich gesteckt hat, eine dergestalt grundsähliche Verwaltung, daß solche die Gemüther aus dem Motiv ihres Princips selbst bestimmt, erreichen will, wenn also, unter andern, die Lehrstühle auf den Universitäten mit gutem Vertrauen sollen besetzt werden können und wenn der

Seist der Universitäten sich wiederum mit dem Geiste der manscherlei Aemter im Staat und in der Kirche endlich verstehen soll." Und da wir einmal beim Abschreiben sind, noch folgende klassische Stelle:

"Höchst wünschenswerth für den Fortgang der Dinge muß es jedenfalls erscheinen, diesen plastischen Trieb (ein Bedürfniß nämlich auf die Regeneration noch lebendiger Körper im Staate) unter uns directest auf das Centrale in unserm Staate sich richten zu sehen; jedes nicht schlechthin in diesem Sinn organische Sewächs müßte unter den Zeitverhältnissen sich alsbald in selbstständige Beziehungen und Miniatur-Constitutionivungen umsehen, die zu den vielen Gebresten einer in allen gesellschaftlichen Berhältnissen theils durch die außerordentlichssen Schickfale der Zeit, theils durch die außerordentlichsten Opfer begeisterter Hingebung noch immer wunden Gegenwart nur neue bringen müßte."

In solchen eigenthümlichen Wünschen, Hoffnungen und Bestürchtungen, die sich in das Gewand einer schwerfälligen Diaslettik gekleidet haben, bewegt sich die Darstellung von Anfang bis zu Ende.

Ueber den fünften Abschnitt, der von den Provinzialsständen handelt, haben wir schon im Singange unserer Anzeige die nothwendigen Andeutungen mitgetheilt. Der Verf. mußte von seinem "Urtheilsstandpunct" nothwendig zu den Sonsequenzen kommen, mit denen er das Institut des Provinziallandtags umgibt, "obgleich er befürchten muß, mit dieser seiner Meinung sehr allein zu stehen". Denn das wichtigste Moment im Dasein der Provinzialstände könnte nach des Verf. Meinung dahin ausschlagen, daß sie "das Beschwerde sührende Sorps" würden. "Aber wer hat denn auch dies dem Provinzialtage dictirt?" Rach einigen "Argumenten" gelangt der Verf. zu der Behauptung: "Se. Majestät der König selbst würde das Land nicht wohl berathen, wenn er sein Aus

genmerk darauf richten wollte, vor allen Dingen die Beschwerden hinweg zu räumen." Auch dafür hat der Verf. seine Argumente. Db als Argument für ober gegen sein aufgestelltes Ariom, denn er spricht sich darüber noch undeutlicher als gewöhnlich aus, führt er an: "Die rheinische Rechtsverfassung eristirt nach dem königlichen Willen; darüber hinaus hat die Frage hier kein Interesse." Die Rheinländer haben aber nicht so viel gethan für die Centralität des königlichen Staates, als dieser für das rheinische Rechtssystem. Als Verwarnung schließt der Berf. sogleich an: "Im Interesse des königlichen Staates aber muß die nachdrückliche Wirkung des Provinzialtags gesucht werden; jede andere, die sich zu einem momentanen Leben erkräftigen sollte, muß nothwendig zu den allerheillosesten Zerwürfnisseu führen (S. 157)." "Der kandtag aber ist nur ein sehr bescheibenes Institut in unserm Staate, berufen ohne Blahung (!) zu seinem Ruten gerade an der Stelle, wo sich öffentliche und Privatinteressen ihrer Natur nach sonbern, zu wirken; in dieser seiner Beschränkung und in dieser seiner Bestimmung ist er eben ein Provinziallandtag", sagt der Verf. sehr wahr.

Um dem keser nicht länger wehe zu thun, schließen wir mit des Verf. eigenen Worten, die aber zugleich das hohe Lied seiner Gesinnungsgenossen bilden; er spricht "von der höchst ehrwürdigen Nationalität im deutschen Volk, wie es in seiner trauten Einfalt, gering, schlecht und recht, still für sich hinlebt. Es ist aber unser Schickfal, wo wir klug zu thun anfangen (welche Bescheidenheit, daß sich der Verf. mit einsschließt), wo das Gemüth nicht mehr in vollen Tönen spricht, schlägt der Aberwiß die deutschen Geister." "Ehren wir, sag' ich, den vernünstigen, nüchternen Sinn unsers ächt deutschen Nationaltemperaments zc." Aehnliches hat vor Zeiten Wolfgang Wenzel der Welt verossenbart in seiner Litteraturges schichte, und Börne darauf geantwortet: "Wir paussren zwar

beträchtlich, sind nur im Stillen fruchtbar, warten geduldig auf unsere Niederkunft und schlafen unsern guten deutschen Pflanzenschlaf; doch könnte es geschehen, daß wir einmal im Schlafe ungebührlich mit den Blättern flüstern; darum sperrt uns ein, lieber Herr Vogt, um uns gegen unsere eigene Exaltation sicher zu stellen. Thut das, lieber Herr!

Rtg.

## VII.

## Der Abel und die Zeit.

Im August des vorigen Jahres \*) haben wir den ersten Theil der Schrift:

Zwei Kapitel aus einem Manuscripte über deutsche Angelegenheiten. Leipzig, 1841. einer Prüfung unterworfen; daß auch die zweite größere Hälfte derselben einer solchen bedarf, könnte im neunzehnten Jahrhundert befremden, wenn man nicht wüßte und sähe, daß alle geschichtlichen Erscheinungen noch lange nachher ihre Nachzügler haben, deren Muth zu größerer Bewunderung aufforzbert als ihre Einsicht. Das zweite Capitel der genannten Schrift handelt:

"Ueber den deutschen Abel und dessen Reform in geschichtlicher, staatsrechtlicher, natios nalökonomischer und politischer Beziehung mit Rücksicht auf die neuesten Erscheinuns gen in Preußen."

Wer die Reformation und die Revolution in ihrem Grunds sate und geschichtlichen Verlaufe auffaßt, dessen Urtheil wird sich zu dem Sate abschließen: der Geist der Zeit ist, die Zeit des Geistes zu verwirklichen. Es ist wahr,

<sup>&</sup>quot; In ben beutschen Jahrbuchern.

die Form hat lange, sehr lange geherrscht; aber dies ist ein Grund mehr, daß der Geist an ihre Stelle trete, daß die verborgenen Keime der ganzen Menschheitsgeschichte an's Tageslicht hervorkommen und mit Einsicht und Liebe gepflegt werden. Diese Selbstprophezeiung der Geschichte geht auf vollständige Entwickelung ber Idee: Mensch. Die neuere Zeit ist rüstiger, als irgend eine, in dieser Arbeit begriffen. Erst die neuere Zeit hat den Menschen entdeckt; und von Tage zu Tage begreift der Mensch sich besser, nachdem er einmal sich selbst gefunden. Wo befand sich denn vormals der Mensch? Er war begraben von der Form, dem Namen, der Aeußerlichkeit, der Hülse; der Kampf gegen diese Fesseln ist die Bedeutung der neueren Zeit. Sie hält das ungeschriebene Gesetz in der Menschenbrust als blendende, vernichtende Folie gegen die kleinen bürgerlichen Satzungen, sie will den Geist von der Tyrannei ber leeren sich aufblähenden Form befreien, sie erhebt das Herz und das natürliche Gefühl über die bloße Convenienz, die Offenheit über die Maske, die Wahrheit über die Lüge. Leider stecken wir noch tief in der gesellschaftlichen Heuchelei. Wie viele Scheineristenzen spreizen sich mit erlos genem Gehalte, wie viele Staatstalente, wie viele Pedanten, wie viele Gecken versperren unnütz den Raum! Es gibt Kirchengemeinschaften, in benen einige plumpe Ceremonien und versteinerte Glaubensformeln über die ewige Seligkeit ent-Es gibt "freie" Staatsverfassungen, welche ben Werth des Menschen auf der Gold = und Silberwage berechnen; auch das alltägliche Leben klebt vielfach an dieser schmutzigen Rechenkunst. Es gibt absolute Monarchien, in welchen die officiellen Zeitungen den Millionen Unterthanen tagtäglich die hohnvolle Lüge, wie selig sie unter dem "väterlichen Scepter" leben, in's Gesicht schleubern.

Sein ober Schein, darum handelt es sich. Der größte Menschenkampf ist ewig zwischen Licht und Finsterniß, zwischen

Inhalt und Form, zwischen Wirklichkeit und Schatten, zwischen Geist und Materie. Hier liegt der Cristallisationspunkt aller Che diese anschießen, bauert es lange. Culturideen. sind eben so selten, als die Eintagsfliegen häufig. Deßhalb wälzte sich das Menschengeschlecht so mühsam, so schläfrig auf der Bahn der Entwickelung fort. Kostet es nicht Jahrhunderte, bis ein längst gehängter, gespießter, geräderter, verbrannter Irrthum endlich, endlich wirklich und wahrhaftig todt ist? Run, die Irrthümer Nicht genug. Dann geht er noch um. der Menschheit sind Riesen, und ihre Besieger, die Culturgedanken, mussen auch Riesen sein, Riesen — nicht sowohl an Tiefe des Denkens, als an Kraft, Geduld, Unerschütterlichkeit. Wie Drenstjerna zu seinem Sohne sagte: "Da siehst du, mein Kind, mit wie wenig Weisheit die Welt regiert wird, so springt auch in die Augen, wie einfach die Gebanken find, welche die Welt weiter brachten. Der Gedanke Jesu, der Gedanke Luthers, der Gedanke der Revolution, der Gedanke der neueren Philosophie — was ist er anders als der einfache Sat: Ein Mensch ist ein Mensch?" Diese triviale Wahrheit ist noch wenig genug im Privatleben, weit weniger im öffentlichen anerkannt. Es ist aber nicht die Schuld ber Ariome, wenn die Piedestale ihrer Herrschaft Leichenberge sind.

Also die Idee des Menschen, einerlei ob vom speculativen Denken, oder von der empirischen Anthropologie erfaßt, ist auch heute noch der Brennpunkt des öffentlichen Kampses. Das Mittelalter hatte wohl Könige, Herzoge, Grasen, Ritter, Knappen, Priester, Mönche, Bürger, Leibeigene, aber keine Menschen schlechtweg. Die gemeinschaftliche Größe, welche allein jenen Ständen zum Grunde lag, das Menschenthum, ist erst von der theoretischen und practischen Revolution des achtzehnten Jahrhunderts herausgesondert und zum Generals Nenner der Weltzeschichte erhoben worden. Die organische Rechtsnivellirung für alle Mitglieder der menschlichen Gesells

schaft ist der Zweck aller heutigen Volksbewegungen. Freilich gab es auch in der Feudalzeit Rechte und Freiheiten, aber bloß Standesrechte und Befreiungen von der allgemeinen Pflicht. Je niedriger der Stand, besto dunner das Recht, bis es ganz unten den Rullpunkt erreichte. Als man " Freiheiten" hatte, kannte man eben deßhalb die Freiheit nicht. Unsere Zeit bildet sich zum Antipoden des Mittelalters aus. Die Bergleichung mit letterem zeigt auch, daß es mit ber "Erklärung der Menschenrechte" noch mehr auf sich hat, als indifferente Wiklinge und diensteifrige Polizeiräthe meinen. Die Menschenrechte besagen eben, daß aus dem Kastenstaate ein Menschenstaat hervorgehen, daß die Masse der Nation nicht mehr zum Nupen und Vergnügen Gines ober einiger Menschen vorhanden sein Die natürliche Ungleichheit der Stellungen soll nicht tünstlich und geflissentlich vergrößert, sondern durch die auf ben gemeinsamen Menschenbegriff begründete Rechtsgleichheit ausgeglichen werben.

Deghalb ist ber Abelsstand mit ber neueren Entwickelung unverträglich. Alle Bestrebungen, jenes sinkende, überlebte Institut zu halten oder durch Reform zu kräftigen, sind bloße Decillationen, burch welche bie Geschichte sich nicht aus ihrer Bahn weisen läßt. Der Ausdruck Reform kann nicht bestehen; etwas völlig Unbrauchbares verdient sie nicht und ist ihrer nicht fähig. Solche Altflickerei kommt doch nur auf bare Restauration hinaus, wobei man mit einem Sape in eine weit hinter uns liegende Zeit zurückspringen will. Die schönsten Worte, daß der Adel nun wirklich eine Wahrheit sein solle, wirken nicht mehr als die Zahlen, mit denen sich einer auf dem Papier ein beliebiges Bermögen zuschreibt. Die neueren Lebensregungen des Adels als folchen haben alle einen kläglichen Verlauf genommen. Wir sehen wohl Zuckungen, aber es sind die durch Galvanismus aus Gehängten gelockten. diese Bersuche liefern den Beweis, daß die adligen Reformers

sich im Stoffe vergriffen haben. Die Abelskette von 1815 war schon todtgeboren, da ihr Programm von den Mitgliedern nicht mit ihren Unterschriften beehrt wurde. Mit mächtigem hiatus murde verkundet, "es sei die Bestimmung des Abels, der erste und gebildetste Stand in Deutschland zu sein; in ihm solle der alterthümliche ritterliche Sinn erweckt und erhalten werden, damit jede geistige und körperliche Bildung bei dem Adel immer mehr fortschreite. Man hoffe ein fröhliches Gedeihen und fräftiges Wachsthum der Verbindung. Aus demselben würden sich manche liebliche Blüthen und Früchte entwickeln, die für jett noch nicht zu ahnen seien." Diese Lieblichkeit würde der deutschen Nation ausnehmend bitter vorgekommen sein. Aber, wie Klüber sagt, "es war vorauszu= sehen, daß diese Wiener Congreßfrucht, welche vier Jahrhunderte zu spät kam, zur Reife nicht gedeihen werde ". Dasselbe läßt sich auch von den allerneuesten Bemühungen des Adelsvereines oder vielmehr der Adelszeitung sagen, um welche sich ein bekannter Baron so viele Berdienste erworben hat. hat auch diese ritterliche That nichts verfangen wollen; das Zeitalter ist zu prosaisch, zu undankbar. Es widersett sich dem practischen Restaurationswesen, verdirbt aber übrigens Reinem seine unschuldigen Freuden. Wenn ein Glied des öffentlichen Lebens im Verfaulen und Vergehen ist, so finden sich immer zahlreiche Dienstbeflissene, welche dasselbe Glied, welches sie mit Salben und Binden behandeln, für ein kerngesundes ausgeben, und das Publikum fleißig davon unter-Ein reichbedachter Zweig der vornehmen Literatur sind die vielen Adelslerica, Wappenbucher und Adelszeitungen. Bu allseitigem Nuten nennen wir einige Denkmäler ber neuesten Sorgfalt für das Alte; v. Zedliß-Neukirch, preußisches Adels-Lericon; Cast, süddeutscher Adelsherold; das bairische Adelsbuch; das polnische Wappenbuch von Niesiecki, neue Auflage u. a. Diese Literatur scheint wirklich einem bringenden Zeitbedürfnisse

zu entsprechen. Die veränderte gesellschaftliche Stellung des Abels, und die Ahnung des Looses, welches die Urne des Jahrhunderts für ihn noch bewahrt, ruft wohl die ägyptische Pietät hervor, welche sein Andenken der wißbegierigen Rachs welt auf's genaueste überliefert. Aber die neuen Entwickelungen gehen troß der Mumien vorwärts; den Lebendigen gehört die Welt. Nur müssen sie nicht müde werden, das Todtengräbers amt nebenbei zu verwalten. Es ist Zeit, auch unserem Abelssreformator diesen Liebesdienst zu erweisen. Hören wir, was er will.

Er spricht zuerst (S. 37-51) vom hohen Abel, besonders von dessen Reclamationen seit 1815. Die Geschichte der Mediatisirung ist bekannt genug; die hohen Herren haben selbst dafür gesorgt, daß gewisse Thatsachen und deren Ruganwendung bei den Deutschen nicht so bald in Bergessenheit sinken können. Das deutsche Reich war schon lange ein wüster Haufen sonverainer Dligarchien unter einem Rominalkaiser, welcher selbst bloß ber größte jener Oligarchen war. Da im lieben Deutschland Alles in seliger Ruhe entschlafen lag, so konnte und der Schimpf nicht erspart werden, daß fremde Hände mit unserer Neugestaltung begannen. Wir können es nicht läugnen: unsere westlichen Feinde brachten uns die Recepte zu der Kraft, mit welcher wir sie späterhin besiegten. Das Mediatisiren war einer der gewaltigsten Hiebe, welche die Art der Revolution auf deutschem Boden vollführte. Auch die Democratie weiß das oux ayaddv noluxoloavla in Uebung zu bringen. Die Mediatisirten aber konnten sich nicht recht in die Zeit finden; und mit dem Wiener Congresse hofften sie die Rückehr der guten alten Zeit. Daß sie für ihren Bortheil arbeiteten, wer möchte es ihnen verdenken? Go spricht man wohl zu ihrer Rechtfertigung. Aber dieser Vortheil, in die deutsche Sprache übersett, war der Nachtheil von Millionen Menschen. Und beghalb muß man Mangel an Vaterlandsliebe

benen vorwerfen, welche in Wien lungerten und feilschten, um alle ihre brudenben Privilegien zu retten und das alte Familienschlaraffenthum wiederherzustellen. Obwohl ihnen nun die Reichsunmittelbarkeit nicht wieder zu Theil wurde, so blieb oder fiel ihnen doch mancher fette Biffen zu, um den sie ein rüstiger Bürger ober Bauer, welcher alles, was er vom "Staate" hat und noch darüber, baar bezahlt, nicht beneibet. Wenn die deutsche Nation sich mit ein paar Zeilen in der Bundesacte begnügt hat, so können sich die Mediatisirten wahrlich nicht beschweren, denen die Bundes = und die Schluß= acte eine so weitläufige Zärtlichkeit gewibmet haben. dem 14. Artikel der Bundesacte genießen die mediatisirten ober standesherrlichen Familien die größte Privilegirtheit im Staate, insbesondere in Ansehung der Besteuerung; sie haben privis legirten Gerichtsstand und sind von aller Militärpflichtigkeit befreit; sie sind im Besit des größern Theils der Gerechtigs keitspflege, ferner der Polizei und des Patronats. Anderes, wie die Sbenbürtigkeit mit den souverainen Häusern, ist gleiche gültig. "Indessen", wie unser Verfasser selbst fagt, "genügs ten diese Bestimmungen noch keineswegs den Ansprüchen dieser hohen Familien." Deßhalb suchten einige Mediatisirte durch Separatunterhandlungen mit ihren Landesherren ihre Vorrechte Der schlimmste Punkt blieb die Auslegung des zu erweitern. 14. Artikels der Bundesacte. Die deutsche Sprache ist in öffentlichen Actenstücken, mit Ausnahme vieler Polizeisachen, gewöhnlich so höflich und schüchtern, daß von vorne herein der Sinn nicht recht flar ist und man sich das Vergnügen, Commentare zu machen, vorbehält. Diese Commentare sind aber erst dadurch vollkommen, daß sie später noch einiger Interpretationen bedürfen. Demnach erhielt auch in Folge von Reclamationen der Standesherren gegen verschiedene Regierungen, namentlich die würtembergische, der 14. Artikel der Bundesacte seine nähere Erklärung in dem 63. Artikel ber

Schlußacte von 1820. Schon vorher in dem Beschlusse der Bundesversammlung vom 24. Mai 1819 waren die deutschen Regierungen ermahnt worden, ihre Unterhandlungen mit den Standesherren "ungefäumt" zu betreiben; die unerledigt bleibenden Punkte sollten "innerhalb kürzester Zeitfrist" (d. h. "noch im Laufe der gegenwärtigen Sitzungen vor den Ferien, oder spätestens bei dem Wiederanfange der Sitzungen") an den Bundestag gebracht werden. Man fieht, daß die Standesherren mit einer ihrem Stande gebührenden aufmerksamen Gile Ein unschätbares Gut wurde ihnen in ber bedient wurden. Wiener Schlußacte zugewendet. Sie besagt im 63. Artikel unter anderem: "Wenn gleich die über die Anwendung der in Gemäßheit des 14. Artifels der Bundesacte erlaffenen Berordnungen oder abgeschlossenen Verträge entstehenden Streitigs keiten in einzelnen Fällen an die competenten Behörden des Bundesstaates, in welchem die Besitzungen der mittelbar geworbenen Fürsten, Grafen und Herren gelegen sind, zur Entscheidung gebracht werden muffen, so bleibt denselben doch, im Falle der verweigerten gesetlichen und verfassungsmäßigen Rechtshülfe, ober einer einseitigen, zu ihrem Nachtheil erfolgten legislativen Erklärung ber durch die Bundesacte ihnen zugesicherten Rechte, ber Recurs an bie Bunbesversamme lung vorbehalten; und diese ist in einem solchen Falle verpflichtet, wenn sie die Beschwerde gegründet findet, eine genügende Abhülfe zu bewirken." Wer wollte diese Familien nicht glücklich preisen, daß ihnen ein so vollständiger Rechts= weg frei gehalten worden ist? Der Hannover'sche Berfassungsstreit hat in allen deutschen Ländern eigene Bedenken hervorgerufen; man wünscht auf's lebhafteste, daß die Bölker Deutschlands bei der hohen Bundesversammlung dasselbe geneigte Gehör, wie die Standesherren, finden möchten. Gunsten der letteren ist sogar eine ständige Bundescommission errichtet für alle wegen ungenügender Vollziehung des 14. Artitels der Bundesacte eingehenden Beschwerden. Diese Commission ist schon stark genug beschäftigt worden. Roch einmal, glücklich die Durchlauchten und Erlanchten, welchen in ihren händeln mit den Landesherren die Appellation an die hohe Bundesversammlung unverkümmert ist und zu sorgfältigster rechtlicher Erörterung führt. In neuester Zeit sind ein Beispiel hievon mehrere Bundestagsbeschlüsse, in welchen die Beschwerden der meisten Standesherren des Großherzogthums hessen wegen der Grundrentenablösung die bereitwilligste Berücksichtigung gefunden haben. Dort wie anderswo (z. B. in Hannover) ist den Standesherren die Landesgesetzgebung, obgleich oder weil sie mit den helleren und gerechteren Zeitansichten Schritt hält, nicht gut genug; sie verlangen mehr für sich, als die gewöhnlichen Gutsbesitzer. Sie richten sich nach dem Evangelinm: ben Habenden wird gegeben. Die Privilegien und Monopole, mögen sie noch so abgeschmackt sein, haben mit dem Salze wenigstens die Aehnlichkeit, daß sie immer durstiger machen.

Rach dem hohen Abel handelt der Verf. vom niederen Adel (insbesondere der chemaligen Reichsritterschaft), welchen die beutsche Bundesacte ebenfalls mit Vorrechten, ähnlich denen der Standesherren, bedachte. Der Verf. meint, durch die neuen Verfassungsurkunden sei auch der niedere Adel "gleich den Nichtadeligen in seine ewigen Rechte eingesett". Ewigkeit ist es wohl schlecht bestellt; die "historische" Schule sollte boch selbst am besten wissen, daß Wandel und Bergänglichkeit in allen irdischen Dingen herrscht. Will man es als ein besonderes Recht betrachten, daß die Abeligen ihren Ramen nach einer eigenen Methode schreiben, so kann ihnen daffelbe unbedenklich in alle Ewigkeit verstattet werden. Frage bleibt bloß, ob die größere Reichhaltigkeit ber Benennung auch ein größeres Maß bürgerlicher Rechte einschließe und rechtfertige. Der Verf. meint: "Da der Adel nicht mehr

die kriegerische Kraft der Nation repräsentirt, so kann er heute nicht mehr sein, mas er ehedem war. Aber er kann in verjüngter Gestalt auftreten, nüplich den Fürsten und wohls thätig den Bölkern." Würde diese Verjüngung auf etwas anderes hinauslaufen, als daß der Abel in unserer Zeit die Civilkraft der Nation repräsentiren solle? Der Rugen des Abels für die Fürsten ist wenigstens zweideutig und nur da sicher, wo dieser ein bloßer Adels = nicht Volksfürst ist. Woran aber soll die Wohlthätigkeit des Adels für die Völker erkannt werden? In welchem Lande ist der Abel etwas anderes gewesen als ein Institut zur Benachtheiligung der ganzen übrigen Selbst wenn gar keine Beschädigung in der Absicht Ration? lag, waren die regelmäßigen Wirkungen eines Standes mit mehr Rechten und weniger Pflichten, als andere Stände, unausweichlich.

Wie löcherig raisonnirt wird, davon folgender Beleg: "Der Abel kann, seine Ansprüche auf Grund und Boden und auf größeres geistig moralisches Vermögen stützend, sich an die Spitze der neuen und allgemeinen Staatsinteressen stels len, und man wird ihm gern in jedem constitutionellen und weise regierten Staate alle die Vorrechte einräumen, die mit der Verfassung vereinbar sind, und auch dem erworbenen, nicht ererbten Berdienste freie Bahn lassen. Rechtlich wird man es ohnehin finden, dem Abel den Verlust folder Rechte zu vergüten, in deren wohl erworbenem Besitze er sich bisher befand. Gerecht wird man seinen Schmerz über den Verlust der Gelbstständigkeit nennen, besonders wo das Opfer nicht für einen großen und würdigen Zweck gebracht werden mußte." Sieht man da nicht mehr Verkehrtheiten als Wörter? "neuen Staatsintereffen " und das allgemeine Beste sind mit Abelbstand unverträglich; will er also etwas bedeuten, so muß er in der Reformarbeit bei sich selbst anfangen, er muß sich selbst aufheben und bas Schmaroperthum auf allgemeine Rosten

verschmähen. Gibt es benn etwas Ignobleres, als unter niche tigen Bormanden Prarogativen vor seinen Mitburgern genießen? Was ist das Obdach der Adelsprivilegien anderes als ein vornehmes Armenhaus? Aber die "Ansprüche"! Sehr wohl. Ein Bernstorff, ein Stein und ihres Gleichen werden mit Jubel "an der Spipe der Geschäfte" begrüßt; allein hätten sie bloß Grund und Boden besessen, so wären "ihre Ansprüche" ohne allen Grund und Boden gewesen. Wenn der Verf. nicht sonst als ernstmeinend beglaubigt wäre, so müßte man in seinem "größeren geistig-moralischen Vermögen" des Adels einen guten Scherz erblicken. Noch öfter spricht er von dem "mit Grund und Boben gehörig dotirten und geistig hochstehenden Geschlechtsabel", als wenn bas Beisammensein bieser Eigenschaften sich von selbst verstände. Der Verf. sollte aber nicht so oberfläch= lich sein und lieber einen recht gründlichgelehrten anatomisch= physiologischen Beweis des specifischen Vorranges abliger Gehirne geben. Bis dieser Beweis erscheint, muß es schon bei der trivialen Wahrheit bleiben, daß die Natur bei der Austheilung ihrer Gaben nicht erst Befehle von höchsten und hohen Stammbäumen einholt. Bezüglich auf bas "Moralische", ist althergebracht die Erfahrung, daß "adlige" Erziehung eine Quelle vieler Untugenden ist, wenn gleich eine gute gesunde Natur ben Sieg über solche verberbliche Ginflusse erringen kann. — Der Verf. irrt sich weiter, daß man dem Abel "gern" Vorrechte einräumen werbe. Die Nation hat das größte Recht, sich badurch beleidigt zu fühlen; und Regierungen, die es "gern" thun, verstehen weber ihres Bolkes noch ihr eigenes Beste. Mit der "Verfassung" sind alle Vorrechte durchaus unvereinbar; sie kennt nur Rechte. Zwischen Beiden ist ein unermeglicher Unterschied; benn Rechte segen Leistungen voraus, Vorrechte aber wollen Lohn ohne Arbeit und sind mit Ungerechtigkeit gleichbedeutend. Deßhalb ist es auch optische Tauschung, daß neben " Vorrechten" bas ber Persönlichkeit immanente Berdienst "freie Bahn" habe. Locomotiven und eingeschirrte Pferbe können keinen regelrechten Wettlauf halten. Welche niedrige Ansicht vom "Berdienste" enthüllt sich in der Boraussetzung, es gebe zwei Classen bestelben, ererbtes und nicht ererbtes. Zum Helden oder zum pflichtgetreuen Manne hat sich noch Niemand geschlafen. "Berdienst" läßt sich nicht forterben, so wenig wie ein Gothe seinen Genius vermachen Wer aber Ansprüche erhebt bloß deßhalb, weil sein Bater ober Ahn Berdienst hatte, verdient wegen Mangels an Chrgefühl bejammert, aber nicht erhört zu werden. Die ablige Berdiensttheorie ist völlig ebenbürtig mit der orthodox = firdy= lichen von der Rechtfertigung und Erlösung des Menschen durch die Verdienste und Leiden Christi. Diese an Cretinismus granzende und nur zu leicht alle wahrhafte Tugend untergrabende Lehre ist bei den Katholiken noch um einige Grade kindischer ausstaffirt, als Theorie von dem unerschöpflichen Gnadenschaße der Kirche, welcher aus den überströmenden Verdiensten Christi und aller Heiligen besteht. — Auf die Theorie vom "wohl erworbenen Besitze" läßt sich nichts erwiedern, als daß er eben so "wohl verloren" ist. Das Abelsinstitut ist nicht sowohl durch Andere, als durch sich selbst und seine eigenen Frevel gestürzt. Schon allgemein genommen, läßt sich mit der Menschheitsentwickelung und der Vernunfterstarkung nicht Zahllose Dinge sind schon dem "Gewonnen und Zerrechten. ronnen" anheimgefallen. Es gibt noch einen höheren Rechtscodex als die Berbriefungen, beren Ursprung gar oft eine verbrecherische Gewaltthat ist, als die der Menschennatur zuwiderlaufende Geschlechter-Domination. Warum immer Entschädigungsansprüche für die Rechte erheben, welche der Abel gehabt hat? Der wären nicht viel berechtigter die Ent= schädigungsansprüche wegen der Rechte, welche bas Bolf nicht gehabt hat? Und boch hat man nicht gehört, daß die Leib= eigenen, als ihre Sonne aufging, Gegenrechnungen gemacht,

Schmerzensgelder für die langen Generationen ihrer Ahnen gefordert hatten. Also laßt euch genügen an den genossenen Freuden eurer Borfahren, und seid froh, daß die Leiden, mit welchen jene erkauft wurden, nicht an euch und euren Kindern heimgesucht werden. Lasset also die todten Rechte ruhen. Ober was wollt ihr billiger Weise mehr als allgemeine Gleichheit und freie Concurrenz? Erkennet boch, um wie viel gerechter die Bölker und volksmäßigen Regierungen find, als eure einst Man hat euch mit keinem bürgerlichen dominirende Raste. Banne vergolten. Im Gegentheil, muß manches kand noch sagen. Leer ist baher des Verf. Klage über den "Verlust ber Selbstständigkeit". Als der Adel nicht durch innerlich begründete Borzüge, sondern durch Stand und unter allen Umständen gültige Privilegien herrschte, damals war er "unselbstständig" im wahren Sinne; jest, da es heißt: Was leistest du? ist auch der Adlige erst wahrhaft frei und selbstständig. Das ist freilich richtig, auf anderen stehen und sie treten, diese Art "Selbstständigkeit" haben wir hinter uns. Der Teufel habe sie selig! Der "Zweck", für welchen sie hat hinfahren muffen, ist wohl so "groß und würdig", wie irgend einer, tropbem, daß er dem Verf. nicht ganz einleuchten will. Ich kann ihm aber ein Mittel verschreiben, welches seinen Kopf so hell machen wurde, wie eine Hydrooxygengasslamme. Er wähle sich irgend einen ordentlichen Bojaren zum gnädigen Herrn und lebe einige Jahre als bessen Leibeigener. Ein kleines Opfer im Interesse socialer Experimente! Es müßten noch Wunder geschehen, wenn der Verf. auch dann noch die " Gelbstständigkeit" des Bojaren nicht würdigte.

Wandern wir mit dem Verf. weiter. Er findet, daß die seit der französischen Revolution in Deutschland erschienenen Schriften über den Adel sich selten "mit Unparteilichkeit" über dessen Wesen verbreitet hätten. Ihm nuß es wohl so vorstommen: wirklich aber ist Parteinahme gegen den Adelsstand

als Staatselement eigentliche Unparteilichkeit. Wenn Jeder ungestört seine Menschen = und Bürgerrechte genießen darf, wer kann sich da beklagen? Es wäre aber dürre Parteilichskeit, für einen eximirten Stand zu sprechen.

Wunderlich motivirt ist die Behauptung, die Amts und die Geldaristofratie seien die gefährlichsten, "weil sich ihre Genoffen für besser und tüchtiger halten, wie (als) Andere, bloß weil sie mächtiger ober reicher sind, wie diese." hätten die Adligen für gewöhnlich nicht auch eine sehr ausges zeichnete Meinung von sich selbst; nur der Grund ist zunächst ein anderer: weil sie höher geboren sind. Wer von den dreien hat nun mehr Grund? Der Berf. klagt, die Aristokratien des Muthes und des Talentes und der grundbesitzende, geistig hochstehende Geschlechtsadel würden unterdrückt. Welcher Misch-Schlechten Dank werden ihm aber seine Clienten masch ! wissen, wenn er berichtet: "Wir sehen jest diese drei factisch edle und würdige Aristokratien auf die beklagenswertheste Weise in den Borzimmern jener anderen harren, welche die Ehrenstellen und Würden an ambitiöse und knechtische Individuen verleihen, und den Mammon in ihren Kisten haben, der sic zu Feldmarschällen ber Staatspapiere macht." Wenn Muth, Talent, Geburt, Grundbesit wirklich antichambriren und sich unter die "ambitiösen und knechtischen Individuen" mischen, so ist das nicht "beklagenswerth", sondern verächtlich, niedriger, als Worte fagen können. Glücklicher Weise gibt es noch Menschen, welche der Verf. nicht in seinem obigen Fachwerke zu lassen müßte. Ein "geistig hochstehender" Mann, sei er adliger oder bürgerlicher Geburt, ist kein Schweiswedler; wenigstens kann dies nicht als Regel gelten. — Seinen Tadel der Geldaristokratie unterstützt der Berf. mit einem Ausfalle Menzel's gegen dieselbe. Letterer möge es vor ber Geschichte verantworten, daß er behauptet: "Früher achtete man den Menschen, jett nur noch bas Geld." Gewiß wird noch heute

das Reinmenschliche lange nicht so geachtet, wie es sein sollte; aber zu welcher Zeit wäre es mehr für das erste und wahre Criterium gehalten worden, als gerade seit der großen Revo-Gewiß spielt das Geld oft genug eine unverdiente Rolle; aber in welcher Zeit ware dies nicht der Fall gewesen? Die Metalls und Papierform macht es boch nicht allein; mit Gütern jeder Urt sind immer Ansprüche, auch die allerschlechtesten, durchgefett worden, bei Heiben und Christen, bei Morgen = und Abendlandern. Die Wirkungen des neueren Geldspstems sind aber zum Theil von wesentlichem Rugen für die Gesclichaft. Menzel sagt selbst: "Das Gelb hat jenes Phantom der Ibeologen, die allgemeine Gleichheit, wirklich in's practische Leben eingeführt, so weit dieses möglich ist. Geld ist der Schlüssel zu allem, und jeder Mensch fann ihn finden." Ich biete mich mit Vergnügen zum Aboptivvater dieses Argumentes an, und bedaure bloß, daß es erst in geringem Maße eine Wahrheit ist. Aber die Entwickelung ber Staats - und Gesellschaftswissenschaft wird hoffentlich die Mittel des Unterhaltes immer zugänglicher machen, so daß "jeder Mensch sie finden fann".

Indem der Verf. sich nach geeigneten Gegengewichten der Geldaristokratie umsicht, spricht er mit rührender Salbung aus, die Basis des socialen Fortschrittes müsse "nicht in dem unruhvollen Treiben der sogenannten liberalen Partei — sons dern in einer väterlichen, religiösen, humanen, christlichen Verwaltung der Monarchie" zc. aufgesucht werden. Mit solchen Ansichten kann man es sehr weit bringen, bloß nicht zu dem Ruhme eines Logikers und Historikers, die Philosophie ganz aus dem Spiele gelassen. Zu allen Zeiten haben die Herrschenden, mit Privilegien und Besitzthümern Gesegneten eine natürliche Vorliebe für den status quo, eine erschreckende Schlassucht gehabt. Ausgebreitet ist die Schule des Sancho Pansa, dessen Philosophie zum Princip hatte: "Gesegnet sei

ber Mann, ber den Schlaf erfand." Wenn nun die Menschheit oder ein Volk weiter sollte und wollte, so mußten wohl die Wachenden und Denkenden sprechen und handeln. sollte dies aber ohne alle Unruhe abgehen? Sehr glaublich ist es, daß man in höheren Sphären Unruhe empfindet, seine häusliche Bequemlichkeit über alles liebt. Aber bei normas lem Berhalten, d. h. unter Leben und Beweglichkeit, würde man nichts von "Unruhe" spuren und das "Treiben ber Parteien" würde höheren Orts ganz in der Ordnung erscheinen. Der einfachste Beleg hiezu, welchem es auch sicherlich nicht an Legitimität mangelt, ist, daß Regierungen, welche ihre Aufgabe kennen und wollen, am meisten karm machen. pold, Joseph und Friedrich waren sehr unruhige Köpfe, wurden aber wohl die Gunst unsers Hrn. Verf. und aller berer beseffen haben, welchen dieselbige Sache eine ganz andere ist, je nachdem sie einen Bürgerrock ober Hermelin anhat. Niedriger Charafter ist es nicht bei Allen, es ist häufig Beschränktheit des Urtheils, bei andern beides, so zu sagen, schwache Denkart. — Was für einen akephalen Fötus haben wir nun hier: "väterliche, religiöse, humane, christliche Verwal» lung der Monarchie"! Und gar soll sie mit eine Bass sein für "solide Socialverbesserung und Fortschritt"! Also statt des Reuen, Großen, was in diesem Fache erfunden ist und noch erfunden wird, soll wieder das alte Abgebrauchte, Berfaserte, Berriebene bienen? Es hat sich ziemlich überall ausgevatert und ausgekindert, zum Theil schon deßhalb, weil einige Monarchen selbst nicht mehr Kinder wie ehemals sind. Die beliebte Bergleichung bes Staates mit einer großen Fas milie liegt in ihrer ganzen Unwahrheit und Unzweckmäßigkeit bloß. Die Prediger derselben vergessen die allereinfachste Consequenz. Wenn die Kinder groß werden, so erlangen sie Selbstständigkeit und Freiheit; eben so die Rindestinder. Warum soll es nun im Staate ewig und immerbar Kinder

geben, und keine Burger, die hineingehören? Der Patrimonialstaat wäre heutzutage Verrath an den heiligsten Menschen-Interessen, zumal wenn er sich mit dem Polizeistaate amalgamirt, in welchem nicht einmal Kinderstreiche zu machen erlaubt ist. Go viel für die Bäterlichkeit. Was fangen wir mit der "humanen" Monarchie an? Der Verf. ist recht gransam. Warum foll ein armer Fürst nicht auch seine Sonberbarkeiten, seine Launen haben, wie jeder andere Mensch? Hat er boch noch mehr Gelegenheit hypochondrisch zu werden, als seine Nur ein herzloser Terrorist kann auf solche Unterthanen. Weise die persönliche Freiheit des Fürsten beschränken wollen, daß er humanität von ihm verlangt. hundertmal nütz= licher und bequemer für Jedermann im Staate ist eine gesetzliche Institution, nach welcher für das Ganze gar nichts darauf ankommt, ob die oberste Person human oder inhuman ist. Dann gehen die Dinge ihren regelrechten Gang. Ich lobe mir den König von England, welcher alles sein kann, was man will, Weib oder Kind, klug oder blödsinnig, welcher in aller Ruhe seine Partie Whist spielen und wenn er blutdurstiger Natur ist, Fliegen und Füchse erlegen darf. Großbris tannien sieht zu, wenn es gerade Lust hat; im Uebrigen arbeitet es weiter an seinem Weltwerke. Das Geset, das Staatsrecht ist König im Lande; die regierende Majestät ist sein Sprachrohr, und der Premierminister richtet es, wohin er muß. So weit von der Humanität. Herein die Religiosität mit sammt ber Christlichkeit! Der Berf. scheint zu glauben, die doppelte Dosis sei sicherer. Wir haben aber an der einfachen schon zu viel. Christlichkeit! Cui bono? Die Religion ist ja reine Privatsache, mit der man das Staatliche nicht mischen und trüben muß. Die Geschichte sagt uns, welche Qualität von Segnungen driftliche Könige über ihre Bölker gebracht haben, und vollends die allerchristlichsten! Religiosität hat einen giftigen Reim in sich, welchen die Gelegenheit gar zu leicht aufschießen läßt, den Reim der Unduldsamkeit, des Fanatismus. Der hochmüthigen "Christlichkeit" ist Heidenthum und Indifferentismus weit vorzuziehen; mit diesem ist Freiheit und Glück Anberer weit verträglicher. Der Sine gottlose Friedrich hat mehr geleistet, als viele Dupende noch so christlicher Könige. Freilich gibt es Menschen, welche von ihm sagen: Er war ein braver Mann und großer Könige; schabe, daß er kein Christ war. Wir andere benken aber, daß er ohne den orthodoren Zollstempel noch größer da steht: ein König, welcher das Königthum untergrub, indem er an der Mündigkeit des Volkes arbeitete. Die Christlichkeit ist also mindestens entbehrlich: was vor Allem Roth thut, ist der Feuereifer für die allgemeine Gerechtigkeit. Besser, als das Recht, ist, nach Falck's Ausdruck, unter allen menschlichen Dingen auch bas Beste nicht. Ein gerechter König vollbringt das Höchste in seiner Stellung; er kann nicht mehr als gerecht sein. Mit dieser Eigenschaft ausgerüstet, stellt er sich selbst unter das Gesetz und unter das, was im Gesetze beschützt werden muß, die Freiheit. Gin gerechter König ist namentlich auch ein Anhänger des Heraklit, oder vielmehr aller ihres Namens würdigen Philosophie überhaupt; er weiß, daß Alles in ewigem Flusse ist, und läßt deßhalb jeder Mas nifestation bes Geistes freien Lauf. Die Geschichte ber Bolker hat ihr natürliches Gefälle; ihr kunstliche Betten graben, ift unnüße Qualerei.

Will man wissen, welches "die große Frage des Tages" sei, so lernen wir vom Berf., sie bestehe darin, "ob man denen folgen soll, die Geld, oder denen, die Titel und Ahnen, oder denen, die Berstand und Geist haben." Eine vortresseliche Classification, und ein tiefes, höchst verwickeltes Problem! Unter den "preiswürdigen" Schriftstellern darüber nennt der Berf. Grävell und schließt sich namentlich an dessen Schriftan: "Der Baron und der Bauer, oder das Grundbessthum".

Der Verf. schilbert S. 64 die traurigen Wirkungen der gewöhnlichen Erbfolge, welche "einen zahlreichen und verarmten Abel" hervorbringen. Daburch werbe der Abelsstand ernieds rigt und die Standesehre (ein wahrer Puck von Druckfehler findet sich: "Schandesehre") zu Grabe getragen. mus, Habsucht, Ränkeschmieden, Kriecherei und Hoffahrt durchdringen den fauligen Körper und reißen in der Genof senschaft auch bie bessern Mitglieder häufig hin zc. zc." Deßhalb nun, wie and vielen andern Gründen, bedürfen wir der Grävelschen "Regeneration des Abels". Hören wir, was er und sein soll: "Der Character des echten Abels beurkundet sich in der Unabhängigkeit der sämmtlichen Standesgenossen, welche das wesentliche Erforderniß ist, damit sie Regierung und Volk frei und durch ihr Standesansehen vermitteln und jene abhalten können, dieses zu bedrücken, bas Volt aber verhindern, sich an den Gerechtsamen der Regierung zu vergreifen." Dergleichen wird uns von Schriftstel= lern gepredigt, welche die Bertheidiger der bürgerlichen Freis heit so gern hohle Theoretiker betiteln. Kann wohl etwas utopischer und unhistorischer sein, als die obige Erwartung? Der "unabhängige" Abel ist noch niemals "eine feste Stütze des Staates" gewesen, sondern lediglich die seines. Standes; er hat immer nur für sich selbst gesorgt. Er hat, laut der Geschichte, nicht für die "Erhaltung des Rechtszustandes" gelebt, sondern entweder mit hulfe der Regierung das Volk unterdrückt ober gegen beide seine Macht gewandt, wie es gerabe sein Bortheil erheischte. Wo er einmal auf Seite des Bolfes stand, ba hat bieses von der zweideutigen Verbindung nicht die erwarteten Früchte geärntet. Die Erfahrung von Jahrtausenden ist es nicht, welche folgende Meinung aus ber Taufe gehoben hat: "Die Familiengröße des Adels liegt in bem Schupe, den er allen Staatsbürgern gewährt." lich der Pflanzer schützt auch seine Regersclaven; der Hund schützt sein Mahl gegen Angriffe. Ein wunderlicher Schutz, die persönliche Gnade! Bloß objective Gesetze vermögen im Staate Schutz zu gewähren.

Nach Grävell muß sich die Unabhängigkeit des Geschlechtsadels offenbaren: 1) darin \*), daß er seine politische Stellung Riemand verdankt, "sondern sie vermöge seiner Geburt durch Gott und die Constitution seines kandes erhält". ist hier sicherlich eine unbrauchbare Instanz; er hat andere Dinge zu thun, als die Geburt der Majoratsherren zu beaufsichtigen. Sonst käme in dieser Classe nicht so viel Schwächliches zur Welt. Wenigstens müßt ihr doch, selbst wenn ihr blind seid, sehen, daß, soll einmal der deus ex machina auf der Erde umgehen, Jedermann bis zum Schweinejungen gleis cherweise von Gottes Gnaden geboren ist, daß Gott mit gleich specieller Vorsehung Abelsgegner und Abelsrestauratoren bebenkt, und daß derselbige auch Constitutionen wachsen läßt, welche ben Abel für gänzlich überflüssig erklären. Mit bem göttlichen Ursprunge ist es ben Herren aber kein consequenter Ernst; sie fügen "bas Recht ber Standeserhöhung" hinzu. Man muß dem lieben Gott nachhelfen; die Verfertiger von Sbelleuten stehen ihm ohnehin weit näher, als andere Menschen. Die providentielle Zeugung wird also symbolisch nachgemacht; neun Minuten — und wir haben einen abeligen Majoratsherrn mehr. Ein undankbares Geschöpf mußte dies fer sein, wenn er der fraglichen Adelstheorie nachlebte, welcher zufolge er "seine Stellung Niemand verdankt". — 2) Der Adelige muß in seinen außeren Berhältnissen unabhängig fein, durch sein Vermögen von allen Verbindlichkeiten frei bleiben und nicht nach Mehrerwerb trachten. Dhne Zweifel ist solche Unabhängigkeit eine schöne Sache; warum sie aber in ihrer Passivität noch künstlich mit politischen Rechten zur

<sup>\*)</sup> Diese Rubricirung ift nicht vom Rec.

Belohnung ausgestattet werden soll, ist mehr als dunkel. Das bloße Vermögen gibt keine Fähigkeit. — 3) Die Hauptbeschäftigung des Abeligen soll sein "seine eigne personliche Ausbildung und der Genuß veredelter Lebensfreuden." Es sind Einrichtungen nöthig, welche es dem Abelsstande möglich machen, edel zu sein und edel zu handeln. Der Abelige soll nach "Gleichmuth bes Gemüths" und "Beständigkeit seiner Lage" streben. Sorgen und Berbindlichkeiten sollen ihm fremd bleiben, "weßhalb in der That jedes Streben nach Erwerb und jedes Befassen mit allen Arten von speculativen Unternehmungen nicht abelig ist". Da haben wir es, alte Me= lodie: bem Baron muß bas Vergnügen eine Arbeit, dem Bauer die Arbeit ein Bergnügen sein. Das ist der offenere oder verstecktere Hintergrund aller Adelstheorien. Die heiße Gier, immer reicher zu werden, ziemt Niemand, die Arbeit des Unterhalts wegen Jedermann; warum darin Unterschied zwischen Abeligen und Bürgerlichen machen? Aber freilich, das ächte Abelsthum hatte niemals eine andere Religion, als die ber Trägheit und bes Genuffes. Das "ebel sein und handeln" hat den allerkläglichsten Anfang, wenn bie uneble Forderung von Privilegien gleich vorangestellt wird. Auch sind ja edle Handlungen gar nicht durch Bermögen und Shre nothwendig bedingt. — 4) Wegen der allseitigen Ausbildung seines Geis stes und Characters muß der Abelige in Gesinnung, Ansichten und Handlungen durchaus frei und selbstständig sein. Ich wüßte nicht, warum diese der Würde der Menschen gemäße Anforderung bloß auf den Abelsstand beschränkt werden sollte. Bor allen Dingen aber geht aus ber neueren Geschichte hervor, daß kein Stand weniger, als der genannte, fich edler Unabhängigkeit von allen materiellen Rücksichten beflissen und die Selbstständigkeit des freien Geistes angestrebt hat. große Haufe des Abels hat seit Jahrhunderten seine Ehre im Ministerialismus und seinen Ruhm in Hofdiensten gesucht.

Deßhalb hat er auch seit Erstarkung der absoluten Monarchie das Meiste zur Knechtung der Bölker beigetragen, und die letteren werden ihre kostbare Erfahrung über die Wirkungen des Abels keiner luftigen Restauration des letteren zum Opfer bringen. Auch im Schooße des Abels selbst haben burchgebildete und wahrhaft unabhängige Geister dieselbe Erkenntniß gehabt und bethätigt. — 5) "In seiner politischen Stellung vertritt ber Ablige nur sich selbst." Bou dieser Wahrheit und Wirklichkeit hat die Welt sich sattsam überzeugen können: der Adelsstand hat sich nur äußerst selten herabgelassen, für das allgemeine Staatswohl zu wirken. Wo es der eins zelne Ebelmann that, mußte er mehr ober weniger gegen seine eigene Corporation wissentlich ober unwissentlich arbeiten. — Daß der Adlige "nur allein seiner inneren Ueberzeugung und seiner Ehre nachzugehen hat", ist wieder nicht bas Monopol eines Standes, sondern eines jeden Chrenmanns Sache.

Da wo der Verf. sich über die geistigen und sittlichen Eigenschaften des Adels ausläßt, gibt er zu, daß die "Nothwendigkeit geistiger Bevorzugtheit" nicht die Geistesanlas gen, sondern bloß deren Ausbildung betreffen könne. Wir sehen hier ein Beispiel ber selbstmörderischen Argumentation unsers Utopisten. Er weiß recht gut, daß die Genie's nicht auf Commando zur Welt kommen; aber nachträglich läßt sich so etwas machen. Der Ebelmann muß einmal nothwendig "geistig bevorzugt " sein. Was hilft aber aller Unterricht, wenn der künftige große Mann einfältig ist? Wäre ich der Berf., ich würde gar nicht zugeben, daß die Dummköpfe sich auch unter die abligen Geburten verirren; mare ich noch Abelsmarschall bazu, so würde ich während der neun Monate die feierlichsten Gebete an die göttliche Vorsehung richten lassen, und die Trägerin des künftigen Majoratsherrn und Pfeis lers der Monarchie müßte abwechselnd die neutestamentliche Berkündungsgeschichte und Plutarchs Lebensbeschreibungen lesen.

Doch vielleicht geschieht dem Berf. Unrecht; nämlich wenn sein Borschlag, die Aufnahme in den Adelsstand von Prüfungen abhängen zu lassen, ernst gemeint und zweckentsprechend ist. Soll die Prüfung auf der Oberfläche bleiben, so ist sie überflüffig und die adlige "Geburt" ein hinlangliches Eriterium des idealen Edelmannes; dringt die Prüfung aber wissenschaftlich in Mark und Bein, so entsteht die gerechte Besorgniß, der Abelsstand möchte zu dünn bevölkert werden oder einer reichen Erganzung aus ben Nobodys bedürfen. Und bann wären ja nicht die gebornen Edelleute adelig, sondern die Geburtslosen. Was sollte ba aus dem Staate, ja aus der Menschheit werden? Wäre es dem Verf. mit der "geistigen Bevorzugtheit" rechter Ernst, so wurde er dieser ben unbedingten Vorrang einräumen und den Grundbesit als' gleichgültige Nebensache betrachten. Die staatsmännischen Talente, die großen Gelehrten, Dichter und Rünstler mußten dann in der "Baronie" figen. Aber das ist wirklich ohnehin der Fall, und es bedarf nicht erst des Namens und künstlicher Chrenrechte bei Männern, welche ihre hohe Stellung in der Gesellschaft auf organische Weise errungen haben. — Ein blendendhelles Bild von den inneren Kopftheilen des Verf. gibt sein Catalog der Wissenschaften, welche der Abel als Stand zu wissen nöthig habe: "Geschichte und Statistif, namentlich speciell die vaterländische Naturlehre und allgemeine Technologie, ausführlicher die Landwirthschaft, Philosophie, ganz besonders Logif, Naturrecht und Moral, und die Staatswissenschaft überhaupt, vorzüglich Staatswirthschaft, Politik, Staatsregimentslehre, und jene Lehre, welche noch keinen Ramen und keinen Catheder hat, sich abe-r mit der Kenntniß, der Würdigung und der Beschaffung der geistigen Güter beschäftigt, und zu welcher Heinroth in seiner " Orthobiotik ober Lehre vom richtigen Leben " eine herrliche Grundlage geliefert hat, werden den Umfang des Wiffenswerthen

Ein so ausgestatteter Edelmann wird auf seinem ausmachen. Was benkt benn ber Verf. vom Abel? Ift Plate stehen." man beghalb Edelmann, um sich ben Ropf mit diesem enormen Haufen Wiffenschaften zu zerplagen, wo die Theorie der Düngung an die Lehre vom Absoluten grenzt? Das ist viel zu viel; und beinahe hätte der Verf. noch eine neue Wissenschaft hinzu erfunden. Sollen alle jenen Wissenschaften in seinem Sinne verwandt werden, so muffen fie wenigstens vorher ge-So wie sie wirklich sind, untergraben sie bas abelt werben. Abelsinstitut; wenig über die Elemente hinaus brauchen die Stelleute davon zu wissen — und sie blicken sich einander an, wie römische Auguren. Geschichte, Logik und Naturrecht können schon, jedes für sich allein, alle aristokratischen Substanzen zu Gas verflüchtigen. Der Abel lasse sich ernstlich vor unserm Berf. warnen, welcher feiner als ein Jesuit die Ugna Toffana gründlicher Wissenschaftlichkeit dem Abelsthume beis bringt. Biel nobleren Tact beweist Hr. von Chezy, welcher jungst ein Buchlein: "Die sechs noblen Passionen", geschrie-Diese sind: 1. Das Waidwert, 2. die ritterlichen Uebungen, 8. das Macenat, 4. die Galanterie, 5. das Spiel, 6. das Zechen. Warum aber nicht die heilige Zahl dieser Pflichten gegen sich selbst voll machen? 7. die Unwissenheit. Ein Normaledelmann ist ohne Ignoranz undenkbar; denn sobald ihn die Wissenschaft beseelt, hört er auf, dem Ständethum zu huldigen, und erhebt sich zur lichten Höhe des reis nen Menschenthums. — Der Verf. macht nach Grävell auf die Wichtigkeit der politischen Deconomie aufmerksam; genaue Bekanntschaft mit dieser die heilsamsten Wahrheiten lehrenden Wissenschaft erfordere "ber die Baronie auszeichnende hohe Beruf". Möglich, daß diese Baronie, "zunächst berufen, die großen Interessen des Familienverbandes zu mahren", auf dem Monde gedeiht; auf der Erde ist sie noch niemals da gewesen, und selbst Preußen würde diese Beglückung

ablehnen. Man braucht nicht weit zu suchen, wenn man den Gebrauch, welchen die Baronie von der "politischen Deconomie" macht, kennen will. Ueberall noch hat sie nach dem Motto gelebt: Freiheit und Reichthum für uns, Knechtschaft und Armuth für alles Volk. Nicht der Nationalverband, ihr eigener Familienverband ist der Zweck, auf welchen sie alles Der ungarische Sbelmann zahlt gar keine Abgaben, weder directe noch indirecte. Die misera contribuens plebs ist in Ungarn ein altes Ding und Wort. Gine wunderschöne Wissenschaft, die politische Deconomie! Die englische Baronie sorgt mit mütterlicher Zärtlichkeit für das Volk, welches sich ein Bergnügen baraus macht, fast ben ganzen Staatsbebarf aufzubringen, während die Grundsteuer ber Lords seit anderts halb Jahrhunderten immer bei der selben geringen Summe geblieben ist, trop ber unvergleichlichen Steigerung aller sonstigen Abgaben und des Werthes der kändereien. Die Baros nie von Großbritannien, die "ebelsten Abelsgeschlechter" (wie unsere Abelszeitung sagen würde) sind in schmutiger Habgier und gefühlloser Robbeit weit unter dem verworfensten Pöbel. Der Irländer verhungert mitten unter den reichen Kornfelbern seiner Muttererde; der Fabrikarbeiter Englands schnappt in vielen Distrikten vergebens nach bem Brobe, welche ihm die noble Tyrannei zu hoch hängt. Bermuthlich sind die Getreidemonopolgesetze auch ein Ausfluß der lehrreichen und menschenfreundlichen "politischen Deconomie".

Außer den geistigen Gütern muß nach dem Verf. der Abel auch materielle haben; dies ist denn wohl die Hauptsache. Unbewegliches Vermögen soll das Fideicommiß des Masjoratsherrn sein. Die politische Einrichtung, daß immer nur Siner aus dem Hause Adel und Vermögen bekommt, "sichert davor, daß der Stand nicht durch Vererbung auf alle Kinsder zu einer Kaste ausarten kann, welche in dem falschen Wahne, daß derselbe durch das Blut vererbt werde und daß abeliges Blut ein edleres sei, sich auf eine thörichte und verderbliche Weise über alle anderen Bürger überhebt, und die Reinheit dieses Blutes durch Ausschließung zu bewahren strebt. Gerade dieser Kastengeist habe Unfrieden und schroffe Scheis dung zwischen ben verschiedenen Ständen hervorgebracht." Wäre nur der Glaube an die Wohlthaten des Abelsinstituts nicht so gründlich erschüttert! Die Geschichte gibt und hundertmal mehr Actenstücke, als wir brauchen, für die Wahrheit: daß Adel jeder Art, mit und ohne Majorate, ein ganz gemeines Kastenthum hervorbringt, welches zulett nur von der Macht Welche Plage der sittlichen und Rechtsidee überwunden wird. für den Staat ein Heer unbemittelter Edelleute ift, fest ber Verf. selbst S. 64 außeinander. Auch klagt er die Abeligen, welche fich gegen Majoratseinrichtungen erklären, "corporatis ver Tendenzen" an. Wenig besser aber ist es z. B. in England, wo die nachgebornen Söhne bekanntlich bei Erhaschung von Staats- und Kirchenämtern meistens das Pravenire spie-Das Kastenwesen gebeiht dort aufs Ueppigste; schon beße halb, weil alle Geschlechtsverwandte an die Erbschaftsreihe fommen können und sich als Embryone der Baronie betrach= Das Blutvorurtheil ist babei zwar etwas gemildert, aber reichlich burch das Standesvorurtheil ersett.

Der Beruf, welcher der Baronie, dem höchsten Stande, zugetheilt wird, nämlich die Vermittelung der übrigen Stände, ist eine Phantasterei. Schranken können bloß trensnen, nicht vermitteln. Die Baronie beweist das gerade Gesgentheil, den Wasser und Delstaat. Auch ist sie nicht "das wirksamste Gegenmittel wider die Beamtenaristokratie und die Geldaristokratie". Das wahre Gegengift ist die Mündigkeit des Volkes und die freie Bewegung in der Güterwelt. Die Baronie ist weiter nichts, als noch eine Aristokratie zu den übrigen, noch eine auf Recht und Freiheit losgelassene Bamspyrschaar. Mancher Beamte übrigens wird sich von der Libes

ralität des Verf. angeln lassen, nach welchem "die höchste Aussicht und entschiedenste Belohnung für den verdienten Beamten immer sein wird — baronistrt zu werden". — Wenn die Selbstsucht und Habsucht mit Geld und beweglichem Vermögen in natürlicher Verwandtschaft stehen, wie der Verf. behauptet, so muß er auch zugeben, daß das unbewegliche Bermögen mit denselben Gebrechen zusammenhänge. und Gier nach einem größern Reichthum kann sich allerdings bei bem Bankier leichter entwickeln, als bei dem Majoratsherrn; aber an sich genommen, ist nicht das Bermögen, sondern die Charafterbeschaffenheit und die Ausstattung der Befißenden mit Privilegien als wirkende Ursache anzuklagen. Die Erfahrung zeigt zur Genüge, daß z. B. in England beide Classen von Krösussen in der Parforcejagd nach Mehr zu wetteifern verstehen, nur eine jede auf eigene Weise. Die Mas joratsoligarchie ist, ohne Feudalbrille angeschaut, nichts weis ter, als eine romantisch-illustrirte Geldaristofratie. Von Ges gengewicht ber erstern gegen die lettere reden, heißt so viel, als zwei Krankheiten statt einer empfehlen. Schließlich indessen vertragen sie sich; ber Berf. meint, daß anch den Geldleuten die Ehre ber Baronie als höchsten Standes "einen Wunsch der Sehnsucht einflöße ".

Vier Stände gibt es; diese Notiz ist höchst dankenswerth. Der Abel und die Baronie vertritt das Sein oder die Perssönlichkeit, nicht der einzelnen Individuen, sondern im Famislienverbande —; die drei andern Stände der Landbauer, Geswerbtreibenden und Gelehrten vertreten alles Haben, alles Besithum und allen Lebensverkehr durch dasselbe und mit demselben". Wieder ein genialer Wurf! Wörter sind doch eine herrliche Ersindung; sie lassen alles mit sich machen. Wenn man aber das Scheidewasser der Wirklichkeit darauf tröpfelt, so sieht's schlimm aus. Obige Vierständes Theorie vereinfacht sich dann in den äußerst leicht zu fassenden Unters

schied von zwei Ständen, ber Nichtsthuer und der Arbeiter. Soll ber erstere Stand ber höhere sein, weil Richtsthun vor= nehmer ist, als arbeiten? Persönlichkeit! Wie kann von ihr die Rede sein, wo Geburt, Bermögen und Erbrecht entscheidet? Körperliche und geistige Thätigkeit den drei plebejis schen Ständen: was bleibt denn für die Oberkaste? Das hohle "Sein" des Verf. ist ein kummerliches Vegetiren in Prafferei. Das mahre Sein, die Burbe der Persönlichkeit fommt ben brei arbeitenden "Ständen" zu, welche nichts haben, wenn sie nichts find. Die Barone aber follen Alles haben, wenn sie auch nichts sind; sie sollen, wie Spikurs Götter, in seliger Ruhe ewig genießen. Diese harmlosen Götter indessen kann man sich noch gefallen lassen; sie bestreiten ihren Aufwand aus eigenen Mitteln und lassen die Erdbewohner ungeschoren. Die Musterbaronie aber ist bloß eine schöne Wucherpflanze, und verpfuscht den arbeitenden Klassen, der ganzen Nation ihren Staat. Ergebensten Dank!

S. 80 ff. steht eine erbauliche Predigt für die faule Rategorie des "Althergebrachten", und gegen die unbeschränkte Theilbarkeit des Grundbesitzes, diese gottlose Tochter der Revolution. Die "objective, historisch begründete Ansicht, welche feste, sittliche, eingewachsene Zustände für gewisse Classen will", wird pflichtschuldigst gepriesen auf Kosten der "abstract-subjectiven Ansicht". Ein andermal: "eingelebte Sitten", das "organisch Erwachsene". Folter, Inquisition, Leibeigenschaft und hundert Dinge sonst noch waren auch "ein= gelebt", und wo sind sie jest? Wir kennen dieses Wieder= gefaue ber Pseudohistoriter; man riecht es auf meilenweit. Das Alte, da es so vielfach Knechtschaft mit sich brachte, können sie am meisten brauchen; im Grunde aber ist Alter und Reuheit ihnen völlig einerlei, wenn nur die Selbstsucht nicht zu kurz dabei kommt. Das nennen sie dann objectiv, historisch! Leben und Bucher haben das Emporende des Majoratswesens, die unnatürliche Barbarei gegen alle Kinder (benn auch der Erbe empfindet oft genug die bofen Wirkungen dies fer Familieninfibulation) in das hellste Licht gestellt. Ueber das ganze System des Feudalismus, welcher den Menschen zum Bestandtheile der Scholle herabwürdigte und verthierte, ist in den vorgeschrittenen Ländern das historische Gericht Der Berf. selbst kann nicht umhin, das Wohlthäergangen. tige in der Beseitigung der Feudallasten anzuerkennen; er muß es schon, weil doch auch die meisten Regierungen in diesem Sinne verfahren. Aber zu Gunften seiner gehätschelten Baronie muß der Feudalismus fortbestehen, wenigstens ein tüchtiges Stuck davon. Er bekritelt bie freie Theilbars keit des Bodens aus den nichtigsten abgedroschenen Grün-Allzu sehr verkleinernde Zerschlagung des Bodens kann allerdings Mißstände, namentlich Verschuldung, herbeiführen. Aber es liegt auf der Hand, daß das richtige Maß von der Natur der Dinge selbst zulett hergestellt wird. Man barf ohne alle Angst zusehen; die gesunde Vernunft und das materielle Interesse verhindern das Entstehen werthloser Parcellchen. Unberechenbar besser und wohlthätiger ist ein Zustand, wo Biele kleine Grundstücke haben, als wo Giner sie alle allein Das Lettere ist ber Fluch Siciliens und anderer lander; Barone und Pfaffen sind dort wegen ungeheurer Ausdehnung ihrer kändereien die Urfache des allgemeinen Elends an Leib und Seele. — Daß die Bodencultur durch die Parcellis rung nicht erhöht sei, ist, milde gesagt, eine Behauptung der vollständigsten Unwissenheit. Der Verf. widerlegt sich selbst schon durch das Zugeständniß der Thatsache, daß dem Staate materielle Vortheile darans erwachsen sind. Wäre dies mög= lich, wenn nicht auch die Landeigenthümer mehr Wohlstand erlangt hätten? Aber der "Gigennuß" als bestberathener Regulator des Güterumfangs ist ihm durchaus austößig. Baronie hat ihn fo benebelt, daß er uns mit Rebel überzies

hen möchte: " Richt der Eigennut, sondern die Bernunft mit ihrer Gesetmäßigkeit muß die Dinge und das Verhalten der Staatsbewohner bestimmen und regieren." Was den Ginzelnen nütlich und heilsam ist, ist es auch der Summe dieser Einzelnen. Das ist Vernunft. Der materielle Wohlstand ist die sicherste, die nothwendige Grundlage, auf welcher ein Bolf zum Menschengefühle gelangt und geistig = sittliche Wohlfahrt gewinnt. Der Verf. foppt seine Leser mit der Forderung, der Gesetzgeber musse "nicht auf den Eigennut der Einzelnen, sondern auf ben Zustand der Mitbürger und der Gesammtheit der Staatskörperschaft" seinen Blick richten. Sind denn die "Einzelnen" nicht auch "Mitbürger", Theile der "Gesammtheit"? Freilich mögen viele Einzelne sich nicht hergeben, daß sie von ein paar Baronen ausgesogen werden. Der bevorzugte Stand, das ist die "Gesammtheit", mit welcher der Verf. taschenspielert. "Reiner will dem allgemeinen Wohle seinen Vortheil opfern, noch die Nachtheile beachten, die einerseits ihm und andererseits der Gesammtheit aus der Beweglichkeit des Grundbesitzes zufließen." Im handumbrehen wird der Bortheil des Einzelnen in Nachtheil für ihn verwandelt! Unverbesserlicher Einzelner, der du nicht einsiehst, welche Wonne es gewährt, Fußschemel eines Barons zu sein! Man kann dem Berf. nur rathen, daß er noch die hohe Schule der Sophistif besuche; seine Dialektik ist noch zu ungelenk. Davon zeugt auch bies: "Das bewegliche Grundeigenthum kommt nicht immer in die Hände der guten kande wirthe, sondern vornehmlich in die der Capitalisten und Speculanten" 2c. 2c. Vorn im Sat ist die Ausnahme Ausnahme, hinten ist sie Regel! Der Güterschacher ist allerdings ein Uebel, wie jeder Schacher; allein eine anständige Berwendung bes freien Eigenthums ist etwas ganz anderes. Uebri= gens ist die Baronie ebenfalls mit gemeiner Gewinnsucht sehr vereinbar. Es gibt Majoratsherren, welche sich von Geld=

mäklern und Güterspeculanten durch nichts als noble Geburt unterscheiden, wenn sie auch ihr Majorat nicht antasten können. Mancher adelige Gutsbesitzer macht gute Geschäfte in Aeckern, gerade wie ein Rotürier. Wenn er seine Schulden damit deckt, desto besser für die Gläubiger. Wan muß sich nur nicht stellen, als sei die Großmuth und edle Uneigennützigkeit das Monopol des Adels oder seiner Blüthe, der Baronie.

Wenn der Verf. sich selbst treu bliebe, so wurde er dem Grundbesite die Rückehr in den alten Feudalismus geradezu Er täuscht sich selbst, indem er sich für einen Juste-Milieu zwischen den alten Feudallasten und dem modernliberalen Systeme unbeschränkter Freiheit des Grundeigenthums Ist diese Freiheit eine halbe, bedingte, so wird sich erflärt. der Bauernstand niemals aus seiner physischen und geistigen Bornirtheit erheben, und die drückende Domination der Gutsherren wird sich verewigen. So gut wie alle andern Staatsangehörigen hat auch ber Bauer ein Recht, Staatsbürger zu sein, und nicht bloßer Untergebener eines Gutsherrn. Berf. flüt fich unter andern Gewährsmännern auf Funce: "Die aus der unbeschränkten Theilbarkeit des Grundeigenthums hervorgehenden Nachtheile". Derselbe meint: Bauer muß persönlich frei sein, und mithin die Leibeigenschaft aufhören; allein zu weit gehet man, wenn man den Colonen außer aller Verbindung mit dem Gutsherrn bringt." Was bezweckt dies anders, als halbe Leibeigenschaft? Die Erbunterthänigkeit ist in jeder Gestalt mit Ungerechtigkeit verknüpft und eine Gunde wider den heiligen Geist des Menschen. Wir halten es in diesem und verwandten Gegenständen mit Sièpes "Eine halbe Wahrheit ist noch ein Irrthum." Jede Bariation des Abelsstandes kann die Herrschaft einer Zeit zurucführen, wo man von la gent taillable et corvéable à

merci et à volonté sprach, wenn gleich der Berf. meint, "fein ächter Adeliger" werde in diesen Ton einstimmen.

Die Frömmigkeit, ein Firniß, in welchen jetzt so viele Berhältnisse eingetaucht, ein Stoff, aus welchem so mancherlei Fabrikate zugerichtet werden, wird auch bei der Aufrechts haltung des traffen Bauernthums nüplich verbraucht. u. A. sprechen von einer "frommen" Beziehung des Menschen jum Bodenbesitze, von inniger Verbindung des Ackerbaues mit der "Religion", und gegentheilig von der "Gottentfremdung" und falschen Freiheit, dem Hochmuthe und Mangel an Baterlandsliebe bei dem Gewerbs und Handelsstande. Die' Rähe Gottes mache den Ackerbau fromm. Auf all' solches Gerede ist nichts zu erwiedern, als erstens, daß die sittlichen Wirkungen des Landlebens auch ohne jene stiere Religiostät, und noch besser, erfolgen; zweitens, daß dieser Vortheil, sei er groß oder klein, bei der freiesten Allodialverfassung am gründlichsten zu erlangen steht; hrittens, daß die Bauerufrömmigkeit gewöhnlichen Schlages eine dumpfe niedrige Stufe ist, welche viel edlere, begehrenswerthere über sich hat.

Da ber Verf. die Baronie so wenig wie seinen Schatten los wird, so muß sie auch die bute noire seines Kritikers bleiben. S. 87 lesen wir den erhabenen Ausspruch: "Das Reich der Privilegien und der nur durch Geburt Bevorrechteten ist dahin und darf nicht wiederkehren; aber die Basis der Staaten, die tief verletzt ist, muß wieder hergestellt werden durch eine für Wahrheit und gegen Wilkfür nach sesten Rormen einwirkende Baronie." Sich selbst widersprechend läßt der Verf. hier die Wichtigkeit der "Geburt" sahren. Dann stürzt ja auch sein Kartenhaus der Baronie zusammen. Aber quandoque donus dormitat Homerus. Die Basis der Staaten ist um so fester, je weniger Rechtsungleichheit, je mehr freies Staatsbürgerthum in ihnen ist. Einen tüchtigen Ballast von Privilegien hat die Reuzeit aus dem Hause ges

worfen. Das scheint dem Berf. ein bitteres Unrecht. Er könnte sich mit dem Quantum, welches noch drinnen geblieben ist, begnügen. Aber er möchte das Beseitigte durch die Hinsterthüre wieder einschmuggeln, wenn auch unter der Waske einer nagelneuen Baronie.

Alles Mögliche bietet ber Berf. für seine Abelsreform auf; die Poesie. Er citirt das staunende Gefühl des "Berstorbenen" beim Anblicke ber imposanten Burg Warwick mit ihren herrlichen Besitzungen und tausendjährigen Geschlechtserinnerungen. Der Fürst fragt: "Gibt es einen so unpoetischen Menschen, in dessen Auge nicht die Glorie dieses Andenkens auch den schwächsten Repräsentanten eines solchen Abels noch heute umglänzt?" Alle Achtung vor der Poesse, aber noch größere vor der Wahrheit! Die fürstliche Frage enthält viel Stoff zu einer Abelspredigt; doch lassen sich auch Volkspredigten damit versorgen. Gine solche wäre etwa in drei Theis len; erstens: Ein schwacher Sprößling wird von der Ahnenglorie nicht umglänzt, sondern verdunkelt und in das reine Nichts geschoben; zweitens, die "Glorie" ber alten Ebelleute wird ihrerseits gar zu häufig verdunkelt, wenn man sie mit der wirklichen Geschichte beleuchtet. Brutale Herren und abrüs tirte Anechte treten uns selbst aus den dürftigsten alten Chroniken entgegen. Drittens, alle Stammbaumspoesse, aller Rimbus nobler Heldenthaten ist ärmliche und erbärmliche Prosa gegen diejenige Poesse, welche im freieren Flügelschlage des Genius der heutigen Menschheit liegt.

Am Schlusse seiner Schrift spricht der Verf. von den Vershältnissen des Adels in Preußen. Obgleich er selbst den kläglichen Zustand dieses Landes, welcher den tiefen Sturz und die Regenerationsgesetze hervorrief, näher bezeichnet, so bringt ihn doch dies wicht zur Besinnung über seine Vorschläge wesgen eines neuen Magnatenthums. Von selbst versteht sich, daß er sich von den "höchst bedeutsamen" Standeserhös

hungen bei Gelegenheit der Huldigung 1840 viel verspricht. Die Haupttendenzen unserer Zeit lassen keinen Zweisel darsüber, daß dergleichen Maßregeln vereinzelte machtlose Verssuche bleiben werden. Unter dem Adel selbst hat sich, wenn gleich aus verschiedenartigen Beweggründen, völlige Abneigung gegen Creirung von Majoraten kund gegeben. Bloße Titelsänderung bei gewissen Personen aber ist eine Beschäftigung, die keines sich selbst achtenden Fürsten würdig sein möchte. Hossentlich wird sich der Verf. in der Voraussicht täuschen, daß durch den neuesten Vorgang in Preußen die Standesserhöhungen auch in andern deutschen Staaten zunehmen wersden"; bis jest ist nicht viel davon zu sehen, wenn gleich imsmer noch mehr als nöthig.

Der Erwähnung werth ist noch des Verf. Wunsch, der deutsche Bundestag möge einen Beschluß wegen voller Anerstennung des Abels und der Standeserhöhung eines bestimmten Bundesstaates in allen ührigen fassen. Daneben möchte Ref. sich noch den Vorschlag erlauben, daß ebenfalls durch Bundess beschluß die volle Gültigkeit eines Staatsgrundgesetzes im Inslande aufrecht gehalten werde. Dringender ist dies offenbar, als jene Maßregel beim Abel, welcher wenigstens im Inlande selbst nicht angetastet wird.

Die Abelsideen, welche im Kopfe des Berf. spuken, könnte er mit einigen Stellen seiner eigenen Schrift verscheuschen. Er denke z. B. nur eine Stunde recht aufmerksam über das Wort nach (S. 92), welches der ehemalige preußische Justizminister, Graf Danckelmann, in einer Ministerialversammlung aussprach: "Hätte der König mich darum nur zu meisner Würde erhoben, weil ich Graf bin, so wäre ich auf der Stelle bereit, mir den Abschied zu erbitten." Diese Erkläsrung, so hell wie Sonnenlicht, ist unserm Berf. zu dunkel. Man bewundere seine Geschicklichkeit, Schlüsse zu machen: "Solchen Männern gebührt der Ehrenplaß von Rechtss

wegen " (b. h. Männer, wie Graf Danckelmann, verdienen baronistrt zu werden). "Sie bestätigen die Wahrheit, daß der ächte Adel die Stütze des Thrones und der vermittelnde Stand zwischen Fürst und Bolt sind. Richt zu oft kann man die Wahrheit wiederholen: daß eine erbliche Monarchic ohne einen tüchtigen Erbabel ein Gebäude ift, das in der Luft schwebt, und daß nur Wenigen gegeben ist, ein solches Gebäude im Gleichgewicht zu erhalten." Demnach lehrt berselbe Danckelmann, der nichts von seinem Grafenthum hält, daß weder Fürst noch Volk ohne Abel auskommen können! Geschichtliche Belege gibt es reichlich, daß Erbadel die Monarchie nicht vor dem Sturze bewahren konnte; im Gegentheil, er hat ihn regelmäßig befördert. Wenn ein Fürst mit ber Intelligenz und Tüchtigkeit seines Bolkes Schritt halt, so kann er keine sichrere Grundlage seines Thrones sinden, als eben sein Bolk; er kann ohne Leibwache ruhig durch bevölkerte Straßen gehen und in der bescheibensten hütte übernachten. Das Volk ist seine Leibwache; dagegen jeder Adel, welcher den Fürsten vom Bolke scheidet, erregt das gerechte Mistrauen des letteren. Die Beständigkeit der Dynastien hängt nicht von Abel und Militär ab, sondern von ihrer eigenen Handlungs-Despotische oder auch nur reactionare Fürsten erregen mehr und mehr den öffentlichen Haß und erarbeiten sich selbst häufig genug ihren Untergang. Da hilft ihnen kein Gott, nicht einmal ein noch so "tüchtiger Erbabel". Noch ergößlis cher indessen, als die Borstellung von den heilsamen Kräften bes Erbadels für die Monarchie, ist die von dem Verf. zu hülfe gerufene Meinung Zacharia's, nach welcher der Erbs adel dem Bolke unentbehrlich ist und zu einer Art Bürgerrettungsinstitut wird. In dessen Schrift: "Die Souverane» tätsrechte ber Erone Würtemberg in ihrem Berhältnisse zu den standesherrlichen Eigenthumsrechten des fürstlichen Gesammthauses Hohenlohe", heißt es: "Gin Volf, das, unter einer

erblich-monarchischen Berfassung lebend, seine gesetzlichen Freiheiten ohne einen Erbadel bewahren zu können glaubt, vergißt die Nothwendigkeit, gegen eine Gefahr von Schupmitteln Gebrauch zu machen, welche der Gefahr gleichartig find." Also similia similibus! Daß der Adel für seine eigene Freiheit herrlich gekämpft hat und Andere kämpfen, lassen, ist z. B. aus Polens Geschichte zum Ueberdruffe bekannt. Daß er aber jum helb und Martyrer der Gemeinfreiheit geworden, ift felten geschehen und gewöhnlich nur in einzelnen hohen Gestalten. In der letten polnischen Revolution verwarf der Adel bekannts Tich die vorgeschlagene Emancipation der Bauern, die sich doch gewiß tüchtig schlugen. Wie will man doch den Werth des Abelsinstituts von jener Seite her aufpupen? Die Völker glauben nicht daran. Hof, Abel, Polizei und Armee — biefe Tetrarchie hat aus der absoluten Monarchie Jahrhunderte lang eine Geißel der Nationen gemacht. Die reine Despotie ist der öffentlichen Freiheit viel weniger gefährlich, als wenn sie nets artig einen zahlreichen Abel über das Bolk ausspannen kann. Dhne diesen ist sie eben so leicht gestürzt, wie entstanden. Deßhalb wäre der chronische Abel als Schutzmittel gegen akute Despotie ungefähr dasselbe, was permanente Diarrhöe, damit man nicht die Cholera bekomme. Die Tyrannei eines Mannes nebst Anhang ist ungleich leichter zu curiren, als dasselbige Uebel, wenn hunderte von kleinen Tyrannen es repräsentiren. Ein Volt, welches noch Lebensfraft hat, erwartet die Beschützung seiner Freiheit nicht von einem privilegirten Stande. Wenn irgendwo, so heißt es in diesem delicaten Puncte: selbst ist der Mann. Die Julirevolution gibt dazu ein Beispiel von schärfster Umgrenzung. Ueber das Therapeutische folgende Be-Dem Anscheine nach verfuhren die Franzosen homöopathisch; in solchem äußersten Falle wird Gewalt mit Gewalt curirt. Ihrer inneren Ratur nach ist aber diese Heilmethode reine Allopathie. Die bloß durch Tyrannei berechtigte Revolution ist nichts weiter, als die Freiheit, das Recht, die Ordnung und das Wohl des Staates, aufgereizt und in Zorn gerathen. Die Tyrannei ist selbst Revolution gegen diese höchsten politischen Güter. Die Erhebung eines Volkes für seine Freiheit ist Negation der Negation, also die allerstärkste Position.

Alle Versuche, die Nothwendigkeit und Nüplichkeit des Abels zu erhärten, muffen an seinem Begriffe und seiner Geschichte scheitern. Im neunzehnten Jahrhunderte ist er vollends ein Anachronismus. Die norwegische Constitution hat es begriffen. Abel ober keiner, ist eine Streitfrage, welche in ber civilisirten Welt ziemlich entschieden ist. Wozu brauchen wir Ramen und Wörter? Ausgezeichnete Menschen sind ja schon als solche abelig; weßhalb noch die ausbrückliche Benennung? Nobilitas sola est atque unica virtus, sagt Juvenal. Die, welche den Adel machen wollen, find Sacramentalisten. Form der catholischen Taufe z. B. macht schon fromm und Solche Leute stellen nach Priestermanier die Sache auf den Ropf. Sie machen aus zufälligen Aeußerlichkeiten Berdienste. Sie fordern Vorrang ohne Arbeit, Genüsse vor der Mühe. Aber das conservative sestina lente mag nichts davon wiffen und fagt: Erst laßt eure Berdienste sehen, bann wird die Würde schon nachfolgen.

Was aber mit dem einmal vorhandenen Adel anfangen? Nichts einfacher. Man belasse ihm kein einziges Vorrecht, d. h. ungerechtes Recht; man fabricire keinen neuen. So wird der Adel ruhig zu Ende skerben. Arzneimittel können nur seine Leiden verlängern. Geistlichen Trost wird man ihm gern gönnen.

Karl Nauwerd.

## Inbalt.

| _  |                                                                | Seite     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|
| A. | Cenfur.                                                        |           |
|    | I. Actenmäßige Darlegung der Censurverhältniffe der Salli-     |           |
|    | schen und Deutschen Jahrbücher 1839, 1841, 1842 .              | 3         |
|    | II. Bemerkungen über die neueste preußische Gensurinstruction, |           |
|    | n. v                                                           | <b>56</b> |
| B. | Preßfreiheit.                                                  |           |
|    | I. Die rheinische Zeitung über Preffreiheit. n. g              | 91        |
|    | II. Die Presse und die Freiheit, von Arnold Ruge               | 93        |
| C. | Lehrfreiheit.                                                  |           |
|    | I. Bruno Bauer und die Lehrfreiheit, von Arn. Ruge. n. v.      | 119       |
|    | II. 1842 n. Chr. und 1599 v. Chr., von M. F. n. z.             | 143       |
| D. | Politische Freiheit.                                           |           |
|    | 1. Fichte und die Revolution, von Friedrich Köppen. n. v.      | 153       |
|    | 11. Woher und wohin? oder der preußische gandtag im Jahr       |           |
|    | 1840. Kritik von Karl Rauwerck. n. v                           | 197       |
|    | III. Innere Buftande Preußens nebst einer Analose ber "Bier    |           |
|    | Fragen" eines Oftpreußen und kurzer Kritik vier seiner         |           |
|    | Geoner Pritik non Parl Manmered n 2                            | 940       |

| IV.  | Der vaterlandische Preuße, eine beifällige Erklärung, von |     |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
|      | Karl Rauwerck. n. v                                       | 22  |  |  |  |
| V.   | Stimmen aus Preußen an Preußen, vom Rhein. n. g.          | 23′ |  |  |  |
| VI.  | Bur Litteratur über den Königsberger Berfaffungsantrag,   |     |  |  |  |
|      | von Mtg. n. z                                             | 247 |  |  |  |
| VII. | . Der Abel und bie Beit, von Karl Rauwerck. n. v          | 289 |  |  |  |

## Anekdota

zur

neuesten deutschen Philosophie und Publicistik

nod

Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Friedrich Röppen, Karl Nauwerck, Arnold Ruge und einigen Ungenannten.

Perausgegeben

nod

Arnold Ruge.

Bweiter Band.

Barich und Winterthur,

Rerlag des Literarischen Comptoirs.

1843.

## Inhalt

## des zweiten Banbes.

|     |              |                                                                                                              | Seite |  |  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| E.  | Philosophie. |                                                                                                              |       |  |  |
|     | I.           | Reue Wendung ber beutschen Philosophie, Kritik des Buchs: "Wesen des Christenthums von Ludwig Feuerbach" von |       |  |  |
|     |              | "Arnold Ruge. n. z                                                                                           | 3     |  |  |
|     | 11.          | Vorläufige Thefen zu einer Reform ber Philosophie von                                                        |       |  |  |
|     |              | Lubwig Feuerbach. n. z                                                                                       | 62    |  |  |
| F.  | Th           | eologie.                                                                                                     |       |  |  |
|     | l.           | Leiden und Freuden bes theologischen Bewußtseins von B.                                                      |       |  |  |
|     |              | Bauer. n. z                                                                                                  | 89    |  |  |
|     | II.          | Bremisches Magazin. Rec. von B. Bauer. n. z.                                                                 | 113   |  |  |
|     | III.         | Rliefothe Einleitung in bie Dogmengeschichte. Rec. von                                                       |       |  |  |
|     |              | <b>B.</b> Bauer. n. z                                                                                        | 135   |  |  |
|     | IV.          | Ammon Leben Jefu. Rec. von B. Bauer. n. g                                                                    |       |  |  |
|     | V.           | Das alte neue Testament, von B. Bauer. n. g                                                                  | 186   |  |  |
| B e | rmi          | schtes.                                                                                                      |       |  |  |
|     | VI.          | Die historische Komödie unserer Zeit, von Arnold Ruge.                                                       |       |  |  |
|     |              | n. į                                                                                                         | 194   |  |  |

|       |                                                          | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| VII.  | Luther als Schieberichter zwischen Strauf und Feuerbach. |       |
|       | Kein Berliner                                            | 206   |
| VIII. | Die philosophische Kritik ber beutschen Jahrbucher. Aus  |       |
|       | Berlin                                                   | 209   |
| IX.   | Das "chriftlich = germanische" Justemilieu, von Arnold   |       |
|       | Ruge. n. z                                               | 215   |
| X.    | Die christliche Philologie, von M. F. n. v.              | 251   |
| XI.   | Ueber Bohlens Autobiographie, von Karl Rauwerck. Bur     |       |
|       | Bergleichung mit bem Abbruck in ben beutschen Jahr-      |       |
|       | bữchern                                                  | 275   |

•

E.

Philosophie.

|   |  |  | • | ' |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | • |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| 4 |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| • |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| • |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| • |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   | ı |

Neue Wendung der deutschen Philosophie.

(Das Wefen der Christenthums, von Ludwig Feuerbach. Leipzig, Otto Wigand, 1841.)

Feuerbach hat die Principien dieser Schrift schon früher in seiner Geschichte der neuern Philosophie bei Gelegenheit von Leibnig und Pierre Bayle 1838, in der "Kritik der positiven Philosophie" (Hallische Jahrb. 1838), in dem Aufsat "zur Kritik der Hegelschen Philosophie" (Hallische Jahrb. 1839) und in der Broschüre "über Philosophie und Christenthum" (1839) ausgesprochen. Daß dies etwas wesentlich Neues und was es eigentlich sei, wurde nicht sogleich begriffen, wenn man auch von Subjectivismus, von Rationalismus und Miß= verstand der Geschichte sprach. Vielmehr, um den innersten Sinn und das ganze Gewicht dieser Principien bem Publicum, selbst dem philosophischen, nahe zu rücken, war erst noch ihre Concentrirung und nähere Ausführung, wie sie jett vor uns liegt, nothwendig. Erst seitdem kommt Feuerbachs Bedeutung für die Weiterführung der Philosophie und für die Geschichte überhaupt mehr und mehr zum Bewußtsein. Wir haben hier die erste wirkliche Kritik des Christenthums vor uns.

Die practischen Bedenken, die die Sache von hinten ans fangen und uns über eingebildete Berlegenheiten lamentiren

lassen wollen, welche aus dem Eingeständniß der enthüllten Wahrheit entspringen sollen, gehören nicht hieher; sie gehören jenem rohen Bewußtsein an, welches noch etwas Anderes außer der Wahrheit für das Gute erklärt. Es handelt sich hier um Philosophie und um nichts als Philosophie. Man könnte nun meinen, so stunde die Sache fehr gut; benn wie wiel alte und junge Männer gibt es nicht jett, die Philosos phen sind? Aber so viele sich auch Freunde der Wahrheit nennen, wenige werden es sein. Die Kritik des Christenthums ist für Beruf, Fortkommen und gesellige Lage gar zu unbe-Dennoch kann in diesem Fall, obwohl er, wie eine Messerscheibe, zwei große Stromgebiete ber Welt= geschichte aus einander theilt, von nichts Weiterem die Rede sein, als von dem Schickfal aller wahren Philosophie. Die Pietisten und die Rationalisten, die Conservativen und die Censur, als die Polizei des geistigen status quo - das ist der alte Scheiterhaufen, nur in seine Elemente zersplittert: fügt sie in Gins zusammen, gebt der Theologie ihren Willen, und ihr habt ihn wieder: und wie es nicht an Bauern fehlt, die den Rothstift der Censur durch Werke führen, die sie nicht verstehen, so wird auch jener Bauer nicht fehlen, der das Holz zu dem neuen Glaubensfeuer herbeiträgt. Die moralische Berdammniß, wo es sich um reine Erkenntniß handelt, bas Einfchreiten mit polizeilichen Maßregeln gegen Philosophie und Wissenschaft ist ganz die alte Maxime, nur verdünnt, verblaßt und humanisirt. Man sucht sich so oder so die unbequeme Wahrheit vom Halse zu schaffen. "Philosophie, sagt Feuerbach in seiner Kritik ber Positivisten, ift Enttäus schung — barum abstringirend, bitter, herb, widerlich, uns populär; die Speculation (der Positivisten) dagegen ist Selbsttäuschung — barum gemüthlich, angenehm, populär, wie jede Junston." Noch mehr. Der Philosoph ist ein Irrenarzt, dem es in seiner Praris nicht selten begegnet, daß die KranKahnsinn mit ihm nicht bestehen könne und die Welt ohne Bollheit sicherlich zu Grunde gehen würde. Darum nennen sie Philosophie "bestructiv" und "negativ", die Medicin dersselben "Gift" und "corrossv". Sie haben recht. Indessen äußert sich in neuster Zeit die Krankheit weniger acut, als früher; die Maniaci sind noch vorhanden, aber sie dominiren nicht mehr, und die sanstere, halb aus dem Traum gerissene Majorität schämt sich vor dem Zuschlagen, sindet es im Allsgemeinen roh, und wenn sie auch im Stillen manchem wahren Wort den Hals umdreht, so hat sie wenigstens öffentlich einen gewissen Respect vor den lästigen Aerzten.

Hieraus erklärt sich die Möglichkeit der heterodoren Lites ratur als äußerliche Thatsache.

Die wissenschaftliche Genesis der jetigen Heterodoxie brauchen wir nicht auf die ethische und politische Haltung der Zeit zurückzuführen, obgleich diese durch die unerhörten Zumuthungen ihrer schamlosen Reaction sehr start dabei betheisligt ist, daß man den alten Inhalt ernstlich und gründlicher als je ins Auge gefaßt; wir sinden vielmehr die Gegensätz, in der wissenschaftlichen Literatur selbst, rein als Stufen der Erkenntnis dargestellt, werden also in unserer Aritik das Ethissche möglichst aus dem Spiele lassen, und den Büchern und ihren Verfassern, die hieher gehören, keine anderen Motive zuschreiben, als die Stellung ihres wissenschaftlichen Bewustsseins.

Reuerdings sind vier Bücher erschienen, die ein interessantes Verhältniß zu einander und zu der Hegelschen Philosophie haben, und, richtig gestellt, Stufen der Geistesentwickelung, die jetzt vor sich geht, bezeichnen: "Batke über die men schliche Freiheit", "Strauß christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft", "die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Antichristen und Atheisten ", und "Feuerbachs Wesen des Christenthums".

In den beiden ersten Büchern von Batte und Strauß spricht schon ber Titel die Hegelsche Amphibolie, ben "Kampf" ber "menschlichen" Freiheit mit dem übermenschlichen Schattenreich der Theologie, aus. Bei Batke siegt die Theologie, bei Strauß die Philosophie. Es ist noch nicht reiner Boben der Philosophie, auch nicht der Geschichte; Batke's "mensch= liche Freiheit" hat es daher nicht mit dem Reinmenschlichen und mit dem Proces der Bernunft in der Welt zu thun, sondern mit dem blauen Dunst der Theologie; eben so in Strauß Dogmatik wird nicht und konnte nicht ausgegangen werben von der Wirklichkeit der totalen menschlichen Entwickelung (und aus dieser ist doch immer erst die Auflösung der Theologie ers flärlich), sondern von dem beschränkten Gebiet der Theologic und ihrer Phantasieen. Das Interesse in beiben Büchern ist nicht menschlich, sondern theologisch. Allerdings löst Strauß die Theologie auf; diese Arbeit in dieser Weise ist unendlich hoch anzuschlagen, aber bennoch ist seine Dogmatik das beste Hulfe und Handbuch für Theologiestudirende; die Theologie hat einen starken Magen, und sie wird bald die Rothwendigs feit einsehen, ernstlich auf Strauß zurückzukommen; seine Dogmatik zu übertreffen, wird ihr wenigstens unmöglich fallen, die Weisheit der Sibylle also auch in dieser zufammenges schwundenen Gestalt bennoch zu acquiriren und Strauß auf irgend ein theologisches Katheder zu berufen sein. dritten Schrift: "ber Posaune", wird allerdings von der Theologie nur fictiver Weise ausgegangen. Die Theologie wird in Wahrheit vielmehr vorausgesetzt, als eine Denkungsart, mit der unsere ganze Zeit so gründlich fertig geworden sei, daß ihr reiner und naiver Ausbruck auf das philosophische und gebildete Bewußtsein nur eine grotest - komische Wirkung hervorbringen konne. Das merkwürdige Buch mit seinen Stel-

len aus den Psalmen, den Propheten, dem Hiob u. s. w. macht Aber die Intention, die wenigstens scheinbar vorliegt, das neue Princip, wodurch Hegel zu seinen Consequenzen gebracht wird, schon in Hegel selbst nachzuweisen, gelangt nur halb zur Evidenz. Selbst die Citate, die boch zu dem Zweck ausgewählt find, um die Consequenz recht derb hervorzuheben, zeigen noch die Hegelsche Inconsequenz und Amphibolie auf. So wird im ersten Abschnitt die Polemik Hegels gegen die Gefühlstheologie aus dem orthodoren Standpunct und mit dem Object der Anbetung geführt, und dennoch folgt im eilften und zwölften Abschnitt die Auflösung aller Cultur in die mahre Objectivität des Geistes, wie sie Hegel versteht, nämlich die Sittlichkeit, den Staat und deren fürsidyseiende Eristenz, d. h. den Proces des selbstbewußten Geistes, in dem alles Object der Anbetung sich in Geist und Gelbstbewußtsein auflöst. Dieser Widerspruch in unaufgelöster Gestalt ist dem Hegelschen Standpunct eigenthümlich; er ist er selbst. Hegel macht mit seinem Princip des freien Gelbstbewußtseins oder des Geistes, der absolut ist, der alten Welt gegenüber nirgends als in abstracto Ernst. Was er in ber Logif widerlegt, erkennt er in der Rechts- und Religionsphilosophie wieder an. Diese Amphibolie steckt daher auch in der "Posaune". Die "Posaune" also, so extrem auch ihr verwegener Ton bem Pietisten ins Dhr dröhnen mag, ist bennoch auf der Linie der Hegelschen Philosophie stehen geblieben, während es keinem Zweifel unterliegt, daß ihr Verfasser, erhaben über sein Buch, dem wesentlich neuen Standpunct der wirklis chen reellen Freiheit angehört. Tausende haben Hegel gelesen und ihn so gelesen, wie es Mode war, dies "nütlich-löbliche Geschäft" zu betreiben; ber Posaunist zeigt mit genialer Ironie, was alles aus Hegel herausgelesen werben könne, wenn man die Augen dazu hat. Es ist wie mit der Bibel, aus der nun schon so viele Jahrhunderte hindurch jede Zeit sich selbst

heraus las, wenn sie es darauf anlegte. Sin schlagendes Beispiel und zugleich eine große Lehre. Es genügt nicht, den Fortschritt der Zeit in der Vergangenheit nachzuweisen; das Reue muß sich auf seine eigenen Füße stellen; denn alle Exesgese eines Neuen aus dem Alten ist schief, ist eben der Fehler der Hegelschen Zweideutigkeit und seines Doppelsinnes, der Fehler der Philosophie, welche sich in die überschrittene christliche und seudale Weltansicht hineinlegt und bei diesem Gesichäfte sowohl sich als jene Geistesstufen falsch auslegt.

Doch die "Posaune", die ein Schalk geschrieben, hat ohne Zweisel einen politischen oder, wenn man lieber will, einen ethischen Zweck, und diesen mußte sie nothwendig erreichen. Sie mußte es erreichen, den schreienden Widerspruch der Phislosophie oder unserer Zeit und Wissenschaft mit der historische überschrittenen Zeit der christlichen Welt auch dem Stupidesten anschaulich zu machen. Sie ist eigentlich eine Consequenz Feuerbachs, die aber um der Ironie willen scheinbar einen Schritt zurück geht.

hat nun der Verf. der "Posaune", obgleich er mit theoslogischen hunden philosophische Hasen zu hetzen vorgibt, wesder die Stellung Hegels, noch die der Theologie, was die beiden Seiten seines Buchs sind, verhält er sich also zu seisnem Buche offenbar ironisch; so sind dagegen Vatte und Strauß von ihren Büchern nicht zu trennen, am wenigsten Strauß, während man allerdings Vatte's Buhlen um das Zeugniß der "Uebereinstimmung mit der wahren Frömmigkeit", und das in dieser Lage des wissenschaftlichen und politischen Geistes, für eine Simulation und noch dazu die allerersolgslosses, die es geben kann, halten müßte, wenn nicht diese üble Gewohnheit schon von Hegel her so entschieden zur ans dern Natur seiner legitimen und hyperlegitimen Söhne geworden wäre, daß sie für das Ethische in diesem stlavischen Acte gar keine Empsindung mehr haben. Das war ein Standpunct

des Bewußtseins ober auch der Bewußtlosigkeit, des theologis schen Dusels. Jest, seit Feuerbachs Buch erschienen, ist diese Raivität am Ende. Batte's Buch erschien fast gleichzeitig, und hatte so das Ungluck, in ein recht grelles Licht zu fallen. Statuirt man, wie Batte, einen doppelten Geist, so gibt es keine menschliche Freiheit. Die Frommen mögen vortrefflich, sie mögen Engel sein, wie die guten und schönen Kinder, aber frei sind sie nicht. Freiheit ist mit Frömmigkeit, ber Unterwürfigkeit unter ein entgegengesetztes Gelbst, schlechthin uns vereinbar; alle Taschenspielerstücken, die den theologischen, transcendenten Gott und den philosophischen Begriff des Geis stes vereinigen wollen, sind verlorne Mühe. Hegel legt in der Rechtsphilosophie der Lehre von der Freiheit, welche den ganzen ethischen Organismus ausfüllt, den Willen zum Grunde; die Explication des Willens ist der metaphysische Theil davon und die sich selbst bestimmende Vernunft als die Gegens wart des Ewigen, das ist seine große, die determinirte Entbeckung aller Freiheit. Dies meint Hegel ernstlich. tennt nur Cine, nicht mehrere Freiheiten. Diese Grunds lage kehrt bei Batke wörtlich wieder; er hat sie geschickt wiederholt, bisweilen sogar geschickter, als er sie vorfand; aber er macht einen seltsamen Gebrauch davon. Auf einer metas physischen Grundlage dieser Art gibt es keine andre Subjectis virung und Verwirklichung der Freiheit, als das Reich der Sittlichkeit und der Geschichte. Der Gott, dem diese Realis tät nicht gut genug ist, wird transcendent, ohne damit eine bessere zu erreichen. Freilich fallen Kunst und Wissenschaft in diese Objectivität hincin; das ganze Reich der Idealität und des Göttlichen, das man vordem der Kirche vindicirte, muß als eine Realisirung der Freiheit begriffen werden; das Denken, das Bilden, der sittliche Charafter, alles dies prätendirt aber auch nicht, eine vom freien und wahren Staate getrennte oder gar ihm entgegengesette Freiheitsrealität zu sein. "Gott

mehr gehorchen, als den Menschen", ist kein freies, sonbern ein unfreies Wort, denn es handelt sich überall nur um den Einen Gehorfam Aller gegen die Bernunft; bie Boraussetzung, Menschen, die nicht im Namen der Bernunft und der Freiheit gebieten, zu gehorchen, ist die Boraussetzung eines Sklaven. Die Kirche ist nun aber schlimm baran. Der Staat und das Weltleben hat alles Göttliche an sich gerissen; es ruht in seis nem Schoose, es kommt burch ihn und aus ihm zum Vor-Dennoch trennt sich die Kirche vom Staate. Sie pras tendirt, auch nach Batke, noch eine andre Objectivirung der Freiheit, als die des politischen Reichs der Sittlichkeit; sie hat noch eine andre Gemeinde, als die Staatsgemeinde, die "religiöse", und einen andern Geist, als den freien, den "heiligen". Aber die Freiheit der Religion und bes heiligen Geistes ist entweder schlechthin Freiheit des Geistes ober gar keine Freiheit. Batke läßt und zwischen diesem Dilemma in der Schwebe, und stürzt den ganzen Apparat der alten transcendentalen Sthik, als da ist "Sünde", "Gnade", "Ges meinschaft der Heiligen", "heiligen Geist", "Kirche", "Buße", "Kirchenstrafe" neben "Staatsstrafe" und das Princip aller dieser Formen, den transcendenten theologisch en Gott, in die Welt ber Freiheit, die er uns auslegt, hinein — eine sehr unwohnliche Welt, in der ihm der Erzbischof von Canterbury und sein College Hengstenberg guten Morgen bieten werden, ehe er sichs versieht. Batke tras vestirt die Philosophie in Theologie, in die "füße Selbstäuschung " ber Speculation. Speculation ist daher auch sein Lieblingswort, sein Ideal. Batke ist der talentvollste, der speculativste Althegelianer; aber er ist theologischer, als irgend ein Anderer.

Einen starken Schritt weiter geht Strauß. Er erkennt die Unverträglichkeit der modernen Wissenschaft oder der Philosophie und der Theologie und er-

kennt sie an. Er ist ein Charafter in der Wissenschaft; die Hegelsche Amphibolie faßt er scharf ins Auge, namentlich bei den theologistrenden Schülern und deckt sie unerbittlich auf. Er handelt nicht mit der "Frömmigkeit", er zerstört alle ihre Illusionen und — "sett an die Stelle ber Dogmatik die Phi-Diese Philosophie ist wesentlich die Hegelsche, nur losophie. " daß die theologischen Vorstellungen in die Begriffe der Gattung und der Substanz aufgelöst werden, so Christus, Gott und Unsterblichkeit bes Individuums. Die Theologie bes halt nur die Geltung einer aufgelösten Form, mahrend sie bei Hegel in den irenischen Partieen eine gleichberechtigte, eristirende Form zu sein scheint. Strauß Verfahren ist eine Reinigung der Philosophie. Aber diese Reinigung bleibt dennoch bei dem Hegelschen Prinzip, namentlich im Verhältniß zur Religion stehen. Die Substanz, dieser lette Halt und Grund der Straußischen Philosophie, bringt es nicht zum Rultus ober vielmehr ist eine entschiedene Ueberschreitung alles Kultus. Der Kultus braucht die Person. Nun ist nach Strauß der Erlöser die Gattung und Gott die Allpersönlichkeit, also beide keine Personen; dennoch konnte Strauß in dem Bleibenden und Bergänglichen "sich nicht entschließen," den Kultus zu dem Bergänglichen zu zählen und er verfiel auf den " Rultus des Genius". "Christus ist der religiöse Genius." Blieb nun für Strauß der Kultus, so blieb er doch nicht als Kultus des Absoluten, denn das Absolute ist ihm ja die Substanz, das absolute Wesen, nicht die absolute Person, die darum nicht absolut sein kann, weil sie beterminirt ist. Zugeständniß des "Kultus des Genius", des Divus statt des Deus, ist eine Inconsequenz, eine Halbheit, eine Concession gegen die Theologie, die aber von dieser eben so wenig als vordem die Concessionen Hegels und Leibnigens angenommen Zwischen Begriff und Begrifflosigkeit gibt es keine Berträge. Indessen ist "bas Bleibende und Vergängliche"

überhaupt nur eine Concession gegen die Begrifflosigkeit und ein hors d'oeuvre. Wichtiger ist Straußens hegelsche Haltung in der Auffassung des Verhältnisses von Religion und Philosophie, auf der seine ganze Dogmatik ruht. "Die Begriffe ber Philosophie erseten im Gemüthe des Phis losophen die religiösen Vorstellungen. Er findet in ihnen "dieselbe Befriedigung," sagt Strauß. Aber beabsichtigen benn auch Religion und Philosophie dieselbe Befriedigung und die Befriedigung besselben? Sind die "Begriffe" im "Gemüthe"? Ift das Gemüth das Vorstellende ober das Begehrende? Allerdings stellt der Begehrende sich vor, was er will, aber sein Interesse ist nicht das Vorstellen und die Erkenntniß, die darin liegt, sonbern ber Wille, ber Wunsch diese Borstellung, an der kein Zweifel ist, wie sie auch sei, zu realistren. Die Philosophie will Wahrheit und wäre sie der Tod, die Religion will Leben und Seligkeit und waren beibe auch die unmöglichsten aller theoretischen Unmöglichs keiten, wo nur bas Wunder uns helfen kann. Gewiß entgegengesetztere Intentionen sind nicht denkbar. Dies ist bas theologische und das philosophische Bedürfniß, welches wir fortdauernd unterschieden haben; das volle Bewußtsein und die ganze Selbstverständigung der Zeit über diesen Gegensatz gibt aber erst Feuerbachs Kritik bes Christenthums. Die Hegelsche Philosophie und Strauß mit ihr ignorirt den religiösen Tic, ber "Seligkeit", "heil" und "Glück" will und wünscht, also wesentlich praktisch ist und schiebt bem Religiösen ein rein theoretisches oder metaphysisches Interesse unter. Aber Strauß hat kein irenisches Interesse mehr, wie Hegel und die alten Hegelianer. Das ist der Unterschied. Er betont es, "daß die Form den Inhalt affizire", und zeigt deswegen vielmehr " die Differenz" ber Dogmatif und der Philosophie ober der Philosophie und des Christenthums, als deren "Uebereinstimmung" auf. Er weiß fehr mohl, daß weder die

Religion, noch die Dogmatik die Philosophie erzeugt haben, und sett daher die Philosophie nur " an die Stelle" der kirche lichen Heilsordnung, die für das Bewußtsein unserer Tage eben leer und hohl geworden. Dennoch kann er dies natürlich nur für den Philosophen bewirken, der selbst in der Zerstörung "füßer Illusionen", also in der "herben Wahrheit" seine Befriedigung findet, und stellt daher das Problem auf: "ob der philosophische Inhalt jemals Gemeingut werden fönne." "Der Atheismus (Pantheismus ist in dieser Rücksicht, wo es auf die göttliche Person und Vorsehung anfommt, ganz dasselbe.) sagt Robespierre (Thiers III. 2. 10), ist aristofratisch. Die Ibee eines höchsten Wesens, welches über der unterdrückten Unschuld wacht und das trinmphirende Berbrechen bestraft, ist gang "volksthümlich". Wäre kein Gott, so müßte man einen solchen erfinden. Jeder Philosoph, jeder Ginzelne kann darüber eine Meinung hegen, welche er will: wer es ihm zum Verbrechen anrechnen wollte, wäre ein Unsinniger; aber hundertmal unsinniger wäre ber Staatsmann, der Gesetzgeber, der eines solchen Philosophen System annehmen wollte. Der Convent fabricirt feine Bücher und Systeme. Er ist eine Staats und Volksversammlung. " Robespierre bekennt in berselben merkwürdigen Rede, daß er "eben kein Katholik" und "nur ein getreuer Bertheidiger der Menschheit", also doch wohl so circa Philosoph sei; aber Robespierre ist ein Staatsmann, ber das laut denkt, was seine Rachfolger nur leise benken: "Berbacht und Polizei für uns, Glaube und ihre Diener für's Bolt; ob wir einen Gott haben, das ist nicht die Frage, aber das Bolk braucht einen Gott," und der mit ihnen darin Recht hat, daß die Philosophie, als solche, niemals Gemeingut, noch weniger Reli= gion werden könne, denn sie hat keinen Trost für "die uns terdrückte Unschuld, weil sie überhaupt nicht tröstet, sondern das Trostlose unerbittlich für trostlos anerkennt; wahrlich, es

gibt trostlose Menschen, trostlose Zeiten und trostlose Bölker, sie können reell nur damit getröstet werden, daß sie aufhören es zu sein. Dennoch ist das Dilemma, ob die Philosophie jemals Gemeingut werden könne, eine ganz schiefe Frage. Es wird dabei, gerade wie bei den Dogmen, die in schola= stischer Manier mit Philosophemen verglichen werden, im gemeinen Bewußtsein ein wissenschaftliches Interesse für eine wissenschaftliche Methaphysik vorausgesetzt. Die Wissens schaft, als solche, ober ber wirklich philosophische Inhalt ist nur das Gut und das Bedürfniß weniger wissenschaftlich Gesinnter; dies Verhalten ist ohne Zweifel mit Robespierre, wenn auch nicht in seinem Sinn der Denunciation, für erclusiv und aristofratisch zu erklären; die große Mehrzahl der Menschen (auch der Gelehrten und auch der sogenannten Phi= losophen) hat nur den Gesichtspunkt "ber Seligkeit", "bes Heils", "bes Glücks", bes Fortkommens, der Stellung, mit einem Wort den praktischen Gesichtspunkt. Dieser Gesichtse punkt, in den, namentlich als Ausgleichung der irdischen Ungleichheiten des Glücks und Heile, auch der religiöse fällt, ist schlechthin Gemeingut, ihn haben Alle und sogar die Gemeinen, beren Gemeinheit nur dadurch aufgehoben werden tann, daß sie begreifen, ihr eignes Heil sei nur in der Bildung, der Sittlichkeit und ber Freiheit Aller zu finden. Das religiöse Heilsbedürfniß ist so egoistisch, als der irdische Glückfeligkeitstrieb; und das Seelen heil des Ginzelnen, morauf es dem religiösen Egoisten einzig ankommt, ist zum geis stigen Heile ber ganzen Menschheit im freien Staate zu er-Die Freiheit aber — oder das geistige und zugleich weitern. bürgerliche Heil, dieser Inhalt der neuen Heilsordnung, ist eine sehr fasliche Sache für alle Menschen. Sie wird sicher Gemeingut werden, wenn auch immer einzelne Berbrecher und Dissenters, wie natürlich, übrig bleiben müssen. Bekanntlid) führt man auch in die Realität der Freiheit wieder das Dis

lemma von bürgerlicher und geistiger Freiheit, gemeinen und idealen Interessen, ein und faßt die Kirche als die dem Staat entgegengesette Form bes Idealen, in welcher der gemeine Mensch zum Ungemeinen und Göttlichen sich erhebt. Aber man veegist, das tein wahrer und freier Staat die Formen, in benen bas Ideale und Göttliche bas Leben durchdringt, aufheben, im Gegentheil, daß er diesen Formen erst ihren lebendigen und ungeschmälerten Inhalt geben wird — unbedingt freie Kunst, unbedingt freie Wissenschaft, mit einem Wort die noch nicht realisite Geistesfreiheit. Wo der Staat die Geistesfreiheit noch nicht ertragen kann, ist er selbst noch geistlos und nicht frei. Ihm sett sich daher, weil er nur außerliche Ordnung, Polizeistaat sei, die Kirche als geistliche Ordnung entgegen, der Gegensatz des Mittelal= ters, nur abgeschwächt und der wahren Realität der Zeit zuwider. Auch schon im gegenwärtigen Kultus (der protestantischen Kirche) sind es in Predigt und Gesang die Formen der Philosophie und Pocsie, die dazu dienen den aristokratis schen Zeitgeist mit der gemeinen Bildung zu vermitteln. Philosophie ist die wissenschaftliche Form der Zeit, die gemeine Bildung die politische; ber gleiche Geist geht durch beide hindurch, nur daß die gemeine Bildung das praktische Moment und, eben durch die Praris aufgehalten, immer einen Schritt zurück ist. Zur wahren Freiheit gehört also wesentlich, daß die idealen Interessen und die Initiative des theoretischen Geistes in einem Volk vorhanden und völlig ungehindert wirksam sind, um später als gemeine Bildung das leben zu burch= dringen und zu vergeistigen. Also noch einmal, die Philosos phie, als solche, wird nicht Gemeingut; wenn sie Gemeingut wird, schlägt die Theorie in Praris, die Wissenschaft in gemeine Bildung, die man gewöhnlich Zeitgeist nennt, um; was früher ein Interesse ber Erkenntniß war, wird jest ein Gegenstand bes Willens, bes Gemuths, eine Lebensform, ein Interesse der That. Allerdings hat der Staatsmann sich auf die Bildung seines Bolks zu stützen, aber nichts Unfinnigeres, als wenn ein solcher zwischen sich und ber Zeit in der Art unterscheidet, daß er, um "volksthumlich" zu sein, die vorgerückte Philosophie einer zurückgebliebenen Bildung zum Opfer bringen muffe, denn dies zerreißt den Zusammenhang von Leib und Seele, von Materie und Geist; wie denn auch die Wiederherstellung des Katholicismus in Frankreich, wozu Napoleon aus rein politi= schen, d. h. hier aus rein tyrannischem Interesse, schritt, die unheilvollste Maßregel genannt werden muß, die ergriffen werden konnte; denn jene Philosophie, die schon Robespierre zum schlechten Katholiken gemacht, hat seitbem ihre Wirkungen noch unendlich erweitert, und statt einer Vermittlung des Lebens und ber Idee, hat diese Politik der Anerkennung des ungebildeten Bewußtseins nur den verhängnisvollen Bruch des gebildeten und bes katholischen Theils der Nation, ben wir jest in Frankreich wahrnehmen, hervorgebracht.

Indem nun Strauß das Interesse des Glaubens oder der Religion als ein wesentlich theoretisches (Sache der "Borsstellung") faßt, wird es ihm zur Aufgabe, die dogmatischen Probleme auf philosophische zurückzuführen, die speculirende Borstellung, denn so wird das Dogma angenommen, zum "speculativen Begriff" zu erheben. Während die orthodoren Schüler Hegels die Philosophie in die Dogmatik ausmünden lassen, macht es Strauß umgekehrt; und es kann nicht sehlen, daß er dabei im Ganzen Hegel richtiger auslegt, obgleich er mit jenen wesentlich auf derselben Basis stehen bleibt, nämlich auf der Basis der theoretischen Bergleichung von Religion und Philosophie.

Hier gelangen wir nun zu Feuerbach. Die Religion ist auch ihm Bewußtsein des Wesens, Selbstbewußtsein, aber bewußtloses Selbstbewußtsein; ein wissenschaftliches In-

teresse hat sie nicht, eine interesselose Wahrheitsforschung ist ihr gänzlich fremd. Die christliche Religion entspringt aus dem Drange des Herzens und Gemüthes, sein Wesen, von den Schranken der Wirklichkeit befreit, anzuschauen, aus gesmüthlichen Bedürfnissen, aus dem practischen Interesse des Individuums an seinem "Heil". Feuerbach untersucht die Genesis der christlichen Vorstellungen, und erforscht sie dem nach nicht nach ihrer metaphysischen, sondern nach ihrer psychologischen oder anthropologischen Bedeutung.

Dies ist der wahre, sehr wesentliche Unterschied Feuers bachs von Strauß und aller Hegelschen, selbst ber soges nannten Junghegelschen Philosophie, der in Bezug auf die lettere namentlich darin besteht, daß Feuerbach an ber Stelle historischen Continuität des driftlichen Bewußtseins den historischen Bruch der neuen Welt mit dem Christenthum zur Voraussetzung macht, den Bruch, der von der Philosophie ausgeht und im 18. Jahrhunderte eintritt; ferner, daß Feuerbach nicht bloß, wie die sogenannten Junghegelianer, die res ligiösen Bedürfnisse als eine der Philosophie fremde Substanz ausscheidet aus dem Philosophiren, welches rucksichtslos von rein theoretischen Bedürfnissen getrieben werde, sondern daß er nun weiter positiv die einzig mögliche Religionsphilosophie darin nachweist, daß man die religiösen Bedürfnisse selbst zum Gegenstande der Untersuchung macht, also eine wirkliche Kritik der religiösen Vernunft anstellt, die Feuerbach früher einmal, des Gegensates wegen, " die Kritit der unreinen Bernunft" genannt hat. Was sich ben Namen Junghegelsche Richtung vornehmlich von den Pietisten verdient hat, mar zunächst darin allerdings neu, daß die Consequenzen aus Hegel gezogen und seine Inconsequenz überall, auch im Politischen, aufgehoben werden sollte; die positive Aushebung eines wesentlichen Theils der Hegelschen Philosophie, nämlich der Religionsphis losophie, gibt aber erft Feuerbach in dem "Wesen des Christenthums" unter der Form einer Phanomenologie der christlichen Religion.

Indem damit die christliche Religion in unbefangener Weise als ein historisches Phänomen und der größte Theil ihrer Vorstellungen als der Geschichte bereits anheim gefallen betrachtet wird, bekommen wir ein rein philosophisches Object, bei dessen wahrem Wesen wir eben nur der Wahrheit nach, nicht, wie der Religiöse, mit Furcht oder Hoffnung, interessirt sind.

Das ungebildete und in diesem Falle vornehmlich das theos logische Publicum pflegt bei einem solchen Buche noch besonbers nach ber Intention zu fragen, wie man vor nicht langer Beit noch bei jedem Gedicht zu fragen pflegte, wenn man es zu Ende gehört: "Und was ist die Tendenz bavon?" man so von der Intention der Feuerbachischen Untersuchungen reden, so könnte man sagen, sie sei die umgekehrte der berühmten Reden Schleiermachers "über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern", worin Schleiermacher Religion und Moral entschieden trennt und den transcendenten Religionsschwindel wieder zu begründen sucht zu einer Zeit, wo derselbe, wie dies auch der Titel des Buchs und das allgemeine Bewußtsein jener Periode fagt, ziemlich herunter gckommen mar. Es murbe nun wieber genial, religiös zu sein, obgleich nach dem Sinn des alten Christenthums religiös im Grunde niemand weniger war, als eben die willfürlich genialistrenden Autoren dieser Restauration, die Romantiker, Schleiermacher nicht ausgenommen. Umgekehrt richtet nun Feuerbach seine Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berehrern, weist ihren für transcendent und jenseitig gehaltenen Inhalt als einen ethischen und durchaus menschlis chen nach, zeigt ihnen, daß es weder Bildung noch bas aufrichtige Bewußtsein unserer Zeit sei, im Dualismus stecken zu bleiben, und stellt so gründlicher, als dies jemals früher geschehen war und geschehen konnte, die Einheit von Religion

und Sittlichkeit wieder ber. Gin Monismus folgt bem anbern, wie bei Schleiermacher eine Trennung und ein Zwiespalt bem andern. Feuerbach nennt, dieser Geisteskrankheit bes restaurirten Christenthums gegenüber, dessen Bater Schleiermacher ift, sein Buch eine psychische Pathologie, wendet sich mit seiner Kritik aber nicht an das Neuchristenthum, welches nur eine Simulation sei, "fondern an das alte, klassische, ganze und entschiedene Christenthum, deffen Gespenst der modernen Theologie im Ropf spute". Feuerbachs Standpunct ist also dieser, und er spricht es ausdrücklich aus, " daß die Geschichte das Christenthum bereits kritisirt habe" — die Unterscheidung zwischen Dogmen und Christenthum ist eine leere Ausflucht; — die Aufklärung und ihre Philosophie im achtzehnten Jahrhundert muß als die entschiedenste Ueberschreitung des Christenthums angesehen werden. "Die Theologie ist längst zur Anthropologie geworden. Die Geschichte hat realisitt, zu einem Gegenstande des Bewußtseins gemacht, was an sich das Wesen der Theologie war." Sein Buch erhebt nun dies hundertjährige historische Bewußtsein zum klaren Gelbstbewußts sein, zum wissenschaftlichen Beweis.

Diese That ist eine reise Frucht vom Baume der Erkenntniß, und nun "die pneumatische Wasserheilkunst" Feuerbachs
einmal angewendet ist, kann Jeder das Ei des Columbus auf
den Tisch stellen. Die That ist aber darum nicht weniger
ehrenvoll. Denn zugegeben, was auch Feuerbach schon in der
Broschüre "Philosophie und Christenthum" bemerkte, daß die
ganze klassische Litteratur der Deutschen und die ganze Geschichte der neusten Zeit bereits diesen Inhalt hat; wie neu er
demnach, namentlich den Hegelschen Schwantungen und Transactionen gegenüber und in dieser geschlossenen, wissenschaftlich
begründeten Form ist — das zeigt zur Genüge der Horror
und die Berleumdungen der Theologen, wie nicht minder die
Berstimmung der Hegelianer, dieser modernen Scholastister und

Knechte der Theologie über das befreiende Werk. Die Phis losophie und Geschichte werden sich indessen diesen Schritt zu Nupe machen. Er ist sehr nöthig gewesen.

Wir leben in einer Zeit, wo die Humanität im Namen bes Heiligen, welches jenseits und von ihr geschieden sei, noch einmal geächtet, wo der überwundene Aberglaube von der Geistesschwäche restaurirt, wo die Geschichte im Namen der Geschichte negirt werden soll. Die Humanität und alle ihre Confequenzen geltend machen, das heißt also jett die Geschichte Dies thut Feuerbach; seine Aeußerungen sind eben vollziehen. so neu und überraschend, als unwiderstehlich wahr und ein-Er tritt muthig in die Zukunft hinein, und durch die Regation des ganzen alten Standpunctes erwächst ihm eine Fülle neuer und positiver. Ansichten über Religion, Bildung Dies ist im höchsten Sinne geschichtlich; er und Geschichte. schleppt die Schiffe, die ihn hertrugen an die neue Ruste, nicht mit sich über Land, er trägt die Prometheusfesseln nicht mehr an seinem Urm und in seinem Gedächtniß: er verbrennt vielmehr die bösen Dünste der Vergangenheit in der reinen Lebensluft des gegenwärtigen Selbstbewußtseins.

Das Princip ist nun nicht mehr das Absolute der Phantasie. Die Philosophie athmet erst wieder auf, wenn sie den Nebel des phantastischen Absoluten durchbricht und die wahre Allgemeinheit, die Gattung, die der Geist ist, auch im Ernst als die erfüllte gegenwärtige Unendlichkeit nimmt, das Unendliche mithin nicht zweimal setzt, wie dies die theologistrende Philosophie thut. Das zweite Unendliche ist die Phantasie des Absoluten, während die Logist ehrlich heraus sagt, die wahre Unendlichkeit ist die Einheit des Endlichen und Unendlichen. Eine Unendlichkeit ohne Realität ist eine bloße Phantasie. Was in Concretum durch Connivenz gegen die ungebildete Denkungsart der Theologie so sehr verdorben wird, das spricht Hegel in Abstracto auch an andern Orten eben so

deutlich aus, z. E. Rechtsphil. S. 58: "Im freien Willen (der sich selbst bestimmenden Intelligenz, welche nur in ihren Trägern, den Personen, wirklich ist hat das wahrhaft Unendliche Wirklichkeit und Gegenwart, — er selbst ist diese sich gegenwärtige Idee." Und S. 59: "Es ist die in sich concrete und so für sich seiende Allgemeinheit, welche die Substanz, bie immanente Gattung ober immanente Idee des Gelbstbewußtseins ist; - der Begriff des freien Willens (ber Freiheit), als das über seinen Gegenstand übergreifende, burch seine Bestimmung hindurchgehende Allgemeine, das in ihr mit sich identisch ist." Die Bestimmung des Allgemeinen, ber Gattung, ist die Realität im Einzelnen, im wirklichen Subject, und in dieser Realität ist jene Idealität der Gattung mit sich identisch, wahrhaft gegenwärtig. Rann man deutlicher sein? Und doch wieder, nach der gemeinen Auffassung der Hegelschen Freiheitslehre, sollte man nicht fragen, ist das Scherz oder Ernst? Und follte man es glauben, daß unmittelbar neben diesem Begriff der Freiheit S. 54 "das Christenthum als Religion der Freiheit (boch wohl dieser Freiheit?) und zwar wegen des Dogma von der Erbsünde (!!!) " proclamirt wird? Der Sinn der Erbsünde soll nämlich ders sein, daß Jeder sich aus der Unmittelbarkeit der Ratur her ausarbeiten und also erst durch Kampf ins Reich der Freiheit erheben muffe. Und die Theologen? Sind sie mit dieser Erbe fünde zufrieden? Lassen wir sie laufen, und streiten wir's ihnen nicht ab, daß ihre Sünde wider den Geist und die Wahrheit allerdings die evidenteste, gedankenloseste Erbfünde ist, die es geben kann; Giner betet immer dem Andern nach, und unbesehens tritt der Sohn die Erbschaft des Baters an. Aber wie ist es mit Hegel? — Er hat die Unendlichkeit der Gattung gemeint und ausgesprochen; er erkennt bie Realität ber Endlichkeit an als den realen Begriff, die Idee; aber er hat ben Begriff nicht burchgeführt; im Gegentheil, seine Religionsphilosophie und Politik steden überall, wo sie die Wahrheit als eine außerlich gegebene beweisen wollen, voller Scholastik. Statt das Recht und die Freiheit der Menschen und der Vernunft zu beweisen, quält er sich, das Recht der Dogmatik und des mittelaltrigen Staates darzuthun. Darin liegt das Princip des ganzen conservativen Wahnsinns, von dem unfre Politik und Seschichte verpfuscht werden soll, und es ist dies der Punct, wo die Geistesphilosophie geistlos und die Opposition zunächst nothwendig wurde.

Im Großen besteht dieser Gegensatz darin, daß die Philosophie nicht bloß, wie Hegel dies ausdrückt, die Geschichte spstematisirt und abschließt, sondern daß sie auch durch den Abschluß selbst eine neue Aera heraufführt, in welchem Falle ! niemand augenscheinlicher ist, als Hegel mit seinem Systeme Er ist ein wirklicher Abschluß; aber je mehr er es ist, selbst. desto entschiedener treibt er vorwärts in eine neue Welt hin-Wir haben dies anderswo bei Gelegenheit seines Raturrechts weiter ausgeführt. hier ist die Sache kurz so zu fassen, daß mit dem Abschluß auch die Restexion auf den Abschluß eintreten muß. Hegel will christlich philosophiren. Aber eine christliche Philosophie ist Scholastik; erst die Kritik des Christenthums ist wahre Philosophie, freie Wissenschaft. Die politische Welt des Mittelalters, die Mythen und die Götter der dristlichen Anschauung, die Geheimnisse ihrer Heilsordnung, also Staat und Religion des Mittelalters, werden nicht eher begriffen, als bis ber Geist über sie hinaus' und, indem er in ihrer Substanz nicht mehr befangen, also kris tisch gegen sie geworden ift. Ift es mit einer Welt spstematisch zum Abschluß gekommen, so tritt sie uns als Object gegenüber; wir finden uns in ihr Ende und baburch über das Ende hinaus in den Anfang einer neuen Welt hinein. ist der Grund, weswegen die Kritik des Hegelschen Systems aus seinem eigenen Princip heraus an die Geistesphilosophie sich ankutpfen mußte, wie man benn anch äußerlich die Probe machen kann, daß seine Religions und Rechtsphilosophie die Praxis nicht befreit, sondern vielmehr nur verwirrt hat, theils mit orthodoren, schief interpretirten Formeln, theils mit den unreisen Dogmen über Corporations und Ständefreiheiten im Gegensatzu der Freiheit des Menschen.

Die menschliche Freiheit ist die Freiheit, ber menschliche Geist ist der Geist, und so leicht es sich begreisen läßt,
baß dies in Wahrheit auch das Princip und der Sinn des
Hegelschen Systems sei, wie dies namentlich am schlagendsten
der Inhalt des "absoluten Geistes" bei Hegel beweist, dessen
Formen nicht etwa die Trinität, sondern Religion, Kunst und
Wissenschaft, also Producte des Menschengeistes sind; so sehr
verändert doch die ernstliche Durchsührung des wahren Freiheits- und Geistesbegriffs die ganze Stellung der Philosophie
zur Vergangenheit und Gegenwart. Für die Religionsphilosophie beweist dies Feuerbachs Buch; für die Rechtsphilosophie wird es weder an dem wissenschaftlichen noch an dem
historischen Beweise sehlen.

Das Ernstmachen mit der Philosophie ist eine neue Phislosophie.

Hollà tà deina korden and gworden deinotegon nelei — tont als ein altes Drakel zu uns herüber. Das Wesen des Menschen, die Gattung, der Geist, ist das wahre Wesen, das mahrhaft und wirkliche Unendliche. Die Phantasien eines zweiten, höhern Unendlichen sind keine Bereicherung der Wahrheit, nur eine Schwäche des Gedankens, der den Begriff der Eristenz unmittelbar als Wesen und das Wessen unmittelbar, ohne die Vermittlung der Endlichkeit, also leer und ohne Realität, als Eristenz zu haben wünscht, und diesen Wunsch sich durch die Phantasie eben so unmittelbar erfüllt. Der Begriff in diesen Sähen gehört Hegel, die Conssequenz Feuerbach. Aber die Conssequenz ist wieder Begriff;

erst der realisirte Begriff ist, nach Hegel selbst, der wahre Begriff, die Idee.

Es ist nicht damit abgethan, eine Sache in Abstracto zu wissen, so ben Begriff, das Aperçu, zu haben, — wenn bas mare, so ware eine superkluge nordische Nation die freieste auf dem Erdboden, mahrend sie jett in Wahrheit fast die politisch miserabelste ist, - es gehört dazu, daß dies Aperçü bis ins Einzelnste hinein durchgeführt, bewiesen und bethätigt werbe. Wer zum Beispiel wüßte heut zu Tage nicht bas Geheimniß aller Religionen und die Genesis der Götter aller Bölker und Zeiten? hat nicht die Philosophie beides längst enthüllt? Sind nicht die olympischen Götter der objectivirte Bolksgeist der Hellenen? Sind sie nicht dadurch erst wieder eine Wahrheit geworden, welcher die Regation ihrer empiris schen Existenz, ihrer thatsächlichen Persönlichkeit, nicht den mindesten Abbruch thut? Gut, das ist der Begriff. Wer hat ihn durchgeführt durch alle Religionen? Niemand bis jest, und wo es nun vollends Jedermann für Pflicht und Pietät hielt, eine Ausnahme zu machen, beim Christenthum, wer hat es ernstlich und unbefangen der Kritik unterworfen? Zuallererst Feuerbach und nur Feuerbach. Es ist wahr, er ist ungenirter, als viele Andre, selbst als Hegel es gewesen; er ift kein Augur, den die triumviri epulonum vom theologischen Tische wegjagen könnten, und er ist eben so wenig ein philosophischer Harusper, ber auf seinem Katheber aus ben Gingeweiden mahrsagt; aber wie leicht ist es einem Menschen, der eine neue Welt entdecken will, alles zu verkaufen, was er zu Hause hat?

Um zu einer Phänomenologie des Christenthums zu gelangen, war, wie gesagt, sehr vieles, ja alles Nöthige bereits vorbereitet. Am allermeisten that die Einsicht, daß der christeliche Mensch der kosmopolitische, das Princip seiner Religion also ein allgemein menschliches ist, wähe

rend dagegen die heidnischen Religionen natürliche, natios nale, ja sogar locale Götter verehren, hatte doch der Husten, das Fieber, die Faulheit, der Herd, der Priap, ja sogar der abstracte Phallus und alle möglichen Thiere nach Ort und Gelegenheit ihren Cultus! Verräth uns nun dort im Heidenthum der particulare Gott das Bewußtsein, welches ihn verehrte, so wird uns im Christenthum der universelle Gott nicht minder den christlichen Menschen und sein Bewußtsein offenbaren.

Feuerbach erörtert daher zuerst das Wesen des Men-schen, sodann der Religion und die Religion sowohl in Ueberseinstimmung als in Widerspruch mit dem Wesen des Menschen.

"Die Religion, sagt Feuerbach, unterscheibet den Menschen vom Thier, denn sie ist Bewußtsein, das Wissen, dem seine Gattung, seine Wesenheit Gegenstand ist." "Das Thier finbet nur ben Gegenstand, nicht sich in bem Gegenstande; der Mensch dagegen hat in dem Bewußtsein der Gattung sein eignes unendliches Wesen zum Gegenstande." Darüber kann der Mensch nicht hinaus. Vernunft, Wille, Liebe sind die absoluten Mächte." "Jede Beschränkung der Bernunft oder überhaupt des Wesens des Menschen beruht auf der Täuschung, worin das Individuum sich unmittelbar mit der Gattung identificirt und seine Schranken zu Schranken der Gattung macht." "Der sinnliche Gegenstand ist außer bem Menschen, ber religiöse ist in ihm; hier ist das Bewußtsein Selbstbewußtsein, der Gegenstand des Subjects nichts anders als das gegenständliche Wesen des Subjects", was oben die absoluten Mächte genannt wurde.

"Wenn nun (S. 18) die Religion, das Bewußtsein Gottes, als das Selbstbewußtsein des Menschen bezeichnet wird, so ist dies nicht so zu verstehen, als wäre der religiöse Mensch sich direct bewußt, daß sein Bewußtsein von Gott das Selbstbewußtsein seines Wesens (der geistigen Substanz und der abso-

luten Machte berselben) ist; denn der Mangel dieses Bewußts seins begründet eben die differentia specifica der Religion. Die Religion ist die erste und zwar indirecte Gelbstertenntniß des Menschen. Der Mensch verlegt sein Wesen außer sich, ehe er es in sich findet. Das eigne Wesen ift ihm zuerst als ein anderes Wesen Gegenstand. Der geschichts liche Fortgang in den Religionen besteht deswegen darin, daß das, was früheren Religionen für etwas Objectives galt, als etwas Subjectives, b. h. daß, was als Gott angeschaut und angebetet murde, jest als etwas Menschliches erkannt wird. Die frühere Religion ist der späteren Gößendienst: der Mensch hat sein eigenes Wesen angebetet. Der Mensch hat sich verobjectivirt, aber den Gegenstand nicht als sein Wesen erkannt: die spätere Religion thut diesen Schritt. Jeder Forts schritt in der Religion ist daher eine tiefere Selbsterkenntniß. Aber jede bestimmte Religion, die ihre älteren Schwestern als Götzendienerinnen bezeichnet, nimmt sich selbst — und zwar nothwendig, sonst wäre sie nicht mehr Religion — von dem Schicksal, dem allgemeinen Wesen der Religion aus; sie schiebt nur auf die andern Religionen, was doch — wenn anders Schuld — die Schuld der Religion überhaupt ist. Weil sie einen andern Gegenstand, einen andern Inhalt hat, weil sie über den Inhalt der früheren sich erhoben, wähnt sie sich erhaben über die nothwendigen und ewigen Gesetze, die bas Wesen der Religion constituiren, wähnt sie, daß ihr Gegenstand, ihr Inhalt ein übermenschlicher sei. Aber dafür durchschaut der Denker das ihr selbst verborgene Wesen der Reli-Dem Denker ist die Religion Gegenstand, was sich selbst die Religion nicht sein kann. Und unsere Aufgabe ist es eben, nachzuweisen, daß ber Gegensatz bes Göttlichen und Menschlichen ein durchaus illusorischer und der Inhalt der christlichen Religion ein durchaus menschlicher ist. gion, wenigstens die driftliche, ift bas Berhalten bes Menschen zu sich selbst, oder richtiger; zu seinem (und zwar subjectiven) Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts anders, als das menschliche Wesen, oder besser: das Wesen des Menschen, verobjectivirt, d. h. angeschaut und verehrt als ein anderes, von ihm unterschiedenes, eignes Wesen — alle Bestimmungen des göttlichen Wesens sind darum menschliche Bestimmungen."

Auch Hegel behauptet die Einheit des menschlichen und göttlichen Wesens, drückt sich aber noch so aus: "Das Wife sen des Menschen von Gott ist das Wissen Gottes von sich selbst", wodurch der Schein ber Religion, als sei Gott ein objectives Subject und dies Denken ein Denken zweier Subjecte, stehen blieb. Strauß in der Dogmatik hebt zwar den Schein des persönlichen Gottes auf; aber selbst bei dem Ausbrud: "Gott ist nicht Person, sonbern Allpersonliche keit", der in Wahrheit nur das Substantialitätsverhältniß ausdrücken soll, bleibt der Schein eines theologischen Got-Der Ausdruck streift an Allgegenwart und dergleichen currente Vorstellungen, die dem persönlichen Gott eben so gut widersprechen, und eben das Mythische, Undenkbare und Unsagbare bieses Widerspruchs gibt jenen theologischen Schein. Feuerbach ist der erste, welcher den Schein des Doppelwesens sowohl aus dem philosophischen Ausbruck als auch aus der Auffassung des religiösen Inhalts entfernt, indem er den Beweis führt, daß die Religion nichts anders als das Wesen des Menschen zum Inhalt habe, die Philosophie also mit der Wesenseinheit beim Worte nimmt. Ift bas Wesen eins, bas Wissen und der Geist nur Einer, so ist die einfache oder die doppelte Existenz in den unterschiedenen Subjecten keine Berdoppelung des Wesens als solchen, sondern diese Endlichkeit, diese Existenzen des Wesens, die Subjecte, sind nur die Realistrung des Wesens. Die Religion will das Wesen doppelt haben, Gott, der unendlich höher ist, als alle Vernunft; sie will es so, sie sagt, wie sie es haben will, und glaubt das

mit, daß sie es sagt, die Sache auch gemacht zu haben. Hegel bagegen sett nur zwei Ausgangspuncte, die ben Schein zweier Subjecte, Gottes und des Menschen, geben, um das durch, unbeschadet der Wesenseinheit, die sie Geist nennt, Friede mit der Theologie zu machen; aber die Theologie hat biesen Frieden immer standhaft zurückgewiesen. Der Religiöse nennt die doppelte Existenz, die er sett, doppeltes Wesen; er fest den Geist Gottes dem Geist des Menschen entgegen, eine Terminologie, welcher sich ebenfalls wieder die Hegelsche Speculation anschließt mit dem "endlichen" und dem "absoluten Geist" — aber auch wieder nur scheinbar, denn der absolute ist nur der freie Geist, der Geist im Elemente des Geistes, kein anderer, als der existirende, endliche, reale, sondern nur beffen mahre Gristenz, deffen mahre Determinirung, bessen wahre Realistrung. Rein Hegelianer von Verstand wird diesem widersprechen; der gedankenlose Haufe, der seine Theologie in dem einen, seine Philosophie in dem andern Schubsack hat, kommt hier nicht in Betracht.

Feuerbach zerstört nun den Schein, sowohl den feineren der Speculation, als auch den gröberen der Theologie, indem er den Ursprung des religiösen Scheins nachweist; denn der religiöse Schein, die Verdoppelung des Wesens ist es, was der Theologie oder der Dogmatik sowohl ihr Princip als ihren Inhalt gibt, und dieser Dogmatik zu Liebe wird die Speculation ihrem eignen Princip der wahren ernstlichen Einheit und Absolutheit des Geistes, als der Gattung, untreu, und hat wenigstens den seineren Schein, den wir eben erörtert zur Welt gebracht. (Feuerb. Wesen des Christenth. 311—315.)

Die Folgerungen aus dem wahren Ausdruck, auf den Feuerbach die Religion gebracht, sind nun unendlich lehrreich, und treffen fast überall so sehr den Nagel auf den Kopf, daß schon die lichtvollen Consequenzen die Richtigkeit des Princips, wenn dies noch nöthig wäre, würden vermuthen lassen.

Uebrigens ist es eine sehr falsche Meinung, wenn man fürchtet, die Philosophie, welche die Religion begreift, zerstöre bie Religiosität. Könnte die Philosophie dies, so müßte sie im Stande sein, alles unmittelbare und unbewußte Berhalten zu den geistigen Mächten in die Wissenschaft von denselben zu verwandeln; und hätte sie dies erreicht, so müßte sie den Act des Geistes, welcher seinen ganzen gewußten Inhalt in den Entschluß, den Willen und das Gemüthsinteresse zusammenfaßt, vor dem Denkacte, dem rein theoretischen interesselosen Verhalten, nie aufkommen lassen. Denn die Aufnahme der absoluten Mächte des Geistes ins Gemüthsinteresse und in den Willen ist wiederum Religiosität, und desto intensivere und höhere, je mehr die Idee, ihre Substanz, zur Wahrheit gereinigt ist. Wen aber die Reinigung der Idee und der Wissenschaft nicht berührt, und das ist doch augenscheinlich eine hübsche Majorität, den berührt auch die Erkenntniß seiner, der unmittelbaren Form der Religiosität nicht; ja selbst in den historischen Bölfern hat es sich gezeigt, daß Heidenthum und Judenthum, der Kreuzweg und seine Dämonen, der Fetisch und die Reliquie, um nicht erst nach Reapel und Rußland suchen zu gehen, sich erhalten hat. Und alles dies doch ohne Zweifel nur dem Bedürfniß vieler mitten in der Cultur roh gebliebener Menschen; was für Angst und Noth also um deu Umsturz der Volksreligion? Es wird niemand auf den Märkten Hegel und Feuerbach dociren, und wenn es Alle, die es könnten, thäten, es würde sie niemand anhören und noch weniger verstehen. Dagegen kann die Vermittlung der mahren, höheren Religiosität mit der alten, hohl gewordenen Form des transcendenten Gottesdienstes nur wünschenswerth gefunden Diese Vermittelung geht vor sich in der Weise, wie merden. immer die Philosophie und Wiffenschaft zur allgemeinen Bildung wird. Es wird also nothig sein, die Prediger nicht von der Philosophie und die Philosophie nicht von der Deffentlichkeit abzusperren, wenn nicht das erfolgen foll, was man verhüten will, die ganzliche Interesselosigkeit an den höchsten Gütern der Menschheit.

Auch ist es nur nothig, Feuerbachs Buch zu lesen, um sich von der Absurdität der theologischen Verdächtigungen zu überzeugen.

Sofern "die Religion mit dem Wesen des Menschen übereinstimmt", dies ist die erste Untersuchung,
wird sie die absoluten Mächte des Geistes, Intelligenz und
Gemüth, oder Vernunft, Wille, Liebe, zum Gott, d. h. zum
Gegenstand der Anbetung, erheben.

"Das Wesen bes Verstandes, das allgemeine, unpersönliche Wesen, ist der Gott des Metaphysikers, des Skeptikers, des Naturforschers. Dieser Gott ist die strenge Regel,
das Geset, und als Wesen des Verstandes rücksichtslos gegen
die Schwächen des gemüthlichen Individuums."

"Erst in dem herzlichen und gemüthlichen Gott, in dem Gott der Liebe, sindet der gemüthliche Mensch seine Befriedigung." "Die Anschauung Gottes als eines selbst menschslichen, d. h. herzlichen Wesens ist das Geheimnis der Inscarnation." "Aus dem liebenden folgt unmittelbar der leidende Gott." "Passion ist das etre supreme des Herzens"; "der menschliche und leidende Gott ist Christus". Fenerbach geht sodann die Vorstellungen Gott der Vater, der Sohn, der Geist und die Mutter Gottes durch. "Der dreiseinige Gott ist der Gott des Catholicismus, des Mönchss und des Anachoretenwesens. Dies hat das jen seit ig e Familiensleben nöthig; darum verliert in neuerer Zeit die Trinität ihre Bedeutung."

Ferner in dem "Geheimnis der Vorsehung und Schöpfung aus Nichts, des Gebetes, des Glaubens und des Wunders" erscheint der absolut oder als allmächtiges Wesen gesetzte Wille, aber der Wille des Gemüths, des Herzens, des Wunsches, der Phantasie, die Willfür. Allmacht selbst ist die Macht der Willfür oder der Einbildungsfraft. Dies ist das Princip der Subjectivität, durch das Christenthum zum Weltprincip erhoben mit ausdrücklicher Abstraction von der ganzen gesetzlichen Weltordnung." "Glaube ist eins mit dem Glauben an Wunder, er ist die Zuversicht zu der Realität des Subjectiven, der Herzenswünsche. Wo der Glaube aufgeht, da geht die Welt unter." "Der Glaube und das Wunsder, beide setzen den Wunsch des Herzens absolut." "Das Wunder ist nichts als ein realisierter supernaturalistischer (nasturs und gesetwidriger) Wunsch, seine Wacht nur Wacht der Einbildungsfraft."

Feuerbach zeigt nun, wie das entgegengesetzte Princip das der Arbeit, der Bildung, des Berstandes, die Befreiung von der Ratur durch das Eingehn auf ihre Gesete, nicht die Befreiung durch den bloßen Wunsch sei; wie also das Christenthum, aus seinem Princip der Willfür, der abstracten Subjectivität und des unverständigen, von den Naturgesegen abstrahirenden Gemüths heraus, ein der Bildung, dem innersten Wesen der Wissenschaft und der Arbeit den Geistes entgegengesetztes Princip geltend gemacht." "Der Untergang ber Bildung ist daher (in der Geschichte) der Sieg des Christenthums und umgekehrt (in der neuern Zeit) der Untergang des dristlichen Systems der Sieg der Bildung, des Humanismus, der Philosophie, der reellen Ueberwältigung der Natur und der Willfür", — diese beiden Katastrophen sind der Untergang des Alterthums und des Mittelalters, lettere vollzieht sich vollständig und gründlich erst jett, indem sie erst jett mit vollem Bewußtsein geschieht.

Weiter ist "Christus das selige Gemüth — die sicht. bare Gottheit, der personlich bekannte Gott, die seligste Gewisheit, daß Gott ist und so ist, wie das Gemüth will und bedarf, daß er ist. Erst in Christus ist Gott wirklicher

Wensch. " "Man kann die christliche Religion die absolute nennen, sofern Gott, der an sich nichts anders ist, als das Wesen des Menschen, auch als solches verwirklicht werde; als Mensch dem Bewußtsein Gegenstand sei; das ist das Biel der Religion." "Die Perfonlichkeit Gottes ift seine Menschheit. Gott ist personliches Wesen, heißt: Gott ist menschliches Wesen: Gott ist Mensch. Christus ist der Gott der Christen", "der Unterschied des Christenthums vom Heibenthum". "Die Christen vergöttern das menschliche Individuum, machen es zum absoluten Wesen. Den Heiden ist nur die Intelligenz, die Gattung, der Geist, den Christen das Individuum unsterblich, göttlich. Christus ist der reelle Gott, das Ende der Geschichte, das Weltende. Geschichte beruht auf dem Unterschiede des Individuums und der Gattung. Ist das Ideal erreicht, so ist die Geschichte fertig." Also auch aus diesem Ausbruck seines Princips beweist sich der Widerspruch des Christenthums gegen die Geschichte und selbst in seiner gegenwärtigen von allen seinen Principien abgefallenen Gestalt, wo nur der leere Rame zur Fahne erhoben wird, ist es die Regation aller Geschichte, die ihre Kämpfer unter diesem Banner versammelt und Geschichte macht, nicht dadurch, daß sie ihren Zweck erreicht, sondern dadurch, daß sie ihr Geschick erfüllt und in ihrem Untergange ben wahren Inhalt des Zeitgeistes und der Weltbildung an den Tag bringt.

"Aus der Vernunft läßt sich die unmittelbare Identität der Gattung und des Individuums nicht deduciren. Das thut nur die Phantasie, die Wunder thut, also auch das Indivisuum schafft, welches zugleich die Idee, die Gattung, die Wenschheit in der Fülle ihrer Vollkommenheit und Unendlichsfeit, d. h. die Gottheit ist. Das größte Wunder also ist der historischsdogmatische Christus." "Erst die Menschen sind der Wensch, und die Liebe, das Selbstgefühl der Gattung die natürliche Versöhnung: dem dem deus est."

Dagegen beweist sich das ganze Christenthum als Mönches th um. "Christus ist ohne Sehnsucht und Geschlecht", "wie der Christ kein Bedürfniß der Bildung hat, so auch nicht der irdischen Liebe." "Im himmel spricht der Christ wie er denkt, der Himmel ist sein offnes Herz, dieser aber schließt das Gattungsleben aus", das geschlechtlose Leben, das geschlechtlose, absolut sich selbst genügende Individuum — dieses Ideal ist hier erreicht. "Der christliche himmel und bie perfonliche Unsterblichkeit" find unter biesem Gesichts= punkt zu betrachten. "Das ehelose, ascetische Leben ist ber directe Weg zum himmel, zum himmlischen, unsterblichen Der himmel ist nichts anderes als das absolut subjective Leben." "Dem Glauben an personliche Un= sterblichkeit liegt der Glaube zum Grunde, daß die Geschlechts= differenz nur ein äußerlicher Anflug der Individualität ist, daß an sich das Individuum ein geschlechtsloses, absolutes Wesen ist." "Es ist geschlechtslos, gattungslos, bedürfnißlos, gehört nur sich selbst an, ist göttliches absolutes Wesen. Rur da, wo die Gattung mit dem Bewußtsein verschwindet, wird das himmlische Leben zur Gewißheit." "Wer daher in der Gattung, als einer Realität lebt, der halt sein Sein für Andere, sein gemeinnütziges, öffentliches Sein für bas Sein, welches eins ist mit dem Sein seines Wesens, für sein unsterbliches Sein" — im Tode wie im Leben. "Erst im Christenthum gelangt das himmlische Leben und die personliche Unsterblichkeit zu ihrem Princip. Das Individuum hat hier die Bedeutung des absoluten Wesens — daraus folgt die Unsterblichkeit. " "Persönliche Unsterblichkeit und persön= licher Gott ist identisch, beides ist die absolute Subjectivität ober das uneingeschränkte Gemüthswesen. "Der himmel ist die Länge und Breite des absoluten Lebens ( die Fülle seliger Individuen), Gott die Concentration desselben in einen Punkt." "Unsterblichkeit ift Göttlichkeit, Gott unsterbliche Subjectivität."

"Unsterblichkeit ist der lette Wille, das Testament der Religion, unverholen ist es hier die eigne Existenz, um die es sich handelt." "So ist der Mensch der Anfang, der Mittelpunkt und das Ende der Religion." "Dies Kapitel enthält noch viele unendlich lehrreiche Ausführungen; zugleich interessirt es die Gegenwart um so mehr, je lebendiger in diesen Anschauungen das Christenthum noch ist, während manches andere wie Mönchsthum, Wunder, Dreieinigkeit, Mutter Gottes u. dgl. bereits entschieden der fernen Vergangenheit oder zurückgeblies benen Völkern angehört.

Im zweiten Theil seines Buches behandelt Feuerbach " die Religion im Widerspruch mit dem Wesen des Menschen".

"Die Uebereinstimmung ober die Identität des Wesens der Religion mit dem Wesen des Menschen ist das Geheimniß der Religion, es ist ihr selbst Geheimniß", die Enthüllung desselben würde den Religiösen zum Philosophen machen. "Der wesentliche Standpunkt der Religion ist der practische." Der Religiöse will nicht die Enthüllung theoretischer Ge= heimnisse, — biefe ist ihm Frevel und Gräuel, er unterbrückt und verfolgt jeden, der es wagt seine Geheimnisse zu verrathen, — er will die Erfüllung practisch er Berheißungen. Der Christ will in seinem Gemüthe nicht beunruhigt sein, er will nichts wissen, er will vor allen Dingen das Geheimniß seines eigenen Glaubens nicht wissen. "Die Religion ist das Berhalten des Menschen zu seinem eignen Wesen — darin liegt ihre Wahrheit — aber zu diesem Wesen als einem andern, ja entgegengesetten Wesen — und barin liegt bie Unwahrheit, das bose Wesen der Religion." "Die Religion ist Heilslehre. Sie knüpft an ihre Lehren Fluch und Segen, Geligkeit und Verdammniß. Gelig wer glaubt, verdammt wer nicht glaubt. Sie appellirt uicht an die Vernunft, sondern an die Affecte der Furcht und Hoffnung." "Was ich auch gar nicht zu bezweifeln getraue, bas ist keine Sache ber Theorie,

sondern eine Gewiffenssache." "Gott als Nomen proprium ist nur Gegenstand der Religion, nicht der Philosophie, des Gemüthe, nicht der Vernunft. Gott ist das Wesen des practischen Standpunctes, er ist der den Mangel der Theorie ersepende Begriff, die Macht der Theorie, die aber dadurch alles dem Gemüthe klar macht, daß in ihr das Maß der Finsterniß, das unterscheidende Verstandeslicht ausgeht, das Nichtwissen, das alle Zweifel löst, weil es alle nies derschlägt, Alles weiß, weil es nichts Bestimmtes weiß, weil alle Dinge, die dem Theoretiker imponiren, verschwinden, im Auge der göttlichen Macht nichts find." "Weil die Religion von dem Wesen der Theorie, ihrem Staudpunkt abstrahirt, so bestimmt sie das ihr verborgne, nur dem theoretischen Auge gegenständliche allgemeine Wesen der Natur und der Menschheit zu einem andern, wunderbaren, übernatür= lichen Wesen, dem Begriff der Gattung zum Begriffe Gottes, der ein individuelles Wesen ist, aber sich dadurch von dem menschlichen Individuum unterscheidet, daß es die Gigenschaften desselben im Maße der Gattung besitt." " Religion ist das kindliche Wesen der Menschheit. Ursprünglich ist Gott das mit dem Menschen identische Wesen. Christus ist anfangs "Je mehr aber im Grunde und Wesen der Religion Gott ein vom Menschen nicht unterschiedenes Wesen ift, um so mehr wird von der Reslexion über die Religion — von der Theologie der Unterschied Gottes vom Menschen hervorge= hoben und die Identität geläugnet." Dadurch fällt alles Ges wicht auf die äußerliche Eristenz. Die äußerliche Eristenz, der persönliche Unterschied, erreicht aber das Wesen nicht, zwei Menschen sind zwei Eristenzen, aber im Wesen darum nicht minder identisch. " Rur indem ich Gott unmittelbar mit der Gute, Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe identificire, ihn als die Realität der Gerechtigkeit bestimme, bestimme ich ihn durch sich selbst." Die äußere Realität, die Eristenz, hat nur äußer=

liche Wichtigkeit, die innere Realität ist allein das Wahre, und sie stellt sich dar als Gattung des Vernunftwesens, des Göttlichen der Gattung, "während jede Religion, die fich lediglich auf die Eristenz ihres Gottes, als auf eine empirische Wahrheit gründet, zu einer für die innere Gesinnung gleiche gultigen Angelegenheit wird". Der Ausbruck bes Standpunktes, der alles Gewicht auf den existirenden, von der Gattung unterschiedenen Gott legt, ist dieser: "Wenn du nur glaubst an Gott, glaubst überhaupt, daß Gott ist, so bist du schon gerettet. Db du dir unter diesem Gott ein wirklich göttliches Wesen oder ein Ungeheuer, einen Rero oder Caligula benkst, ein Bild beiner Leidenschaft, beiner Rach = und Ruhmsucht, — das ist eins — die Hauptsache ist, daß du kein Atheist bist." "Die Geschichte der Religion hat diese Folgerung, die wir hier aus dem Begriffe der Eristenz ziehen, hinlänglich bewiesen. Hätte sich nicht die Existenz Gottes für sich selbst als religiöse Wahrheit in den Gemüthern befestigt, so würde man nie zu jenen schändlichen, unfinnigen, gräuelvollen Borstellungen von Gott gekommen sein, welche bie Geschichte ber Religion brandmarken."

"Der Glaube an die Eristenz Gottes ist der Glaube an eine besondere von der Eristenz der Menschen und der Ratur unterschiedene Eristenz. Eine besondere Eristenz kann sich nur auf besondere Weise constituiren. Dieser Glaube ist daher nur dann ein wahrer, lebendiger, wenn besondere Wirkungen, unmittelbare Gotteserscheinungen, Wunder geglaubt werden. Nur da, wo der Glaube an Gott sich identissiert mit dem Glauben an die Welt, der Glaube an Gott kein besonderer Glaube mehr ist, wo das allgemeine Wesen der Welt den ganzen Menschen einnimmt, verschwindet natürlich auch der Glaube an besondere Wirkungen und Erscheinungen Gottes. Der Glaube an Gott sich gebrochen, ist gestranz det an dem Glauben an die Welt, an die natürlichen, als

Die allein wirklichen Wirkungen. Wie hier der Glaube an Wunder nur noch der Glaube an historische, vergangene Wunder, so ist auch die Existenz Gottes hier nur noch eine historische, an sich selber atheistische Vorstellung."

Die Existenz des Göttlichen ist die Realität, seine Endlichteit seine Wirklichkeit, das eristirende Denken der Denkende, die existirende Liebe die Liebenden, die existirende Freiheit die Freien. Der Geist, die Vernunft, als der allgemeine Proces, ist so frei und so unfrei, als die einzelnen Menschen, seine Träger, sind; nur daß im Processe selbst die Schranken und Gegensätze der Einzelnen aufgehoben und in diesem Resultat eine höhere Realität, freier denkende Menschen, geboren werden. Die geistige Substanz, als Proces der Gegensate, greift über die Einzelnen über, obgleich die Einzelnen ben Proces machen, aber bas eristirende Individuum bemächtigt sich dennoch ber ganzen Substanz, das Moment ist das Ganze und bennoch wird das Ganze erst durch den Conflict der Momente, der Wenn der einzelne Mensch historisch Gegensätze, geboren. wird, so stellt er einen Gegenfat ber Zeit dar und barin die Menschheit seiner Zeit, aber weber ber eine Gegensat, noch der Einzelne erreicht je die reine Identität auch nur mit der Menschheit seiner Zeit, der historischen Substanz. vielmehr der Proces, der fortwährend über alle seine Bestimmungen in den Einzelnen hinausgeht. Ein Individuum, welches zugleich die Eristenz im Proces und der ganze Proces, also zugleich Realität der Idee und unendliche Idee, wäre, widerspricht der ganzen Dekonomie des Geistes, allen Gesetzen der Bernunft und ber Wirklichkeit. Nur die Phantasse vermag fich ein solches Individuum vorzuspiegeln, nur die Phantasse, sagt Feuerbach, bewahrt vor dem Atheismus, das Individuum mit den Prädicaten des Individuums im Maße der Gattung nicht benten zu können.

Aus der Eristenz folgt die Offenbarung. "Die Selbstbe-

zeugung der Eristenz, das authentische Zeugniß, daß Gott ist, das bloß gedachte und vorgestellte Sein als wirkliches Sein, als Thatsache, ist die Offenbarung." "Thatsache ist was aus einem Vernunftgegenstand zu einer Gewiss senssache gemacht wird, was man nicht bekritteln, nicht anfassen barf, ohne sich eines Frevels schuldig zu machen." "Das Läugnen unantastbarer Thatfachen hat biese Bedeutung, das Verbrechen der Regerei, ein Strafobject der weltlichen Obrigkeit zu sein. ", Die Thatsache ist sinnliche Gewalt, kein Grund; Thatsache paßt auf die Vernunft, wie die Faust auf's Auge." "Aber waren die Götter des Olymps nicht auch einst Thatsachen? Galten nicht die lächerlichsten Mirakel- ber heiben für Thatsachen? Waren nicht die Engel historische Personen; sind sie nicht wirklich erschienen? Hat nicht einst der Esel Bileams wirklich geredet? Wurde nicht selbst von aufgeklärten Theologen noch bes vorigen Jahrhunderts bas Wunder des sprechenden Esels eben so gut geglaubt, als das Wunder der Incarnation oder sonst ein anderes Wunder? D ihr tiefsinnigen, "dristlich-germanischen" Religionsphilosophen, studirt doch vor Allem die Sprache des Esels Bileams, ich burge euch bafur, daß ihr bei näherem Studium in dieser Sprache euere Muttersprache erkennen und finden werdet, daß dieser Esel schon vor Jahrtausenden die "tiefsten" Geheimnisse eurer speculativen Weisheit ausgeplaubert hat." "Thatsache also ist eine Borstellung, an deren Wahrheit man nicht zweifelt, weil sie Ge= genstand des Gemüths ist, welches wünscht, daß ist, was Thatsache ist, was zu läugnen verboten ist, jede es wünscht. Möglichkeit, die für Wirklichkeit gilt, jede Vorstellung, die für ihre Zeit, da wo se eben Thatsache ist, ein Bedürfniß ausdrückt und damit eine unüberschreitbare Schranke des Geis stes; kurz, Thatsache ist Alles, was nicht bezweifelt wird, aus dem einfachen Grunde, weil es nicht bezweifelt wird, nicht be=

zweifelt werden soll." "Der Gläubige sest die Offenbarung dem menschlichen Meinen und Wiffen entgegen." "Aber in der Offenbarung spricht Gott nicht zu Thieren ober Engeln, sondern zu Menschen — also eine menschliche Sprache mit menschlichen Vorstellungen." Offenbarung beweist nur, daß der Unterschied der menschlichen und göttlichen Vernunft illusorisch, daß das Geheimniß der Theologie die Anthropologie ist." "Der Glaube an die schriftliche Offenbarung ist nur da ein wahrer, ungeheuchelter, wo die ganze heilige Schrift und alles, was darin steht, heilig ist und geglaubt wird. Wo dagegen unterschieden wird zwischen Menschlichem und Göttlichem, Historischem und Ewigem, wo nicht Alles ohne Unterschied wahr ist, was in der Bibel steht, da wird das Urtheil des Unglaubens, daß die Bibel kein göttliches Buch ist, schon in die Bibel hineingetragen; da wird ihr, indirect wenigstens, b. h. auf eine verschlagene, unredliche Weise der Charakter einer göttlichen Offenbarung abgesprochen.". "Daraus entsteht die ganze Gophistik der Theologie, die unzähligen, schamlosen Lügen, Pfiffe und Kniffe, Selbstäuschungen und Scheingrunde", zu benen der capricirte Offenbarungsgläubige seine Zuflucht nimmt. Es ist "ber Widerspruch ber Offenbarung" selbst, ber in diesem bosen Wesen der Theologie zu seinen Consequenzen tommt. Feuerbach hat auch dies Geheimniß für alle Zeiten enthüllt, und dadurch vorläufig wenigstens so viel erreicht, daß die Welt weiß, wie furchtbar groß die Zahl der modernen Jesuiten und wie mächtig der Geist der Lüge über die Menschen wird, wenn sie der Vernunft zum Trot eine veraltete, hohl gewordene Gestalt des Geistes zum herrscher über Ach und eine neue Zeit erheben. Theolog zu sein ohne Jesuis tismus, ohne unwürdiges Verbrehen und Verbeden ber Wahrheit, ist heut zu Tage nicht mehr möglich. Den letten Bersuch, die wirkliche Vernunft und die driftliche Abstraction von

Wirklichkeit und Vernunft zur Uebereinstimmung zu bringen, hat die Hegelsche Philosophie gemacht. Nachdem der Versuch in der Theorie gescheitert ist, wird er vergebens zu einer Aufgabe der Praxis und der Politik gemacht; was enthüllt ist, dessen Verbergung wird vergebens gewünscht und ohne Erfolg befohlen.

Der letzte und höchste Widerspruch, in den die Religion mit dem Wesen des Menschen tritt, und der, weil sie eben an sich selbst nichts anders ist, als ein Verhalten des Menschen zu seinem eignen Wesen, auch ihr eigner innerer Widersspruch sein muß, ist in der Feuerbachischen Ausführung "der Widerspruch von Glaube und Liebe".

"Der Glaube ift die Macht der Ginbildungsfraft, welche das Wirkliche zum Unwirklichen und das Unwirkliche zum Wirklichen macht — der directe Widerspruch gegen die Wahrheit der Sinne, die Wahrheit der Bernunft." Die Sacramente stellen dies an äußerlichen Objecten bar; Wasser, Wein und Brod werden durch die Einbildungsfraft ihrer unmittelbaren Wirklichkeit entkleibet und außern supranaturalistische Wirkungen. Die Taufe, so gut wie die coens domini, ist ein Wunder. "Der Glaube verneint, was die objective Vernunft bejaht, und bejaht, was sie verneint. Das Geheimniß des Abendmahls ist das Geheimniß des Glaubens." "Die Regation ber objectiven, ungemüthlichen Wahrheit, der Wahrheit der Wirklichkeit, der gegenständlichen Welt und Bernunft, — eine Regation, welche das Wesen des Glaubens ausmacht — erreicht im Abendmahl ihren höchsten Gipfel, weil hier der Glaube ein unmittelbar gegenwärtiges, evidentes, unbezweifelbares Object negirt, behauptend, es ist nicht, was es laut des Zeugnisses der Vernunft und der Sinne ist; behauptend, es ist nur Schein, daß es Brod, in Wahrheit ist es Fleisch."

"Der Glaube hat eine besondere Offenbarung; er ift

erclusiv, besitzt allein die Wahrheit; er bornirt den Menschen, und macht seine Sache zu einer Sache des Interesses, der Glückfeligkeit." "Der Gläubige ist eine Person von Distinction. Gott ist der Unterschied zwischen ihm und dem Ungläubigen." "Der Glaube ist gebieterisch und bestimmt. Was ist driftlich? Das muß bestimmt werden. Daher ist das Dogma nothwendig, und das Dogma fahren zu lassen, die entschiedenste Charafterlosigkeit, der ungläubige Glaube." "Der Indifferentismus flüchtet sich aus der Bestimmtheit des Dogma's hinter die Unbestimmtheit der Bibel." "Das Berdammen liegt im Wesen des Glaubens. Er schiebt alles in die Gesinnung. Der Ungläubige ift verstockt, ist ungläubig aus Bosheit." "Im Glauben liegt ein boses Princip." "Der Glaube ist wesentlich intolerant — wesentlich, weil mit bem Glauben immer nothwendig der Wahn verbunden ift, daß seine Sache die Sache Gottes sei, seine Ehre die Ehre Gots "Die Hölle verfüßt die Freuden der seligen Gläubis teg." gen." "Der Glaube ift bas Gegentheil ber Liebe", wie er der Widerspruch der Vernunft ist. "Rur wo Vernunft, da herrscht Liebe. Die Vernunft ist nichts anders, als die universale Liebe, und die Liebe, das universelle Gesetz ber Intelligenz und Natur, nichts anders, als die Realistrung der Gattung auf dem Wege der Gesinnung." "Christus ist die Liebe der Menschheit zu sich selbst als ein Bild oder als eine Person, die aber nur die Bedeutung eines Bildes hat, nur eine ideale ist." "Die Gattung ift kein Abstractum; sie eristirt im Gefühle, in der Gesinnung, in der Energie der Die Gattung ift es, die mir Liebe einflößt. Ein liebes volles Herz ist das Herz der Gattung. Also ist Christus, als das Bewußtsein der Liebe, das Bewußtsein der "Wer also den Menschen um des Menschen willen liebt, wer sich zur Liebe der Gattung erhebt, zur unis versalen, dem Wesen der Gattung adaquaten Liebe, der ift Christ, der ist Christus selbst. Er thut, was Christus that, was Christus zu Christus machte. Wo also das Bewußtsein der Gattung als Gattung entsteht, da verschwindet Christus, ohne daß sein wahres Wesen vergeht; denn Er war ja der Stellvertreter des Bewußtseins der Gattung, das Bild, unter welchem die Gattung dem Volke das Bewußtsein der Gattung als das Gesetzseines Lebens beibrachte."

Dies ist genug, um Inhalt und Standpunct des Feuersbachischen Werkes denen deutlich zu machen, die bisher noch zu keinem eignen Studium desselben gekommen sind; zugleich haben wir diese wesentlich neue Form der Kritik des Spristens, thums mit dem bisherigen Verfahren der Philosophie in Vershältniß gesetzt; und es ist anzuerkennen, daß die Kritik und Phänomenologie des bestimmten und entschiedenen, d. h. des wirklichen und inhaltsvollen christlichen Glaubens, hiemit volslendet ist.

Das begreift sich leicht. Die Aufklärung ist bereits dahin gelangt, der driftlichen Weltansicht die menschliche und vernünftige, ber positiven Religion die Vernunftreligion entgegen zu setzen; schon die Aufklärung unterschied sich vom Christenthum, und sie hat es weit damit gebracht, so weit in der That, daß gegenwärtig selbst die feurigsten Christen, die achten Scheiterhaufenschürer, bennoch aufgeflärt find, und so aufgeklärt sogar, um zu begreifen, daß sie noch unendlich weit hin haben, um andere als Polizeimagregeln, also andere als humanisirte und verdecte, d. h. aufgeklärte Autodafe's ins Werk richten zu können, Amtsentsetzungen, Richtanstellung, Preß = und Industriedruck, aber tein Berbrennen, tein Kopfabschlagen, kein radicales "de vital" Die Aufklärung hat theoretisch und practisch ben ungeheuern Schritt gethan, überall die Humanität zum Princip zu machen und sie zum Siege über die gräuelvollen Inhumanitäten und Monstrositä= ten alter gläubiger und abergläubiger Zeiten zu führen.

Es ist bekannt, wie viel Geist, Kraft und Blut diese ungeheure Umwälzung ber benkenden und politischen Welt gekostet; diese Kämpfe sind das erhabenste Schauspiel der Ge-Die Aufklärung theilte sich bei uns in die triviale und geniale. Das flache bogmatische Denten fand einen Gegensat an unsern großen Dichtern und Philosophen; bie einen setzten dem Verstande die Leidenschaft, der nüchternen Menschheit die begeisterte, der vernünftigen die schöne entgegen; die Philosophen kritistren die Bernunft, suchten das Princip aller Dinge, das aus sich die Welt sett, und die moralische Weltordnung zu erkennen; sie traten endlich der Ueberhebung der Ratur und der Negation der Geschichte, wie sie die Aufklärung im Naturalismus und Humanismus anfgebracht haben sollte, mit der Vernunft in Natur und Geschichte, mit dem Princip der vernünftigen Entwickelung und der Entwickelung der Vernunft, der Methode, entgegen. Aber den Boden der Aufklärung hat seitdem weder die herrschende Poesse noch die geltende und eingreifende Philosophie verlaffen; die Autonomie des menschlichen Geistes war und blieb Princip oder Basis, je nach der Natur der geistigen Gebiete. Der einzige reine und entschiedene Abfall vom neuen Weltprincip ist die Ultraromantif, die Restauration. Denn diejenigen Romantifer, die auf dem Gebiete der Philosophie und Poesse bleiben, wie Rovalis, Tieck und selbst die Schlegel, so lange sie theoretisch sich verhalten, sind eben so aufgeklärt, als romantisch; sie werden den Geist des Humanismus nicht los, obgleich sie mit Händen und Füßen gegen ihn ankämpfen und eine vollkommene Dogmatik bagegen ausprägen. Die Aufflärung negirt theores tisch und practisch das Christenthum, das dem Humanismus widerspricht; die Romantik sucht den Humanismus zu negiren und die Mysterien der "dristlich-germanischen Tiefe" gegen die "flache durchsichtige Vernunft" wieder heraufzuführen, wenn nicht in der Praxis, so doch in der Phantasse der Poesse

und Doctrin; die Philosophie sodann weist (es war dahin gestommen, daß dies nöthig wurde) die Bernunft im Christenthum nach, und schreibt der Religion dasselbe Interesse, wie der Philosophie, das Interesse der theoretischen Bernunft und der Wahrheit zu — worin sie zu weit geht.

Wir haben oben gezeigt, wie sich Strauß und Feuersbach zu dieser Bermittlung des christlichen und philosophischen Interesse's verhalten. Hier fragt es sich, wie die Feuerbachische Kritik sich zu der historischen Kritik durch die Aufklärung verhält.

Die Aufklärung ergrundet das Wesen der Religion nicht. Sie kämpft als Philosophie und Weltbilbung nur gegen die Rehrseite und ben Widerspruch bes Christenthums mit ber Bernunft. Sie achtet es nicht ber Mühe werth, die Mysterien der driftlichen Religion zu enthüllen. Diese Mysterien gelten ihr nichts mehr; sie sind ihr "unsinnig", "widersprechen der Bernunft"; es kommt nur barauf an, vernünftig zu sein, also auch nur eine " Vernunftreligion zu haben", obgleich es sehr nahe liegt, daß nur das Gemuth und der practische Mensch fich religiös verhalten kann, indem er das Göttliche mit uns mittelbarer Erregung umfaßt bis zur Wollust ber Hingabe und des Todes dafür. Seitdem hat die Philosophie auch den Irrthum als eine Vernunftgestalt achten gelernt, und so ist er nicht eher begriffen, als bis er erklärt ist. Es kann keinem Philosophen hinter Hegel beigehen, eine historische Erscheinung zu verachten und unbesehens zu verwerfen; so verfährt also auch Feuerbach nicht mit den Mysterien der Religion; im Gegentheil, er zeigt eben so sehr die Uebereinstimmung des Wesens der Religion als seinen Widerspruch mit dem Wesen bes Menschen. "Die schöne Humanität der Hegelschen Ans sicht, die Religion als Form zu bestimmen, in der die Wahrheit für alle Menschen ist", auf die Strauß, Feuerbach gegenüber, so viel Gewicht legt, geht also nicht verloren: sie wird nur so gelesen, daß man "alle" betont und nicht unserörtert läßt, wie denn die Wahrheit für alle sei; sie ist für alle in der Form des practischen, nicht des reinen oder theoretischen Interesses, nicht als Wissen, sondern als Wille des Wissens. Alle fragen: wozu? Nur der Philosoph ist so unpractisch, dies nicht zu thun; nur er vergist es nie, daß der Geist und die reine Erkenntniß Selbstzweck ist. Wir haben das oben erörtert.

Bu unserer Zeit ist selbst der ungeberdigste Christ so sehr von Humanismus inficirt, daß wir nicht umhin können, dies Schon die Historie also führt den Beweis, daß anzuerkennen. ber Christ auf den Menschen zurückzuführen sei, und verbietet es Feuerbach, den Humanismus pure dem Christenthum ents gegenzuseten: er weist ihn vielmehr als sein eigenes Princip nach, und zeigt nur an bem ganzen Standpunct ber Religion, wie nothwendig die Trennung des eignen Wesens vom Mens schen in Entfremdung dieses Wesens und also in sein Gegentheil umschlagen mußte. Also könnte man sagen: Die Untersuchung des bösen Wesens der Religion ist historisch; sie betrifft vergangene Zeiten, und wo sie unsre Zeit afficirt, ba gilt es nur der Ohnmacht des Vergangenen, das noch existirt aber nicht mehr lebt und sich hoffentlich von seiner Niederlage durch ben Humanismus ber Aufklärung nie erholen wird. Feuerbachs Darstellung ist gerecht, denn sie behandelt beide Seiten, bas gute und bas bofe Wesen der Religion, mit gleis cher Gründlichkeit. Bon einer Kritik kann man im Grunde nur bies verlangen; aber Feuerbach geht weiter, und weist eben so einleuchtend nach, wie das bose Wesen, des die Praris durch die Aufklärung sich bereits größtentheils entledigt hat, auch im Princip und mit vollem Bewußtsein zu vermeiden sei, nämlich dadurch, daß der Mensch sich vor der Entfremdung des Göttlichen, seiner eignen Substanz in den heiligen und absoluten Mächten der Liebe, der Sitte und der Freiheit,

hüte. (Die Erregung für ben Gott, ber des Göttlichen entkleibet wurde, ist der Fanatismus und seine Formel diese gebankenlose, leere: "Gott ift Gott und Mahomet fein Prophet!" Mögen sich unsre Fanatiker die Formel übersetzen, ich will nicht sagen zu ihrem Unterricht, sondern für vorkommende Fälle zu beliebigem Gebrauch, um unwissende Bauern und geistlose Politiker mit einem wirksamen Popanz in Angst zu jagen.) Die Aufweisung ber göttlichen Substanz, obgleich sie nicht Zweck der Kritik sein konnte, ist dennoch ihre Vollendung. Sie ist die positive Basis, der Hintergrund oder einfach der Grund der ganzen Kritik; sie ist das begriffene Wesen, mährend die Kritik der Aufklärung nur das begriffene Unwesen darstellt. Beim Wesen handelt es sich um die Substanz und um die Eristenz des Substanziellen. Diese Begriffe fallen dem gemeinen Bolt ber ganzen Theologen und halben Philosophen schwer, ja unmöglich, benn sie haben sich gewöhnt an die alte Formel: "Gott ist Gott", und suchen das Göttliche dadurch zu begreifen, daß sie sichs möglichst weit vom Leibe halten. So haben sie nichts dagegen, daß der Mensch in Palästina der Gott sei, daß aber das mahrhaft Menschliche das Göttliche, daß die Liebe, die Vernunft, der freie Wille oder die Freiheit die göttliche Substanz und das göttliche Wesen sei, und daß die Träger dieser Substanz die Menschen im Proces ber Geschichte seien, dagegen streiten sie mit dem größten Eifer, wohl wissend, wie ungöttlich, unvernünftig, unbegeistert und unheilig sie selbst, beren Brust aus schlechtem Tone geformt ist, solche zu schätzen haben. höher, als ber Gottmensch in Palästina, ist ihnen der Gott hinter den Wolken und die Herrlichkeiten der andern Sterne und Welten. "Johann, halte bich am Zaun, ber Himmel ist hoch!", sagen die Pommern. "Weit davon ist sicher vor'm Schuß!" sagen die Theologen und philosophischen Hierodulen. Aber würden diese neuen Afterphilosophen höhere und bessere

Wesen werben, wenn man sie nach Jerusalem schickte? Fast hat es den Anschein, als glaubten sie selbst daran; aber es ist sehr zu fürchten, daß weder sie durch Jerusalem, noch Jerusalem durch sie besser werde, so nöthig es auch beiden Theislen wäre. Der Gott, dessen Göttlichkeit die Ferne ist, und wäre es die Ferne der Antipoden, ja des Mondes oder gar der Rebelsterne, ist von philosophischer Seite nur zu belächeln, und es soll den jungen Berliner "Thiermenschen", welche den "Herrn von Ferne" behalten wollen, in sich aber nichts Göttsliches, sondern nur das Thierische ihrer Menschheit verspüren, unbenommen sein, dabei zu bleiben. Was ihnen der ferne Gott und die weggeworsene Göttlichkeit hilft, wird die Zustunft lehren. Mastschweine essen mit Comfort; aber sie essen sich todt, um erst im Tode der Menschheit zu nützen.

Feuerbachs Aufgabe war es nicht, philosophische Mohren zu waschen; nur wer die Entwickelung des Begriffes der Substanz und des wahren Wesens in der Philosophie und vorsnehmlich in der deutschen Philosophie kennt und versteht, ist fähig, die Feuerbachsche Kritik zu würdigen und zu begreisen, daß diese Abrechnung mit einer historisch vergangenen Welt im Princip unübertresslich, weil tressend und in der Hauptsache vollendet, weil die nothwendige Consequenz der bisherigen Philosophie ist. Allerdings hat diese Wendung der Sache nach allen Seiten hin den größten Einsluß, so vornehmlich auf die Geschichte, der es nun nicht mehr ohne Weiteres hingehen kann, das christliche Princip ein höheres Welt princip zu neusnen; es ist vielmehr gar kein Weltprincip, sondern ein übersund wider weltliches Princip.

Strauß hat vor dem Erscheinen des Feuerbachischen Buchs in Bezug auf Feuerbach das Bedenken ausgesprochen: "Soll denn nun die Religions- und Kirchengeschichte wieder Geschichte der menschlichen Narrheit werden? und wie fährt die Geschichte überhaupt dabei?" (Christl. Glaubenslehre S. 22.)

Dies Bedenken ift das Bedenken der Hegelschen Philosophie, welche die vernünftige Entwickelung aller Geschichte, die Macht der Vernunft in der Geschichte und den Proces der Vernunft in der Vernunft selbst entdeckt hat. Aber die Hegelsche Phis losophie beantwortet auch ihr eignes Bebenken selbst, indem in ihr die Bewegung des Wesens immer seine eignen Bestimmts heiten, also auch die Vernunft ihre Stufen oder sich selbst in ihren historischen Gestalten negirt. Ja, sie kann nicht umhin, die Entwickelung auf wenige geistige, geschichtliche Bölker zu beschränken. Wird das Princip einer geschichtlichen Erscheinung durch ein höheres Princip aufgehoben, so wird da= mit die Geschichte bis dahin für den Theoretiker noch nicht zur Narrheit. Dagegen für den Practifer wird sie es unbedenklich. Die Christen faßten bas Heidenthum so und noch ärger; sie nannten die alten Götter Teufel, wir Theoretiker nicht; uns sind sie wieder das vorgestellte Göttliche; wir finden Vernunft sogar im Thier = und Fetisch = Dienst, d. h. wir erklären ihne Und hat die griechische Religion ihre Entwickelung vom Naturdienst zu den ethischen und von den strengen zu ben heitern Göttern — wie sollte die Geschichte der driftlichen Religion, die bas Wesen bes Menschen zum Gegenstande hat, Geschichte der menschlichen Narrheit werden? Allerdings würde die dristliche Religion, könnte sie ihre Verheißungen und Verkündigungen unmittelbar erfüllen und den Rampf mit der Welt vermeiden, könnte sie also ihr supernaturalistisches Ideal wirklich erreichen, keine Geschichte haben, sondern der Himmel auf Erben sein. Der Blick nach dem Paradiese und zuruck nach Palästina beweisen diese Sehnsucht, mit der das Christenthum aus der Geschichte heraus will. Aber die Welt läßt den Himmel nicht zu Gute kommen; der Zweifel der Vernunft stürzt sich in diese schönen Phantasieen des Glaubens — so sucht das Christenthum selbst als Papstthum sich vergebens mit Protestationen gegen alle Friedens-

schlusse der Geschichte zu entziehen. Die Weltgeschichte zwingt auch das himmlische Reich, Geschichte zu haben; und sollte der Glaube auch in der That und Wahrheit mit Welt und Bernunft tämpfen, wie er es benn augenscheinlich genug thut, so ist doch auch in ihm die Bernunft, wenn auch in verkehrter Gestalt, immanent; ja selbst sein Widerstand fördert ben Geist zur tieferen Einkehr in sich, und wäre es auch nur, um den Menschen diesen seinen Kampf mit seinen eignen dunkeln Gemüthsmächten, der Ratur im Geist, verstehen und würdis gen zu lehren. Will man ben Widerspruch ber Religion, wie er in der Praxis gegen die Bernunft auftritt, Rarrheit nennen, so wird dies erlaubt sein, sobald man ihn practisch zu negiren hat; ja es werben Fälle eintreten, wo man die Thesen anschlägt: "Der Papst ist ber Antichrist", " bie Pfaffen sind Jesuiten und die Jesuiten sind aufzuheben"; aber dies hebt die Geschichte nicht auf: es ist nur der Uebergang in ein anderes Genus, der Uebergang von der interesselosen Theorie und Geschichtsbetrachtung zu der mit Leib und Seele intereffirten Praris der actuellen wirklis chen Geschichte. Wenn man Geschichte schreibt, so ift man Rapoleon nicht bose; wenn man Geschichte macht, so ist man vielleicht sein tödtlichster Feind, findet vielleicht alles schlecht, was er thut, nennt ihn einen Tyrannen, weil man sein Princip negirt; man betriegt den Feind der Freiheit und schlägt Allerdings hat die Aufklärung in dem "bosen ihn todt. Wesen " bes Christenthums ben Feind und Tyrannen der Vernunft, endlich in dem schwach gewordenen Tyrannen den Rarren bekämpft. Wer die ganze bisherige Geschichte und ihr Princip verfolgt, und als Narrheit bezeichnet, mas die ungeheure Aufgabe der Aufklärung war, der verhält sich pracs tisch zu ihr, der kämpft und ringt mit ihr. Erst nach dem Siege — und in diesem Falle ist die jetige Philosophie bem mittelaltrigen Geiste gegenüber — wird man gerecht gegen den

Feind. Der Feind wird Freund, und man erklart sein Wefen so gut, als sein Unwesen; man schilt ihn nicht, man begreift ihn. Strauß und die Hegelsche Philosophie, beibe haben einen Widerwillen gegen die Praxis, d. h. gegen die gegenwärtige Geschichte; allein es ist umsonst; tros ihrer wissenschaftlichen Unparteilichkeit sind sie Partei denen gegenüber, welche biese ganze Wiffenschaftlichkeit verdammen, verfolgen und practisch negiren wollen; von ihnen werden sie gescholten, sie werden als Feinde behandelt von der Unvernunft, die sie tyrannistren, und Strauß hätte die Geschichte dristlicher Narrheit (die aber boch noch Vernunft im Leibe hat) in Zürich sehr fühlbar erfahren können, wenn er es vorgezogen hätte, jene Septembertage am Ort des Kampfes selbst zu verleben. Die Philosophie ist trot aller olympischen Ruhe, die sich auch Feuerbach und Strauß nie haben nehmen lassen, in den practischen Kampf, in die actuelle Geschichte hineinman schreit über ihre "schlechte Gesinnung", über ihre "Wuth zu zerstören"; man sucht die ganze Majorität der Dummheit und Narrheit gegen sie aufzuwiegeln, und warum? Weil diese Philosophie in der Wissenschaft das erobert, was die Geschichte bereits gewonnen hat; weil sie also die lette und höchste Sanction einer neuen Spoche ist; weil sie Ernst macht mit ber Freiheit des Geistes und des Lebens, und weil dieser Ernst, man mag ihn noch so theoretisch und auf der höchsten Höhe der Wissenschaft halten, immer die factische Regation einer herrschenden practischen Richtung, sagen wir es geradezu, der reactionären Partei ist, berjenis gen Faction, welche die Reformation so gut als die französis sche Revolution im Princip negirt, die Geistesfreiheit so gut als die politische Freiheit antastet. Diese Reaction mit ihren Schibolothen: "Christenthum!" und "historisches Recht!" kann die Philosophie, b. h. das absolute Recht ber freien Wissenschaft ober die geistige Freiheit, welche

die Initiative aller Entwickelung verlangt, nicht ertragen. Die Philosophie als solche ist also der Feind des Bischofs von Chartres so gut als der Berliner "Thiermenschen", und durch biese Kriegserklärung wird sie, trop dem, daß sie rein und nur die Wahrheit will, oder vielmehr eben darum, weil sie, rucksichtslos gegen die Unwahrheit, die ganze volle Wahrheit ausspricht, zur practischen Partei herabgesett — herabgesett? sagen wir lieber: erhoben; benn bie Parteien mach en die Geschichte, und es ist in Wahrheit eine Erhebung des Wissens, wenn es dem Processe nicht nur zusieht, sondern mit voller Klarheit mitten brinne steht, und es ist die Erhebung bes Wissens zur Macht und damit zu seiner eigentlichen Bestimmung. Die Philosophie muß biesen Kampf annehmen, und sie muß siegreich aus ihm hervorgehen, wenn wir ein geistis ges Bolk bleiben, d. h. wenn wir nicht aus der Geschichte der Menschheit in die Annalen byzantinischer Barbarei verstoßen werden sollen.

Obgleich es demnach den Anschein haben könnte, als sei die Feuerbachische Kritik des Christenthums mit der Aufklärung in demselben Fall, und als trafe Feuerbach wirklich das Straußische Bedenken, denn die practische Bewandtniß, die wir oben erörtert, findet wirklich Statt: so ist doch der unendliche Unterschied von der Aufklärung vorhanden, daß dieser practische Gegensaß nur durch bie gründlichste Erklärung, durch die vollständigste wissenschaftliche Enthüllung aller driftlichen Mysterien hervorgerufen wird, und zwar solcher Mysterien, die, nach dem eignen Geständnisse der jetigen Maulchristen, längst der Geschichte angehören. also schon die Aufklärung und die Geschichte negirt hat, das begreift und erklärt Feuerbach aus seinem eignen Princip. Das Berlegende für die scheinheiligen, lügnerischen, politischen Christen unserer Tage liegt also vielmehr darin, daß alle Welt nun erklärt, wie wesentlich bie von ihnen bei Seite geschobenen Dogmen find, wie wenig diese Renommisten also den Ramen der Christen, mit dem sie so viel heillosen Sput treiben, verdienen. Dies ist das Kränkende, weghalb sich denn auch weniger die Ultra's und die Katholiken, die alle Dogmen mit Haut und Haar sich gefallen lassen, beschweren, als die Mittelsorte derer, die noch auf Vernunft Anspruch machen, und zu dem Muthe des Anachoretenthums aus der Vernunft und zu dem Entschlusse, die gebildete menschliche Gesellschaft zu verlassen und zu verachten, noch nicht hindurchgedrungen Allerdings gibt es nun keine Kirchengeschichte mehr, die sich loslösen ließe von der Weltgeschichte. die Welt- und Geistesbildung ist das treibende Princip ber Geschichte; käme der Kirche die Welt mit ihrer Reflexion nicht in die Quere, so hatte sie keine Geschichte, und es ist eine sehr beschränkte Fiction, den Staat, die Welt und ihre Bildung und Arbeit nicht auch mitten in der Kirche, die Abstractionen des Christenthums nicht mitten im Weltleben und durch diesen Conflict modificirt und entwickelt zu sehen. Der Mans gel biefes Zusammenhangs ist ber Hauptmangel ber Straußis schen Dogmatik; die Entwickelung der Dogmen für sich fällt daher namentlich im zweiten Theile des Werks fast ganz aus dem historischen Zuge heraus und in den kritischen hinein, und wenn das Werk beweist, daß die historische Kritik die einzig richtige ist, so wird an ihm zugleich klar, daß eine dogmatis sche Entwickelung ohne die weltliche nicht zu Stande gebracht werden könne, und wenn sie Jahrhunderte lang sich abzusperren vermag, eben für sich weder Leben noch Interesse hat. Die Möglichkeit bes Feuerbachischen Werkes, der einen Durchschnitt des consequenten und ganzen Christenthums zum Gegenstande nehmen und Luther so gut als Augustin und die alten Bäter zu Gewährsmännern machen konnte und mußte, beweist nur, daß die Dogmatik für fich keine Geschichte hat, vielmehr ein geschlossenes System ist, welches sich nur in sich bereichert und, von Außen gestoßen und getrieben, bald diese, bald jene Seite erweiterte, die wahre innere Negativität der Entwickelung aber, den Zwiespalt der Bestimmtheit und der Idee, der Zeit und des Ideals der Zukunft, d. h. die Gesschichte nicht kennt, vielmehr ihr Ideal hinter sich und in der absoluten Verkündigung der Wahrheit längst erreicht hat.

Feuerbach hat also in Wahrheit bas große Berbienst, der Weltgeschichte ihre univerfale Bedeutung und dem Chris stenthum seinen unhistorischen Charafter vindicirt zu haben. Dem Christen passirt die Geschichte nur contre coeur; sein Heil ist nicht vormärts, sondern rückwärts zu suchen. Princip wirkt also immer nur im Conflict mit dem Weltleben und wird nothwendig immer mehr von ihm überwunden; denn nur die reale Arbeit in der Ueberwindung der Ratur, außerlich und innerlich, führt die historischen Resultate herauf. So hebt das Christenthum für sich mit all' seiner Nächstenliebe weber die Tyrannei, noch die Unterthänigkeit, noch die Sklaverei auf. In der Phantasie läßt man die Menschen alle Brüder sein, in der Praxis Herren und Knechte, und das dristliche Gewissen hat die Folter, die Knute, den Negerhandel, die Patrimonialgerichte u. s. w. ganz in der Ordnung gefunden, bis, im Widerspruch mit dem Christenthum, ber Humanismus und die Weltbildung die Rechte der Menschen proclamirten. Und nicht zufällig ist dem Christenthum dies begegnet: es "tröstet die unterdrückte Unschuld", wie Robespierre sich ausdrückt, also auch den Stlaven mit dem himmel und läßt ihm auf der Erde seine Retten. hierüber vergleiche man bie frangösischen Auftlärer.

Indem aber die Illusionen der "christliche germanischen" Herrlichkeit und des "geschichtlichen Charakters des Christensthums", indem die Proclamirung der unbesehens überall hinsgesetzten Entwickelung auf ihren wahren Werth zurückgeführt wird, bekommt allerdings auch die Herrlichkeit der Universals

historie einen gewaltsamen Stoß. Richt jeder Spätergeborne ist nun der Träger der Wahrheit, nicht jedes Bolk entwickelt sich vorwärts, die Stufen der Freiheit sind zugleich, die der Barbarei nicht minder burch die ganze Ausbreitung der Ge-Ift das geistliche Bolk das geistige, das histo-Ist es nicht vielleicht jett so gut wie je (ich brauche seine Robbeiten gegen die Wissenschaft und Kunst unsrer Zeit nicht zu citiren) das geschichtswidrige, das barbarische? Unsere gebildetsten Christen, welche Rollen würden sie in Athen spielen einem Manne wie Perifles, Aristophanes, oder gar einem der großen Philosophen gegenüber? Ist nicht Sotrates und Plato und Aristoteles und Alexander auf einer Stufe der Bildung, wie sie kein Christ, der sein Princip festhält, erreichen kann? Der Vorsprung des reinen Philosophen beträgt Jahrtaufende, und diese armseligen Christenmenschen, die nicht philosophiren können, diese ungeheuren Anachronismen, find unsere Zeitgenossen? Welch' ein Schildfrötengang, wenn man die Menschheit als solche gefördert finden will, wenuman sagen will, der Geringste ist heute dem ersten Griechen Noch hat kein Volk der Erde so den Charakter des geistigen, freien und historischen Bolkes wieder erreicht, wie die Griechen. Die Religion der Christen ist ein Fortschritt gegen die Religion der Griechen; aber die Bildung der Griechen hatte in ihren Herven längst das ganze Princip der Religion überschritten; sie hatte es zur Philosophie und zur bürgerlichen und geistigen Freiheit ge= bracht; sie hat darum das ungeheure Phänomen der komödirenden Kritik aller Gestalten des Geistes, die höchste Freis heit des Processes, während wir nach Jahrtausenden nicht ein= mal die ernste Kritik der Philosophie ertragen können. Das Princip des Christenthums ist ein religiöser Fortschritt und ein historischer Rudschritt. Im Christenthum geht Bildung und Freiheit unter: erst das Wiedererwachen des

Alterthums bringt uns die Anfänge zu beiben zurück; noch aber sind wir bei weitem nicht wieder eingesetzt weder in die Rechte freier Menschen und Staatsbürger, noch freier Künstler und Philosophen: welcher Kerker ware für einen heutigen Aristophanes tief genug? Und da nun die Philosophie die Scholastik negirt, muß sie nicht flüchten aus ihrer Heimath? Vom Staate wollen wir gar nicht reben; de mortuis nil nisi bene! Und wir magen es, ber Geschichte ins Gesicht zu sehen? Db die Deutschen ber Freiheit fähig, ob sie nun bas geistige, das historische Bolk, die Griechen der Reuzeit sind, diesen Beweis haben sie noch erst zu führen. Denn bis jett ist nicht einmal das Interesse dafür vorhanden; das Interesse der Freiheit ist ihnen zu geistig. Die Censur negirt die Geistesfreiheit, der geheime Polizeistaat die politische Freiheit und alles Interesse für die höchsten Güter ber Menschheit: der Deutsche empfindet das kaum; er tröstet sich mit bem Privatrecht und mit bem Recht, ein geistloses Wohlleben zu führen. Es gibt keine Majorität für die höchsten historischen Chren; es ist noch viel weniger der Fall, daß bies Interesse die Macht ber Zeit wäre und die Deutschen schon den Namen des geistigen Bolks und Staates verbienen. Ift das ein Fortschritt gegen die Griechen und Fahren wir getrost fort, bei ihnen in die Schule ihren Geist? zu gehen, und wähnen wir nicht zu zeitig, ihnen gleich zu sein.

Dies sind ungeheure Repereien gegen die Hegelsche Construction der Entwickelung, ich gebe es zu; aber auch sie steden alle in Hegel. Wenn die Natur jetzt tiefer ergründet und weiter überwältigt ist, so hat das nicht verhindert, daß die Fesseln des Geistes geblieben sind. Nehmen wir England, welch' ein Aufschwung der Weltüberwindung und daneben welch' eine Rohheit in Religion und Philosophie, und welche Lebensrohheit in ihrem Gefolge! Darf man die englische Rohs

heit neben den griechischen Goist stellen? Und diese Engländer haben wir noch um Vieles zu beneiden!

Die Geschichte ber neuen Zeit, welche durch die Weltüberwindung und die Befreiung des Geistes in sich dem Ziel der freien, schönen und ganzen Menschheit directer wieder zustrebt, hat noch weit hin, um in ihrem reicheren Material und ihrem großartigeren Umfange die staunenswürdige Efflorescenz des Atticismus wieder zu erreichen. Das Princip der Subjectivität und des Gemüths, welches der unendliche Fortschritt über den attischen Geist sein soll, die Erhebung der Frauenliebe, die edlere Gestalt der Familie, der Aufschwung der Phantasie, worin diese Welt dem himmel geopfert wurde alles dies gebiert eine menschlich-werthvolle und große Welt; aber die Subjectivität zeigt fich zugleich als Willfür und das Gemüth als die Rohheit des Geistes; erst die Bildung der Subjecte zum freien Staate, erst die Cultivis rung des Gemüths zum freien Geiste erzeugt die wahre Menschheit.

Die Progressen der Geschichte sind zugleich als Regressen zu begreisen, und die späteren Stusen können nur dann wiesder mit Sicherheit die höheren sein, wenn das Princip der Philosophie und damit die Stetigkeit der Bildung gesichert ist. Im Ganzen schlagen allerdings die Regressen zu Progressen aus; die Erbschaft eines genialen Bolkes kommt der Welt zu gute; es dauert aber bisweilen unendlich lange, die sie mit dem Pfunde wuchern lernt, das sie hat, und viele Jahrhunderte nicht zu schäßen weiß. Im Einzelnen wird dagegen niemand das heutige Salabrien dem alten Großgriechenland, das heutige Sicilien dem alten gleichsehen wollen, um von der Wiege der Freiheit, dem schönen Griechenland und der Lepvante, gar nicht zu reden; wo einst die höchste Sultur, herrscht jest die furchtbarste Barbarei.

Freilich ergibt sich hieraus wiederum die Aufgabe, "die driftlich-germanische "Robbeit, die Barbarei des Mittelalters und die Reste dieser Zustände in unsern Tagen nicht nur zu erklären und zu erkennen, sondern auch im Ramen der Menschheit zu beseitigen. Die wahrhaft historische Ansicht also, die das Recht der Menschheit für das höchste und unverjährbare erklart, der Barbarei gegenüber es also unbedingt zum Princip erhebt, wurde sogleich Historie machen, wie sie durchdränge, und das ist zuzugeben, sie weiß, wie unendlich viel versäumt und verdorben wird mit jedem Tage, wo man noch der Barbarei und der Unvernunft eine legitime Existenz einräumt. Sollte die "christlichegermanische" Reaction ihr Ziel, den Catholicismus und seine Barbarei, wirklich wieder erreis chen, so ware Europa in Gefahr, die Chre des historischen Ramens zu verlieren. Die Gefahr der Philosophie ist die Gefahr des geistigen Charakters; daran hängt die Geschichte; tropt nicht zu viel auf die Ewigkeit des Germanismus, er ist noch gar nicht in seiner wahren und freien Form in die Geschichte eingetreten, er ist vielmehr augenscheinlich von ihrer Höhe heruntergestürzt; seine Weisheit ist ihm keine Realität und seine Realität nicht weise; er hat daher die Inis tiative der Geschichte an die Franzosen verloren, und worüber er sich seit einem Bierteljahrhundert besinnt — die politische und die geistige Freiheit — beides ist ihm eben in diesem Augenblicke so gründlich verleidet, als es dem Egoismus und dem geistlosen Philisterthum nur immer verleidet werden "Also — also — bu glaubst nicht an bein Bolk!" schreien die abstracten Patrioten. Hier ist nichts zu glauben, sondern zu wissen. Wollt ihr Geschichte haben, so habt ihr sie; daß ihr sie aber jest weder habt, noch haben wollt, ist erst zu begreifen, um die Sehnsucht nach ihr zu fassen. Im neunzehnten Jahrhundert ist es nicht genug, ein Culturvolk, ein Handels = und Gewerbsvolk zu sein; ihr müßt ein

geistiges Bolk sein, und den Geist nicht verfolgen, sondern zur Herrschaft bringen; es ist nicht genug, als Spiesbürger verwaltet, als Heerde geschont und gehütet zu werden, nicht genug, zu essen und zu trinken und Kinder zu zeugen: ihr müßt Staatsbürger sein, und nicht nur Staatsbürger, wie die englischen Aristokraten, ihr müßt Idealisten sein. Aber ich habe dies alles nicht gesagt, um irgend einen Philister zu bestehren — "bilde mir nicht ein" 20. 20. — Es fragte sich aber, wie es mit der Geschichte und mit der Entwickelung stünde; und wir haben gesagt, der Genius Deutschlands möge darauf antworten, nicht aus seinem wüsten "christlich germanischen" Gemüthe, sondern aus dem freien Geiste der Griechen, mit dem er Jahrhunderte lang seine rohe Ratur zu veredeln strebt.

Man wende nicht ein, unfre Geschichte sei nicht der Begriff der Geschichte. Der Begriff ist die Freiheit, das ist aus dem Gesagten leicht abzunehmen; ihre Existenz ist, wenn auch verkümmert, überall, wo Menschen sind; aber wie wir die Geschichte der afrikanischen Reger weder erforschen, noch beschreiben, so ist die Geschichte, welche ihrem Begriff entspricht und der Mühe werth ist, nur die Geschichte der geisstigen Bölker. Stehen wir ihr so nahe, daß wir dies beschreifen, und so fern, daß wir noch nicht warm zu werden vermochten für diesen Begriff, so sind wir es in der That, bei denen in Ehre und Unehre vom Begriff der Geschichte die Rede ist.

Haben wir nun den Vorwurf gegen die neuste kritische Richtung der Philosophie, welcher in der Frage liegt, was wird bei ihr aus der Geschichte? herumgedreht in die Antwort: aus ihr und durch sie wird erst die Geschichte; während Hesgel sie abschließt, fängt die Kritik Hegels und des Christensthums (welches sie ebenfalls in ihrem Weltende aushebt) die wahre Geschichte erst an. Den Abschluß einer Weltperiode darf man im Christenthum sowohl als im absoluten System

anerkennen; aber dies Ende muß nothwendig ein neuer Anfang sein. Aus der Anerkennung eines Bernunftprocesses in der Geschichte muß die Kritik nothwendig die Erklärung der gewesenen Vernunft, die es also jest nicht mehr in der angemessenen Form ist, hervorgehen lassen; und es leuchtet ein, daß die ses Begreisen der Vergangenheit schon das theo-retische Dasein, d. h. die Forderung der Zukunft ist. Darum muß jede Kritik, der ihr Geschäft gelingt, die erkannte Gesschichte in werdende Geschichte umsehen: das Werden dieser Erkenntniß ist der Process selbst. Der Vorwurf des ungesschichtlichen Princips meint also vielmehr das allzu ernstlich Geschichtliche in ihm — weßhalb denn auch von andern Seiten das Ueberstürzen der Vewegung, oder im Munde des geisstigen Pöbels: "die Wuth des Zerstörens", "das alles zersfresende Gift der Philosophie", vorgebracht wird.

Die wichtigste Position der Hegelschen Philosophie ist die in ihrem Begriff der Entwickelung ober der Freiheit und der Geschichte; wir mußten daher ernstlich auf ihn eingehen und nachweisen, daß er nicht aufgegeben, sondern nur zu seinen Consequenzen oder zu seiner Wahrheit fortgeführt werde. Minder wichtig ist der Vorwurf des Subjectivismus, welcher dem Feuerbachischen Standpuncte gemacht wird. Philosophie und Religion, beide find gleichmäßig darüber im Reinen, daß die Subjectivität das mahre Wesen sei; den Unterschied der Auffassung hat Teuerbach nachgewiesen, eben so den Unterschied der Objectivirung oder des Verhaltens der Subjecte zum Wesen. Subjectivität ift der Proces der selbstbewußten Substanz; die Subjecte realisiren ihn. Um also aus dem Subjectivismus eine Einseitigkeit zu madzen, muß gedacht werden entweder der Proceß als ein bloß formeller und leerer oder das Subject als das vom wahren Inhalt Abgetrennte, das bloß Empirische, der "Thiermensch", um mit einem begriffs

losen Subjecte vom Subjecte, das seinem Begriffe widerspricht, zu reben,

Es leuchtet ein, daß beide Abstractionen Feuerbach nicht vorgeworfen werden können: weder ist der Mensch bei ihm das empirische Subject oder der bloß natürliche Mensch, der noch nicht wirklich Mensch wäre, noch das Göttliche, die leere Bewegung, es ist vielmehr das Reich der Freiheit und seine Realität in Liebe, Sitte und Geschichte. Wenn aber gesagt würde, das Verhältniß des Geistes zur Natur sei in der Kritik des Wesens des Christenthums nicht erörtert, so gehört diese Frage nicht hieher, wenigstens nicht weiter, als sie in dem Capitel über die Natur in Gott erörtert ist.

Die Theologen aber meinen es mit dem Subjectivismus sehr einfach. Sie sagen: "Gott ist Gott zc. zc.", und densten daran, die wahre Objectivität zu haben, d. h. sie sagen dassenige noch einmal, was Feuerbach als ihren Gedanken nachweist, und ignoriren den Sinn und Inhalt, über den er sie aufklärt; denn dieser Inhalt, die absoluten Mächte des Geistes, sind ihnen keine Objectivität, d. h. sie wissen diesselben nicht ernstlich als absolute Mächte und als höchste Realität zu begreisen. "Gegen die Dummheit kämpsen Götter selbst vergebens." Die theologischen Objectivisten wissen wesder was Subjectivität, noch was die Objectivität des Subjectiven, noch überhaupt was die Natur solcher Resterionsbessimmungen ist. Ihr Einwurf hat gar keine wissenschaftliche Dignität.

Cher könnte man die Frage gelten lassen: was für ein Glaube bleibt, wenn das Uebersinnliche und Göttliche nicht jenseits ist?

Aber wer läugnet denn das Jenseits der Freiheit für den Stlaven, das Jenseits der Liebe für den Rohen, das Jenseits alles Göttlichen für den Unbeschnittenen an Geist und Herz? D, es bleibt genug zu glanben übrig, und es gehört die ganze

Stärke ber Philosophie dazu, an die Realistrung der Vernunft mitten in der Unvernunft zu glauben. Wir meinen dies ernstslich. Jede Zeit hebt sich selbst auf; jedes Volk ist in Gefahr, seine geschichtliche Ehre zu verlieren, wenn es sie besitzt, und braucht alle seine Kraft, sie zu erringen, wenn es sie nicht besitzt; in diesem Kampf der Vernunft mit der Natur im Geiste, mit dem unvernünftigen, egoistischen Gemüth, mit dem schlechten, nur das Gemeine, Ungöttliche, nicht das Ewige, Geistige begreisenden Willen, ist der Glaube an die gegenwärtige und künftige Wirklichkeit und Uebermacht der absoluten Mächte des Geistes eine Aufgabe, die unumgänglich geslöst sein muß, um überhaupt das Problem der Freiheit zu lösen, um überhaupt zu einer religiösen Einigung des Individums mit der Gattung, d. h. zu der höchsten geistigen Bestriedigung zu gelangen.

Dieser Glaube besitzt im Regiren das Positive, im Untersgang den Aufgang, im Ende den Anfang, im schnelsten Proces die Ruhe der ewigen Wahrheit. Jede Bestimmtheit ist endlich, nur das Wesch ewig; dies schreitet von Geschlecht zu Geschlecht, von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Bolt zu Bolt in seiner Selbstverwirklichung fort; es erhebt die Menschen und die Bölter, die es begreifen, auf den Thron der höchsten Ehre, und stürzt in die Nacht der Barbarei, die sein ewiges Walten verkennen und vor dem unerbittlichen Umsschwung seines Lichtes zaghaft zurückweichen.

Es ist offenbart, aber es ist verborgen nach wie vor. Diesser Widerspruch ist der Trieb der Geschichte, diese Noth die Lust des Kampses, seine Phasen die Probleme der Zeiten, ihre kösung die Jubelperioden großer Siege, und das Mitgesfühl dieser Kämpse, dieser Zweisel und dieser Siege die Relisgion und die höchste Befriedigung des Menschen.

Arnold Ruge.

## 11.

Vorläufige Thesen zur Reformation ber Philosophie.

Das Geheimniß der Theologie ist die Anthropologie, das Geheimniß aber der speculativen Philosophie — die Theologie — die speculative Theologie, welche sich dadurch von der gemeinen unterscheidet, daß sie das von dieser aus Furcht und Unverstand in das Jenseits entfernte göttliche Wesen ins Diesseits verset, d. h. vergegenwärstigt, bestimmt, realisit.

Spinoza ist der Urheber der speculativen Philosophie. Schelling ihr Wiederhersteller, Hegel ihr Bollender.

Der "Pantheismus" ist die nothwendige Consfequenz der Theologie (oder des Theismus) — die consequente Theologie; der "Atheismus", die nothwendige Consequenz des "Pantheismus", der consequente "Pantheismus".")

<sup>&#</sup>x27;) Diese theologischen Bezeichnungen werben hier nur im Sinne trivialer Spignamen gebraucht. An sich sind sie falsch. So wenig Spinozas und Pegels Philosophie Pantheismus ist — ber Pantheismus ist ein Orientalismus — so wenig ist die neue Philosophie Atheismus. — Ueber den nothwendigen Uebergang der halben Theologic zur ganzen, d. h. zum Pantheismus siehe § 112 meiner Geschichte der Philosophie von Baco die Spinoza.

Das Christenthum ist der Widerspruch von Polystheismus und Monotheismus.

Der Pantheismus ist der Monotheismus mit dem Prädicate des Polytheismus, d. h. der Pantheismus macht die selbstständigen Wesen des Polytheismus zu Prädicaten, Attributen des Einen selbstständigen Wesens. So machte Spisnoza das Denken, als den Inbegriff der denkenden Dinge, und die Materie, als den Inbegriff der ausgedehnten Dinge, zu Attributen der Substanz, d. i. Gottes. Gott ist ein denskendes Ding, Gott ist ein ausgedehntes Ding.

Die Identitätsphilosophie unterschied fich nur daburch von der spinozischen, daß sie das todte, phlegmatische Ding der Substanz mit dem Spiritus des Idealismus begeisterte. Hegel insbesondere machte die Selbstthätigkeit, die Selbstunterscheidungsfraft, das Selbstbewußtsein zum Attribute der Substanz. Der paradore Sat Hegels: "das Bewußtsein von Gott ist bas Selbstbewußtsein Gottes" beruht auf bemfelben Fundament, als der paradore Sat Spinoza's: "die Ausdehnung oder Materie ist ein Attribut der Substanz", und hat keinen andern Sinn ale: bas Gelbstbewußtsein ist ein Attribut der Substanz ober Gottes, Gott ist Ich. Das Bewußtsein, welches ber . Theist im Unterschiede vom wirklichen Bewußtsein Gott zuschreibt, ist nur eine Vorstellung ohne Realität. Der Sat Spinozas aber: die Materie ist Attribut ber Gubstanz, sagt nichts weiter aus, als die Materie ist substanzielle göttliche Wesenheit; eben so ber Say Hegel's nichts weiter als: das Bewußtsein ist göttliches Wesen.

Die Methode der reformatorischen Kritik der speculativen Philosophie überhaupt unterscheidet sich nicht von der bereits in der Religionsphilosophie angewandten. Wir dürfen nur immer das Prädicat zum Subject, und so als Subject zum Object und Princip machen — also die speculative Philosophie nur umkehren, so haben wir die unverhüllte, die pure, blanke Wahrheit.

Der "Atheismus" ist der umgekehrte "Pantheismus".

Der Pantheismus ist die Regation der Theologie auf dem Standpunkte der Theologie.

Wie nach Spinoza (Ethic. P. I. Defin. 3 u. Propos. 10.) das Attribut oder Prädicat der Substanz die Substanz selbstist, so ist auch nach Hegel das Prädicat des Absoluten, des Subjects überhaupt das Subject selbst. Das Absolute ist nach Hegel Sein, Wesen, Begriff (Geist, Selbstdewußtsein). Das Absolute aber, als Sein nur gedacht, ist gar nichts and eres als Sein; das Absolute, inwiesern es unter dieser oder jener Bestimmtheit, Rategorie gedacht wird, geht ganz in diese Rategorie, diese Bestimmtheit auf, so daß es abgessehen davon ein bloßer Rame ist. Aber dessen ungeachtet liegt doch noch das Absolute als Subject zu Grunde, hat das wahre Subject, das, wodurch das Absolute nicht ein bloßer Rame, sondern Etwas ist, die Determination doch noch immer die Bedeutung eines bloßen Prädicates, gestade wie bei Spinoza das Attribut.

Das Absolute oder Unendliche der speculativen Philosophie ist, psychologisch betrachtet, nichts anderes als das nicht Desterminirte, Unbestimmte — die Abstraction von allem Bestimmsten, gesetzt als ein von dieser Abstraction unterschiedenes, zugleich aber wieder mit derselben identissiertes Wesen; historisch betrachtet aber nichts anderes als das alte theologisch metasphysische, nicht endliche, nicht menschliche, nicht materielle,

nicht bestimmte, nicht beschaffene Wesen oder Unwesen, — das vorweltliche Nichts gesetzt als Act.

Die Hegel'sche Logik ist die zur Vernunft und Gegenwart gebrachte, zur Logik gemachte Theologie. Wie
das göttliche Wesen der Theologie der ideale ober
abstracte Inbegriff aller Realitäten d. i. aller
Bestimmungen, aller Endlichkeiten ist, so die Logik.
Alles was auf Erden, sindet sich wieder im Himmel der Theologie — so auch Alles, was in der Natur, im Himmel der göttlichen Logik: Qualität, Quantität, Maß,
Wesen, Chemismus, Mechanismus, Organismus. Alles haben
wir zweimal in der Theologie, das eine Mal in abstracto,
das andre Mal in concreto — Alles zweimal in der Hegel'schen Philosophie; als Object der Logik, und dann wieder
als Object der Ratur- und Geistesphilosophie.

Das Wesen der Theologie ist das transcendente, außer den Menschen hinausgesetzte Wesen des Menschen; das Wesen der Logit Hegels, das transcendente Denken, das Denken des Menschen außer den Menschen gesett.

Wie die Theologie den Menschen entzweit und entsäußert, um dann das entäußerte Wesen wieder mit ihm zu identificiren, so vervielfältigt und zersplittert Hegel das einfache, mit sich identische Wesen der Natur und des Wenschen, um das gewaltsam Setrennte dann wieder geswaltsam zu vermitteln.

Die Metaphysik oder Logik ist nur dann eine reelle, immanente Wissenschaft, wenn sie nicht vom sogenannten subjectiven Geiste abgetrennt wird. Die Metaphysik ist die esoterische Psychologie. Welche Wilkur, welche

Gewalthat, die Qualität für sich, die Empsindung für sich zu betrachten, beide in besondre Wissenschaften entzwei zu reißen, als wäre die Qualität Etwas ohne Empsindung, die Empsindung Etwas ohne Qualität.

Der absolute Geist Hegels ist nichts andres als der abstracte von sich selbst abgesonderte, sogenannte endliche Geist, wie das unendliche Wesen der Theologie nichts andres ist als das abstracte endliche Wesen.

Der absolute Geist offenbart ober realisirt sich nach hegel in der Kunst, in der Religion, in der Philosophie. Das heißt auf deutsch: der Geist der Kunst, der Religion, der Philosophie ist der absolute Geist. Aber die Kunst kann man nicht von der menschlichen Empfindung und Anschauung, die Religion nicht von dem Gemüthe und der Phanstasse, die Philosophie nicht vom Denken, kurz den absoluten Geist nicht vom subjectiven Geiste oder Wesen des Menschen absondern, ohne und wieder auf den alten Standpunkt der Theologie zurück zu versetzen, ohne und den absoluten Geist einen and ern, vom menschlichen Wesen unterschiedenen Geist, d. h. ein außer und eristirendes Gespenst von und selbst vorzuspiegeln.

Der "absolute Geist" ist der "abgeschiedene Geist" der Theologie, welcher in der Hegel'schen Philosophie noch als Gespenst umgeht.

Die Theologie ist Gespensterglaube. Die gemeine Theologie hat aber ihre Gespenster in der sinnlichen Imagination, die speculative Theologie in der unsinnlichen Abstraction. Abstrahiren heißt das Wesen der Ratur außer die Ratur, das Wesen des Menschen außer den Menschen, das Wesen des Denkens außer den Denkact setzen. Die Hegel'sche Philosophie hat den Menschen sich selbst ents frem det, indem ihr ganzes System auf diesen Abstractionszacten beruht. Sie identissiert zwar wieder, was sie trennt, aber nur auf eine selbst wieder trennbare, mittelbare Weise. Der Hegel'schen Philosophie sehlt unmittelbare Einheit, unmittelbare Gewißheit, unmittelbare

Die unmittelbare, sonnenklare, truglose Identissication des durch die Abstraction vom Menschen entäußerten Wesens des Menschen mit dem Menschen kann nicht auf positivem Wege, kann nur als die Regation der Hegel'schen Philosophie aus ihr abgeleitet, kann überhaupt nur begriffen, nur versskanden werden, wenn sie als die totale Regation der speculativen Philosophie begriffen wird, ob sie gleich die Wahrheit derselben ist. Alles steckt zwar in der Hegel'schen Philosophie, aber immer zugleich mit seiner Regation, seinem Gegensate.

Der augenfällige Beweis, daß der absolute Geist der sogenannte endliche, subjective Geist ist, also jener nicht von diesem abgesondert werden kann und darf — ist die Kunst. Die Kunst geht aus dem Gefühl hervor, daß das diesseitige Leben das wahre Leben, das Endliche das Unendliche ist — aus der Begeisterung für ein bestimmtes, wirtsliches Wesen als das höchste, das göttliche Wesen. Der christliche Monotheismus hat kein Princip der künstslerischen und wissenschaftlichen Bildung in sich. Rur der Polytheismus, der sogenannte Gößendienst ist die Quelle der Kunst und Wissenschaft. Die Griechen

erhoben sich nur daburch zur Vollendung der plastischen Kunft, daß ihnen unbedingt und unbedenklich die menschliche Gestalt für die höchste Gestalt, für die Gestalt der Gottheit galt. Die Christen kamen erst da zur Poesse, als sie die driftliche Theologie prattisch negirten, das weibliche Wesen als göttliches Wesen verehrten. Die Christen waren im Widerspruch mit bem Wesen ihrer Religion, wie sie es vorstellten, wie es Gegenstand ihres Bewußtseins war, Künstler und Poeten. Petrarca bereute aus Religion die Gedichte, in denen er seine Laura vergöttert hatte. Warum haben die Christen nicht, wie die Heiden, ihren religiösen Borstellungen adäquate Kunstwerke? warum kein so vollkommen Weil die religiöse Kunst der befriedigendes Christusbild? Christen scheitert an dem verderblichen Widerspruch zwischen ihrem Bewußtsein und der Wahrheit. Das Wesen ber christlichen Religion ist in Wahrheit das menschliche, im Bewußtsein der Christen aber ein andres, ein nicht mensch-Christus soll Mensch und wieder nicht Mensch sein; er ist eine Amphibolie. Die Kunst kann aber nur das Wahre, Unzweideutige darstellen.

Das entschiedene, zu Fleisch und Blut gewordene Bewußtssein, daß das Menschliche das Göttliche, das Endliche das Unendliche, ist die Quelle einer neuen Poesse und Kunst, die an Energie, Tiefe und Feuer alle bisherige übertreffen wird. Der Glaube an das Ienseits ist ein absolut unpoetischer Glaube. Der Schmerz ist die Quelle der Poesse. Rur wer den Berlust eines endlichen Wesens als einen unendlichen Berslust eines endlichen Wesens als einen unendlichen Berslust empfindet, hat die Kraft zu lyrischem Feuer. Nur der schmerzliche Reiz der Erinnerung an das, was nicht mehr ist, ist der erste Künstler, der erste Idealist im Menschen. Aber der Glaube an das Jenseits macht jeden Schmerz zum Scheine, zur Unwahrheit.

Die Philosophie, welche das Endliche aus dem Unendslichen, das Bestimmte aus dem Unbestimmten ableitet, bringt es nie zu einer wahren Position des Endlichen und Bestimmten. Das Endliche wird aus dem Unendlichen absgeleitet — das heißt: das Unendliche, das Unbestimmte wird bestimmt, negirt; es wird eingestanden, daß das Unendliche ohne Bestimmung, d. h. ohne Endlichteit Nichts ist, als die Realität des Unendlichen also das Endliche gesetzt. Aber das negative Unwesen des Absoluten bleibt zu Grunde liegen; die gesetzte Endlichteit wird daher immer wieder aufgehoben. Das Endliche ist die Regation des Unendslichen, und wieder das Unendliche die Regation des Endlichen. Die Philosophie des Absoluten ist ein Widersspruch.

Wie in der Theologie der Mensch die Wahrheit, Reaslität Gottes ist — denn alle Prädicate, die Gott als Gott realisiren, Gott zu einem wirklichen Wesen machen, wie Macht, Weisheit, Güte, Liebe, selbst Unendlichkeit und Perssönlichkeit, als welche den Unterschied vom Endlichen zur Bedingung haben, werden erst in und mit den Menschen gessett — eben so ist in der speculativen Philosophie die Wahrsheit des Unendlichen das Endliche.

Die Wahrheit des Endlichen wird von der absoluten Phislosophie nur auf indirecte, verkehrte Weise ausgesprochen. Wenn das Unendliche nur ist, nur Wahrheit und Wirkslichkeit hat, wenn es bestimmt, d. h. wenn es nicht als Unendliches, sondern Endliches gesetzt wird, so ist ja in Wahrheit das Endliche das Unendliche.

Die Aufgabe der wahren Philosophie ist nicht, das Unsendliche als das Endliche, sondern das Endliche als das nicht

Endliche, als das Unendliche zu erkennen, oder, nicht das Endliche in das Unendliche, sondern das Unendliche in das Endliche zu setzen.

Der Anfang der Philosophie ist nicht Gott, oder des Absoluten nicht das Absolute, nicht das Sein als Prädicat der Idee — der Anfang der Philosophie ist das Endliche"), das Bestimmte, das Wirkliche. Das Unendliche kann gar nicht gedacht werden ohne das Endliche. Rannst du die Qualität denken, definiren, ohne an eine bestimmte Quaslität zu denken? Also ist nicht das Unbestimmte, sondern das Bestimmte das Erste, denn die bestimmte Qualität ist nichts andres als die wirkliche Qualität; der gedachten Quaslität geht die wirkliche voraus.

Der subjective Ursprung und Gang der Philosopie ist auch ihr objectiver Gang und Ursprung. She du die Qua-lität denkst, fühlst du die Qualität. Dem Denken geht das Leiden voran.

Das Unendliche ist das wahre Wesen des Endlichen — das wahre Endliche. Die Speculation ist nichts, als die wahre und universale Empirie. Einer der tiefsten und wahrsten Gedanken Hegels ist der von ihm in der Geschichte der Philosophie, aber nur zufällig, bei Gelegenheit des Aris

<sup>&</sup>quot;) Das Wort Endlich brauche ich immer nur im Sinne der "absoluten" Philosophie, welcher vom Standpunkt des Absoluten das Reale, das Wirkliche als das Unwirkliche, Richtige erscheint, weil ihr das Unwirkliche, das Unbestimmte für das Reale gilt, ob ihm gleich andrerseits wieder vom Standpunkt der Richtigkeit aus das Endliche, das Richtige, als das Reale erscheint — ein Widerspruch, der besonders in der früheren Schelling'schen Philosophie hervortritt, aber auch der Hegel'schen noch zu Grunde liegt.

stoteles geäußerte: "Das Empirische in seiner Totalität ist das Speculative."

Das Unendliche der Religion und Philosophie ist und war nie etwas anderes, als irgend ein Endliches, irgend ein Bestimmtes, aber mystificirt, d. h. ein Endliches, ein Bestimmtes, mit dem Postulat, nichts Endliches, nichts Bestimmtes zu sein. Die speculative Philosophie hat sich dessfelben Fehlers schuldig gemacht, als die Theologie, die Bestimmungen der Wirklichkeit oder Endlichkeit nur durch die Regation der Bestimmtheit, in welcher sie sind, was sie sind, zu Bestimmungen, Prädicaten des Unendlichen gemacht.

Chrlichkeit und Redlichkeit sind zu allen Dingen nüte — auch zur Philosophie. Ehrlich und redlich ist aber nur die Philosophie, wenn sie die Endlichkeit ihrer speculativen Unsendlichkeit eingesteht — eingesteht also, daß z. B. das Gesheimniß der Ratur in Gott nichts anderes ist, als das Gesheimniß der menschlichen Natur, daß die Nacht, die sie in Gott setz, um aus ihr das Licht des Bewußtseins zu erzeugen, nichts ist, als ihr eignes, dunkles, instinktartiges Gesühl von der Realität und Unentbehrlichkeit der Materie.

Der bisherige Gang der speculativen Philosophie vom Absstracten zum Concreten, vom Idealen zum Realen ist ein verztehrter. Auf diesem Wege kommt man nie zur wahren, objectiven Realität, sondern immer nur zur Realisation seiner eignen Abstractionen, und eben deswegen nie zur wahren Freiheit des Geistes; denn nur die Ansschauung der Dinge und Wesen in ihrer objectiven Wirklichkeit macht den Menschen frei und ledig aller Borurtheile. Der Uebergang vom Idealen zum Realen hat seinen Platz nur in der practischen Philosophie.

Die Philosophie ist die Erkenntniß dessen, was ist. Die Dinge und Wesen so zu benten, so zu erkennen, wie sie sind — dies ist das höchste Geset, die höchste Aufgabe der Philosophie.

Das, was ist, so, wie es ist — also das Wahre wahr ausgesprochen, scheint ober flächlich; das, was ist, so, wie es nicht ist — also das Wahre unwahr, verkehrt ausgesprochen, scheint tief zu sein.

Wahrhaftigkeit, Einfachheit, Bestimmtheit sind die formellen Kennzeichen der reellen Philosophie.

Das Sein, mit dem die Philosophie beginnt, kann nicht vom Bewußtsein, das Bewußtsein nicht vom Sein abgetrennt werden. Wie die Realität der Empfindung die Qualität und umgekehrt die Empfindung die Realität der Qualität ist, so ist auch das Sein die Realität des Bewußtseins, aber eben so umgekehrt das Bewußtsein die Realität des Seins — das Bewußtsein erst das wirkliche Sein. Die reelle Einheit von Seist und Ratur ist nur das Bewußtsein.

Alle die Bestimmungen, Formen, Kategorien, oder wie man es sonst nennen will, welche die speculative Philosophie vom Absoluten abgestreift und in das Gebiet des Endlichen, Empirischen verstoßen hat, enthalten gerade das wahre Wesen des Endlichen, das wahre Unendliche, die wahre und letzten Mysterien der Philosophie.

Raum und Zeit sind die Existenzsormen alles Wesens. Nur die Existenz in Raum und Zeit ist Existenz. Die Res gation von Raum und Zeit ist immer nur die Regation ihrer Schranken, nicht ihres Wesens. Eine zeitlose Empfindung, ein zeitloser Wille, ein zeitloser Gedanke, ein zeitloses Wesen sind Undinge. Wer keine Zeit überhaupt, hat auch keine Zeit, keinen Drang zum Wollen, zum Denken.

Die Regation von Raum und Zeit in der Metaphysik, im Wesen der Dinge hat die verderblichsten practischen Folgen. Rur wer überall auf dem Standpuncte der Zeit und des Raums steht, hat auch im keben Tact und practischen Verstand. Raum und Zeit sind die ersten Ariterien der Praris. Ein Bolk, welches aus seiner Metaphysik die Zeit ausschließt, die ewige, d. h. abskracte, von der Zeit abgessonderte Existenz vergöttert, das schließt consequent auch aus seiner Politik die Zeit aus, vergöttert das rechts und versnunstwidrige, antigeschichtliche Stabilitätsprincip.

Die speculative Philosophie hat die von der Zeit abges sonderte Entwickelung zu einer Form, einem Attribut des Absoluten gemacht. Diese Absonderung der Entwickelung von der Zeit ist aber ein wahres Meisterstück speculativer Willfür und der schlagende Beweis, daß die speculativen Philosophen es eben so gemacht haben mit ihrem Absoluten, wie die Theologen mit ihrem Gotte, der alle Affecte des Menschen hat ohne Affect, liebt ohne Liebe, zürnt ohne Born. Entwickelung ohne Zeit ist so viel als Entwickelung ohne Entwickelung ohne Entwickelung. Der Sat: das absolute Wesen entwickelt sich aus sich — ist übrigens nur umgetehrt ein wahsrer, vernünstiger. Es muß also heißen: nur ein sich entwickelndes, sich zeitlich entfaltendes Wesen ist ein wahres, ein wirkliches, ein absolutes Wesen.

Raum und Zeit sind die Offenbarungsformen des wirks lichen Unenblichen.

Wo keine Grenze, keine Zeit, keine Roth, da
ift anch keine Qualität, keine Energie, kein Spiritus, kein Fener, keine Liebe. Rur bas nothleis
bende Wesen ist das nothwendige Wesen. Bedürfniß:
lose Eristenz ist überflüssige Eristenz. Was frei ist von
Bedürfnissen überhampt, hat auch kein Bedürsniß der Eristenz.
Db es ist, oder nicht ist, das ist eins — eins für es selbst,
eins für Andere. Ein Wesen ohne Roth ist ein Wesen ohne
Grund. Rur was leiden kann, verdient zu eristiren. Rur
das schmerzensreiche Wesen ist göttliches Wesen.
Ein Wesen ohne Leiden ist ein Wesen ohne Wesen. Ein

Eine Philosophie, welche tein passives Princip in sich hat, eine Philosophie, welche speculirt über Eristenz ohne Beit, über das Dasein ohne Dauer, über die Qualität ohne Empfindung, über das Wesen ohne Wesen, über das Leben ohne Leben, ohne Fleisch und Blut — eine solche Philosophie, wie die des Absoluten überhaupt, hat, als eine durchaus einseitige, nothwendig die Empirie zu ihrem Gegensatz. Spinoza hat die Materie wohl zu einem Attribut der Substanz gemacht, aber nicht als ein Princip des Leidens, sondern gerade desmegen, weil sie nicht leidet, weil sie eins zig, untheilbar, unendlich ist, weil sie in so fern die nämlis chen Bestimmungen hat, als bas ihr entgegengesette Attribut des Denkens, kurz, weil sie eine abstracte Materie, eine Materie ohne Materie ist, gleichwie bas Wesen ber Hegelschen Logik bas Wesen der Ratur und bes Menschen ift, aber ohne Wesen, ohne Ratur, ohne Mensch.

Der Philosoph muß das im Menschen, was nicht philosophirt, was vielmehr gegen die Philosophie ist, dem ab-

stracten Denken opponirt, das also, was bei Hegel nur zur Anmerkung herabgesett ist, in den Text der Philosophie aufnehmen. Rur so wird die Philosophie zu einer un is versalen, gegensatzlosen, unwiderleglichen, uns widerstehlichen Macht. Die Philosophie hat daher nicht mit sich, sondern mit ihrer Antithese, mit der Richtsphilosophie zu beginnen "). Dieses vom Denken untersschiedene, unphilosophische, absolut antischolastische Wesen in uns ist das Princip des Sensualismus.

Die wesentlichen Werkzeuge, Organe der Philosophie sind ber Kopf, die Quelle der Activität, der Freiheit, der metas phyfischen Unendlichkeit, des Idealismus, und das Herz die - Quelle der Leiden, der Endlichkeit, des Bedürfnisses, des Sensualismus — theoretisch ausgebrückt: Denken und Ans schauung; benn das Denken ift das Bedürfniß des Ropfes, die Anschauung, ber Sinn bas Bedürfniß des Herzens. Das Denken ist das Princip der Schule, bes Systems, die Anschauung das Princip des Lebens. In der Anschauung werde ich bestimmt vom Gegenstande, im Denken bestimme ich ben Gegenstand; im Denken bin ich Ich, in der Anschauung Richteich. Rur aus der Regation bes Denkens, aus bem Bestimmtsein vom Gegenstande, aus der Passion, aus der Quelle aller Lust und Roth erzeugt sich der wahre, objective Gedanke, die wahre, objective Philosophie. Die Anschauung gibt nur das mit ber Eristenz unmittelbar ibentische, bas Denken bas durch die Unterscheibung, die Absonderung von der Eristenz

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber, wie überhaupt über die Schellingsche und Begelsche Philosophie, meine in den Hallischen Jahrbüchern (Sept. 1839) erschienene Kritik der Begelschen Philosophie, die, wie das damals freilich nicht ans ders zu erwarten war, auf Leichtsinnigste überhubelt wurde.

vermittelte Wefen. Nur da also, wo sich mit dem Wesen die Existenz, mit dem Denken die Anschauung, mit der Activität die Passivität, mit dem scholastischen Phlegma der deutschen Metaphysit das antischolastische, sanguinische Princip des französischen Seusua-lismus und Materialismus vereinigt, nur da ist Leben und Wahrheit.

Wie die Philosophie, so der Philosoph und umgekehrt. Die Eigenschaften bes Philosophen — die subjectiven Bedingungen und Elemente der Philosophie sind auch ihre Der wahre, ber mit bem Leben, bem objectiven. Menschen identische Philosoph muß gallosgermanis sch en Gebluts sein. Erschreckt nicht, ihr keuschen Deutschen, über diese Bermischung! Schon Anno 1716 haben diesen Ge= danken die Acta Philosophorum ausgesprochen. "Wenn wir die Teutschen und Franzosen gegen einander halten, so haben zwar dieser ihre ingenia mehr Hurtigkeit, jene aber mehr Solidität, und könnte man füglich sagen, bas temperamentum Gallico-germanicum schicke sich am besten zur Phis losophie, oder ein Kind, welches einen Franzosen zum Bater, und eine Teutsche Mutter hat, müßte (caeteris paribus) ein gut ingenium philosophicum befommen." richtig; nur muffen wir die Mutter zur Franzöfin, den Bater zum Dentschen machen. Das herz — bas weibliche Princip, der Sinn für das Endliche, der Sit des Materialismus ist französisch gesinnt; der Kopf - das männliche Princip, der Sig des Idealismus — deutsch. Das Herz revolutionirt, der Kopf reformirt; der Kopf bringt die Dinge zu Stande, das Herz in Bewegung. Aber nur wo Bewegung, Wallung, Leidenschaft, Blut, Sinnlichkeit, da ist auch Geist. Rur ber Esprit Leibnig's, sein sanguinisches, materialistisch-idealistisches Princip war es, was zuerst

die Deutschen aus ihrem philosophischen Pedantismus und Scholasticismus herausriß.

Das Herz galt bisher in der Philosophie für die Brustwehr der Theologie. Aber gerade das Herz ist das schlechterdings antitheologische, das im Sinn der Theologie ungläubige, atheistische Princip im Menschen. Denn es. glaubt an nichts Anderes, als an fich felbst, glaubt nur an die unumstößliche, göttliche, absolute Realität seines Wesens. Aber der Kopf, welcher das Herz nicht versteht, verwandelt, weil Trennen, Unterscheiden in Subject und Object seine Sache ift, das eigne Wesen des Herzens in ein vom Herzen unterschies benes, objectives, äußerliches Wesen. Allerdings ist bem Herzen ein anderes Wesen ein Bedürfniß, jedoch nur ein solches Wesen, welches Seinesgleichen, nicht vom Herzen unterschieden ist, nicht dem Herzen widerspricht. Die Theologie läugnet die Wahrheit des Herzens, die Wahrheit des religiösen Affects. Der religiöse Affect, das Herz fagt z. B.: "Gott leibet; die Theologie bagegen fagt: Gott leidet nicht, d. h. das Herz läugnet den Unterschied Gottes vom Menschen, die Theologie behauptet ihn.

Der Theismus beruht auf bem Zwiespalt von Kopf und Herz; ber Pantheismus ist die Aushebung dieses Zwiesspalts im Zwiespalt — denn er macht das göttliche Wessen nur als transcendentes immanent —; der Anthropostheismus ohne Zwiespalt. Der Anthropotheismus ist das zu Berstand gebrachte Herz; er spricht im Kopf nur auf Berstandesweise aus, was das Herz in seiner Weise sagt; er sett als absolutes Wesen das Wesen, welches das Herz als einen wesentlichen Theil seiner selbst erkennt. Die Religion ist nur Affect, Gefühl, Herz, Liebe, d. h. die Regation, Aufslösung Gottes im Menschen. Die nene Philosophie ist das

her, als die Regation der Theologie, welche die Wahrsheit des religiösen Affects läugnet, die Position der Resligion. Der Anthropotheismus ist die selbstbewußte Religion — die Religion, die sich selbst versteht. Die Theologie dagegen negirt die Religion unter dem Scheine, als wenn sie sie ponirte.

Schelling und Hegel find Gegenfäte. hegel repras sentirt das mannliche Princip der Selbstständigkeit, der Selbstthätigkeit, kurz, das idealische Princip; Schelling das weibliche Princip der Receptivität, der Empfänglichkeit — erst recipirte er Fichte, dann Plato und Spinoza, endlich 3. Böhm — furz, das materialistische Princip. H. fehlt es an Anschauung, G. an Dents, an Bestimmungetraft. G. ist Denker nur im Aligemeinen; aber wie es zur Sache tommt, im Besondern, Bestimmten, verfällt er in den Somnambulismus ber Imagination. Der Rationalismus bei G. ist nur Schein, der Irrationalismus Wahrheit. H. bringt es nur zu einer abstracten, dem irrationalen Princip, S. nur zu einer, dem rationellen Princip widersprechenden, mys stischen, imaginären Eristenz und Realität. H. ergänzt den Mangel am Realismus burch derbsinuliche, S. burch schöne Worte. H. druckt das Ungemeine gemein, S. das Gemeine ungemein aus. H. macht die Dinge zu bloßen Gedanken, S. bloße Gedanken — z. B. die Aseität in Gott — zu Dingen. S. täuscht die benkenden Köpfe, S. die nicht deukenden. H. macht die Unvernunft zur Bernunft, S. umgekehrt die Vernunft zur Unvernunft. S. ist die Real= philosophie im Traume, H. schon im Begriffe. S. ne= girt das abstracte Denken in der Phantasie, S. im abstracten Denken. S. ist als die Selbstnegation bes negativen Denkens, als die Vollendung der alten Philosophie der negative Anfang der neuen; S. ist die alte Philosophie

mit der Einbildung der Illusion, die neue Realphilosophie zu sein.

Die Hegel'sche Philosophie ist die Anshebung des Widerspruche von Denken und Sein, wie ihn insbesondere Rant ausgesprochen, aber wohlgemerkt! nur die Aufhebung dieses Widerspruche innerhalb bes Widerspruchs - innerhalb bes einen Elementes - innerhalb bes Denkens. Der Gebante ist bei h. bas Sein; - ber Gebante das Subject, das Sein das Pradicat. Die Logit ist das Denken im Elemente bes Denkens, ober der sich selbst bentende Gedanke — der Gedanke als pradicatioses Subject oder der Gedante, ber zugleich Subject, zugleich das Pradicat von sich ift. Das Denken aber im Clemente des Denkens ist noch abstractes; es realisitt, es entäußert sich daher. Dieser realisitte, entäußerte Gebanke ist die Natur, überhaupt das Reale, das Sein. Was ist aber das mahre Reale in diesem Realen ? Der Gedanke welcher darum auch alsbald das Prädicat der Realität wieder von sich abstreift, um seine Pradicatlosigkeit als sein mahres Wefen herzustellen. Aber eben beswegen ift h. nicht zum Sein als Sein, jum freien, selbstftandigen, in sich selber glücklichen Sein gekommen. h. hat die Objecte nur gedacht als Prabicate des sich selbst dentenden Gedankens. Der nun eingestandne Widerspruch zwischen ber seien den und gebachten Religion in ber H.fchen Religionsphilosophie fommt nur daher, daß auch hier, wie anderwärts, der Gedanke zum Subject, der Gegenstand, die Religion aber zu einem bloßen Prabicate bes Gebankens gemacht wird.

Wer die Hegel'sche Philosophie nicht aufgibt, der gibt nicht die Theologie auf. Die Hegelsche Lehre, daß die Natur, die Realität vor der Idee gesetzt — ist nur der rationelle Ausdruck von der theologischen Lehre, daß die Natur von Gott, das materielle Wesen von einem immateriellen, d. i. abstracten Wesen geschaffen ist. Am Ende der Logist bringt es die absolute Idee sogar zu einem nebulosen "Entschluß", um eigenhändig ihre Absunft aus dem theoslogischen Himmel zu documentiren.

Die Hegel'sche Philosophie ist der lette Zusfluchtsort, die lette rationelle Stüte der Theolosgie. Wie einst die katholischen Theologen de sacto Aristoteslifer wurden, um den Protestantismus, so mussen jett die protestantischen Theologen de jure Hegelianer werden, um den "Atheismus" bekämpfen zu können.

Das wahre Berhältniß vom Denken zum Sein ist nur dieses: das Sein ist Subject, das Denken Prädicat, aber ein solches Prädicat, welches das Wesen seines Subjects enthält. Das Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken: Sein ist aus sich und durch sich — Sein wird nur durch Sein gegeben, — Sein hat seinen Grund in sich, weil nur Sein Sinn, Bernunft, Nothwendigsteit, Wahrheit, kurz Alles in Allem ist. — Sein ist, weil Richtsein Richtsein, d. h. Nichts, Unsinn ist.

Das Wesen des Seins als Seins ist das Wesen der Ratur. Die zeitliche Genesis erstreckt sich nur auf die Gestalten, nicht auf das Wesen der Natur.

Das Sein wird nur da vom Denken abgeleitet, wo die wahre Einheit von Denken und Sein zerrissen ist, wo man erst dem Sein seine Seele, sein Wesen durch die Abstraction genommen, und dann hintendrein wieder in dem vom Sein abgezogenen Wesen den Sinn und Grund dieses

für sich selbst leeren Seins sindet; gleichwie nur da die Welt aus Gott abgeleitet wird und werden muß, wo man das Wesen der Welt von der Welt willfürlich absondert.

Wer nach einem besondern Realprincip der Philosophie speculirt, wie die sogenannten positiven Philosophen,

Ift wie ein Thier auf burrer Deibe Bon einem bosen Geist im Kreis herum geführt, Und rings umher liegt schone, grüne Beibe.

Diese schöne, grüne Weide ist die Natur und der Mensch, denn beide gehören zusammen. Schaut die Natur an, schaut den Menschen an! Hier habt ihr die Mysterien der Philosophie vor euern Augen.

Die Natur ist das von der Existenz ununterschiedne, der Mensch das von der Existenz sich unterscheidende Wesen ist der Grund des unterscheidenden — die Natur also der Grund des Menschen.

Die neue, die allein positive Philosophie ist die Regation aller Schusphilosophie, ob sie gleich das Wahre dersselben in sich enthält, ist die Regation der Philosophie als einer abstracten, particularen, d. h. scholastischen Qualität: sie hat kein besonderes, kein abstractes Princip,— sie hat kein Schibolet, keine besondere Sprache, keinen besondern Ramen, kein besonderes Princip. Die neue Philosophie ist keine abstracte Qualität mehr, keine besondere Facultät— sie ist der denkende Menschselbstendere Kacultät— sie ist der denkende Menschselbste der Mensch, der ist und sich weiß als das selbste bewußte Wesen der Ratur, als das Wesen der Beschichte, als das Wesen der Staaten, als das Wesen der Religion— der Mensch, der ist und sich weiß als die wirkliche (nicht

imaginare), absolute Identität aller Gegensätze und Widerssprüche, aller activen und passiven, geistigen und sinnlichen, politischen und socialen Qualitäten — weiß, daß das pantheistische Wesen, welches die speculativen Philosophen oder vielmehr Theologen vom Menschen absonderten, als ein abstractes Wesen vergegenständigten, nichts andres ist als sein eignes und stimmtes, aber unendlicher Bestimmungen fähiges Wesen.

Die neue Philosophie ist die Regation eben so wohl des Rationalismus, als des Mysticismus, eben so wohl des Pantheismus, als des Personalismus, eben so wohl des Atheismus, als des Theismus; se ist die Einsheit aller die ser antithetischen Wahrheiten als eine absolut selbstständige und lautere Wahrheit.

Die neue Philosophie hat sich bereits als Religionsphilos sophie eben so negativ, als positiv ausgesprochen. Man darf nur die Conclusionen ihrer Analyse zu Prämissen machen, um in ihnen bie Principien einer positiven Philosophie zu erkennen. Aber die neue Philosophie buhlt nicht um die Gunst des Publicums. Ihrer selbst gewiß, verschmaht sie es, das zu scheinen, was sie ist; muß aber eben deswegen unfrer Zeit, welcher in den wesentlichsten Interessen ber Schein für Wesen, die Musion für Realität, der Rame für die Sache gilt, bas fein, was sie nicht ift. Go erganzen sich bie Begenfage! Bo bas Richts für Etwas, die Lüge für Wahrheit gilt, da muß consequenter Weise bas Etwas für Richts, die Wahrheit für Lüge gelten. Und wo man — tomischer Weise gerade in dem Moment, wo die Philosophie in einem entscheibenden, universalen Selbstent. täuschungsact begriffen ist - ben bisher unerhörten Bersuch macht, eine Philosophie lediglich auf die Gunst und

Meinung des Zeitungspublicums zu gründen, da muß man auch ehrlicher und christlicher Weise philosophische Werte nur dadurch zu widerlegen suchen, daß man sie in der Angeburger Allgemeinen Zeitung beim Publicum verläumdet. D wie ehrbar, wie sittlich sind doch die öffentlichen Zustände Deutschlands!

Ein neues Princip tritt immer mit einem neuen Ramen auf; d. h. es erhebt einen Ramen aus einem niedrigen, zurückgesetzen Stande in den Fürstenstand — macht ihn zur Bezeichnung des Höchsten. Wenn man den Ramen der neuen Philosophie, den Ramen Wensch mit Selbst dewußtsein übersetzt so legt man die neue Philosophie im Sinne der alten aus, versetzt sie wieder auf den alten Standpunkt zurück, denn das Selbst dewußtsein der alten Philosophie als abgeztrennt vom Menschen ist eine Abstraction ohne Realität. Der Mensch ist das Selbst dewußtsein.

Der Sprache nach ist der Rame Mensch wohl ein besonderer, aber der Wahrheit nach der Name aller Ramen. Dem Menschen gebührt das Prädicat volvovopos. Was der Msench auch immer nennt und ausspricht — immer spricht er sein eigenes Wesen aus. Die Sprache ist daher das Kriterium, wie hoch oder wie niedrig der Grad der Bildung der Mensche beit. Der Name Gottes ist nur der Name dessen, was dem Renschen für die höchste Kraft, das höchste Wesen, d. h. für das höchste Gefühl, den höchsten Gedanken gilt.

Der Rame Mensch bedeutet insgemein nur den Menschen mit seinen Bedürfnissen, Empfindungen, Gesinnungen — den Menschen als Person, im Unterschiede von seinem Geiste, überhaupt seinen allgemeinen öffentlichen Qualitäten — im Unterschiede z. B. vom Künstler, Denker, Schriftsteller, Rich.

ter, gleich als ware es nicht eine charakteristische, wesentliche Eigenschaft des Menschen, daß er Denker, daß er Künstler, daß er Richter u. s. w. ist, gleich als wäre der Mensch in der Kunst, in der Wissenschaft u. s. w. außer Die speculative Philosophie hat diese Absonderung der wesentlichen Qualitäten des Menschen vom Menschen theoretisch fixirt und dadurch lauter abstracte Qualitäten als selbstständige Wesen vergöttert. So heißt es z. B. im Hegel'schen Raturrecht § 190: "Im Rechte ist der Gegenstand die Person, im moralischen Standpunkt das Subject, in der Familie bas Familienglied, in der burgerlichen Gesellschaft überhaupt der Bürger (als bourgeois), hier auf dem Standpunkte der Bedürfnisse ist es das Concretum der Borstellung (?), das man Mensch nennt, es ist also erst hier und auch eigentlich nur hier vom Menschen in diesem Sinne die Rede." In diesem Sinne also handelt es sich auch, wenn die Rebe ist vom Bürger, vom Subject, vom Familienglied, von der Person, in Wahrheit immer nur von dem einen und selben Wesen, dem Menschen, nur in einem andern Sinne, nur in einer andern Qualität.

Alle Speculation über das Recht, den Willen, die Freisheit, die Persönlichkeit ohne den Menschen, außer dem oder gar über dem Menschen ist eine Speculation ohne Einheit, ohne Rothwendigkeit, ohne Substanz, ohne Grund, ohne Realität. Der Mensch ist die Eristenz der Freiheit, die Eristenz der Persönlichkeit, die Eristenz des Rechts. Rur der Mensch ist der Grund und Boden des Fichte'schen Ichs, der Grund und Boden des Fichte'schen Ichs, der Grund und Boden der Leibnitz'schen Monade, der Grund und Boden des Absoluten.

Alle Wissenschaften mussen sich auf die Natur gründen. Gine Lehre ist so lange nur eine Hppothese, so lange nicht

ihre natürliche Basis gefunden ist. Dieses gilt insbesons dere von der Lehre der Freiheit. Rur der neuen Philosophie wird es gelingen, die Freiheit, die bisher eine antisund supranaturalistische Hppothese war, zu naturalistische Hppothese war, zu naturalistische Hppothese war, zu naturalistische

Die Philosophie muß sich wieder mit der Rasturwissenschaft, die Raturwissenschaft mit der Philosophie verbinden. Diese auf gegenseitiges Bedürfniß, auf innere Nothwendigkeit gegründete Berbindung wird dauerhafter, glücklicher und fruchtbarer sein, als die bisherige Mesalliance zwischen der Philosophie und Theologie.

Der Mensch ist das Ev nat nav des Staates. Der Staat ist die realisirte, ausgebildete, explicirte Totalität des menschelichen Wesens. Im Staate werden die wesentlichen Qualitäten oder Thätigkeiten des Menschen in besondern Ständen verwirklicht, aber in der Person des Staatsoberhaupts wieder zur Identität zurückgeführt. Das Staatsoberhaupt hat alle Stände ohne Unterschied zu vertreten; vor ihm sind sie alle gleich nothwendig, gleich berechtigt. Das Staatsoberhaupt ist der Repräsentant des universalen Menschen.

Die christliche Religion hat den Namen des Menschen mit dem Ramen Gottes in den Einen Namen des Gottmenschen verbunden — den Namen des Menschen also zu einem Attribut des höchsten Wesen erhoben. Die neue Philosophie hat der Wahrheit gemäß dieses Attribut zur Substanz, das Präsdicat zum Subject gemacht — die neue Philosophie ist die realisiste Idee — die Wahrheit des Christenthums. Aber eben weil sie das Wesen des Christenthums in sich hat, gibt sie den Ramen des Christenthums auf. Das Christenthum

hat die Wahrheit nur im Widerspruche mit der Wahrheit ausgesprochen. Die widerspruchslose, reine, unverfälschte Wahrheit ist eine neue Wahrheit — eine neue,
autonomische That der Menschheit.

Brudberg, 28. 3an. 1842.

2. Feuerbach.

## F. Theologie.

|   |   | • | , |   |   | ' |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   | : |
|   | • |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| - | , |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

Leiden und Freuden des theologischen Bewußtseins.

Wir haben auch unsere Propheten. Es sind jene Mänsner, die mitten unter dem Druck der absoluten Monarchie und der Priesterschaft von einer würdigeren Zukunft der Menschsheit sprachen, in welcher es nicht mehr unser höchstes Ziel sein würde, zu Kindlein, sondern endlich einmal auch Männer zu werden.

Wir haben auch einen Patriarchen, den Patriarchen von Ferney. Wir haben viele Heilige, sie sprachen französisch; es sind also wunderliche Heilige, und dennoch wird es die ewige Ehre des achtzehnten Jahrhunderts sein, nach ihnen genannt zu werden.

Wiss die Zeit gekommen war, von der sie nicht nur geweissagt, sondern sie auch geschaffen hatten, und als die Welt
nach den Geburtswehen dieser Zeit der ungewohnten Anstrengung für einen Augenblick — oder hat dieser Augenblick schon
etwas zu lange gedauert? — unterlag, sielen die Propheten
einer schmählichen Vergessenheit anheim, vergaß Europa seine Heiligen, bekannte sie Frankreich nur noch im Geheimen und
brachten wir Deutsche uns in dem Brodem eines kindischen
Mysticismus um den Verstand. Wie diese Umkehrung möglich
war, ist ein Problem, das erst noch zu lösen ist und dessen vollständige kösung nothwendig ist, wenn wir vor allen Gesfahren eines solchen Rückfalls sicher sein wollen. Genug — hier geht und nur das Factum an — wir wurden wieder Kindlein, und zwar, wie es bei solcher Unnatur nicht anders möglich war, recht altkluge, süffisante Kindlein, die ihre Wohlserzogenheit erst dann gehörig zu beweisen und das Lob ihrer Informatoren zu gewinnen glauben, wenn sie den Knecht Rusprecht, den man ihnen als das Fürchterlichste von der Welt abgemalt hat, recht tapfer verhöhnen und verspotten.

Wir wurden Kindlein und, wenn es hoch kam, Theologen. Man lehrte uns den Patriarchen des achtzehnten Jahrhunderts verachten; aber man hütete sich auch wohl, uns dem Blick seines Adlerauges auszusepen — denn wir wären vergangen oder electrisirt — und seine heiligen Bücher gab man uns nicht in die Hand.

Unfre Augen wurden stumpf gemacht, damit wir das Gystem der Natur "nicht schauen" möchten, und auf ein Ding, das wir nicht kannten, lernten wir vornehm herabsehen. Wir mußten über die Frivolität und Unsittlichkeit der französischen herren beclamiren lernen, damit bas Gewebe ber Luge und Beuchelei um so sicherer und umstricken konnte. Die Gelbstverläugnung, sittliche Energie und Begeisterung, mit welcher jene Männer zeitlebens für die Wahrheit gedacht, gearbeitet und studirt hatten, durften wir nicht kennen, nicht ahnen, weil wir überhaupt den mannlichen und sittlichen Ernst der Freiheit und das Gefühl der Empörung gegen die Unwahrheit und lüge nicht kennen lernen sollten. Jedes Kindlein, jeder Theologe — und Alles, Alles war Theologe, wie in jener glückseligen Zeit von Byzanz -- glaubte sich dadurch bewähren zu muffen, daß er über Männer schimpfte, die er nicht fannte und nicht kennen durfte, wenn er bleiben wollte, was er war — beamteter oder nichtsbeamteter, officieller oder nicht sofficieller Theologe.

Wie weit die Täuschung ging, wie allgemein sie war, können selbst manche der philosophisch Gebildeten sehr leicht erfahren, wenn sie sich fragen, ob sie nicht — vielleicht jett noch — von der Unsittlichkeit jener Männer überzeugt sind, ob sie nicht — auch jett noch — das System der Natur längst unter sich zu haben glauben oder — sogar unbesehen — als ein plattes Ding behandeln.

Am beutlichsten aber zeigen sich die Nachwirkungen dieser Täuschung, wenn man auf den Kampf eines Boltaire gegen die "pretres" und "theologiens" mit einem vornehmen kächeln herabsieht, wenn man mit jener widerlichen Lauheit der moralischen Indisserenz fragt, wozu überhaupt dieser Kampf gegen das theologische Bewußtsein dienen solle, oder wenn man erschrickt und über die Rücksichtslosigkeit, welche die Dinge bei ihrem wahren Namen nennt, außer sich kommt.

Die Sache liegt so, daß wir nicht einmal sagen können, die Franzosen hätten nur gegen die persönliche Repräsentation des theologischen Bewußtseins gekämpft, gegen welches wir uns in seiner Allgemeinheit, wie es eine Kategorie des Beswußtseins ist, zu wehren haben. Sie kannten vielmehr diese allgemeine Form auch recht wohl, und haben es als diese Kategorie bekämpft, welche sich und nur sich allein die Oberhosheit zuschreibt, das Selbstbewußtsein in allen seinen Schöpfungen in Staat, Kunst und Wissenschaft ausrotten will und ihren heiligen Bekennern im Kreuzzuge gegen die Freiheit des Selbstewußtseins die Parole gibt: écrasez l'insame!

Der einzige Unterschied zwischen ihnen und den Deutschen reducirt sich am Ende darauf, daß diese von ihnen zu lernen haben, und wenn sie gelernt haben, die umfassenden Ansschauungen ihrer Lehrmeister wahrscheinlich in eine verständigere Ordnung bringen und in der allgemeinen Erscheinungswelt des Gelbstbewußtseins ihnen einen festern Halt und Zussammenhang geben werden.

Hegel war der einzige deutsche Mann der neuern Zeit, der da wußte, wo man Männer findet und von Männern Etwas lernen kann.

Das Leben, welches das theologische Bewußtsein führt, hat nach ihm, nach unsern Propheten und an ihm selbst folgende Gestalt.

1.

## Die Angst.

Das theologische Bewußtsein ist zunächst oder an sich relistist; es ist sogar die erste Forderung, die an dasselbe gesstellt wird, daß es in dem Zustande des religiösen Bewußtsseins sich nicht nur überhaupt einmal befunden habe, sondern in demselben eingewurzelt sei und beständig die nöthige Lesbenstraft aus ihm ziehe.

D. h. das theologische Bewußtsein kann nicht ohne den Bruch und die Zerrissenheit des Selbstbewußtseins bestehen. Wenn nämlich das freie, menschliche Selbstbewußtsein alle die allgemeinen Bestimmungen, die für den Menschen gelten und die Menschen unter einander verbinden, als Erzeugniß seiner eignen Entwickelung und als das einzig würdige Erzeugniß seines Lebens betrachtet, erkennt und immer in seiner innern allgemeinen und idealen Welt zusammenhält, hat das religiöse Bewußtsein, dieselben von dem Selbst des Menschen losgerissen, in eine himmlische Welt versetz, und so das unstäte, schwankend und elend gewordene individuelle Ich mit dem allgemeinen, wahrhaften Ich, mit dem einzigen Ich, welches den Ramen des Menschen verdient, in Zwiespalt gesetz.

Diese Zerrissenheit des Innern und Entfremdung gegen sich selbst ist aber nur das erste, subjective Erfordernis des theosogischen Bewustseins. Wirklich theologisch wird es nur durch die Resterion, und was kann der einzige Gegenstand dieser Resterion sein? Jene allgemeinen Bestimmungen des religiös

sen Bewußtseins! Auf diese restectirt es, es sucht sie näher zu bestimmen, zu gestalten; es entsteht aus dieser restectirenden und gestaltenden Thätigkeit wiederum eine Welt von allgemeinen Bestimmungen, Dogmen, eine heilige Geschichte der göttlichen Welt, eine Geschichte des Reiches Gottes, also eine sehr große und weitschichtige Welt von göttlichen Gestalten, Geschichten, Kämpfen, Sätzen, Dogmen und Statuten.

Da nun aber das theologische Bewußtsein durchaus religiös sein muß, so muß es auch in dieser Schöpfung einer positiven, gestalteten Welt zerrissen, zwiespaltig und elend sich verhalten. Es weiß nicht und darf nicht wissen, daß diese positive Welt sein Erzeugniß ist, und daß sie ihm nur deßhalb als eine fremde und jenseitige göttliche Welt erscheint, weil es im Grunde religiös ist und zwar dieser bestimmten Religion angehört. Denn andere, frühere, untergegangene Religionen, wie z. B. die griechische oder römische für das christliche Bewußtsein sind, betrachtet es menschlich, d. h. nicht mehr religiös, d. h. nicht mehr vom Standpuncte dieser Zersrissenheit und Entfremdung aus.

Ferner: da jene himmlische, allgemeine oder überhaupt jenseitige Welt — ber heiligen Geschichte, der heiligen Schrift, der Dogmen, der Geschichte des Reiches Gottes — vom resligiösen Bewußtsein im Grunde herrührt, so ist sie in sich selbst verkehrt, zerrissen, so ist sie nicht das plastische, menschliche Runstwerk oder Geses, in welchem das Allgemeine und Einzelne, die Idee und das Bestimmte oder der Umris in Harmonie stehen, sondern Beides, weil es eben das Wert einer zerrissenen Anschauung und nur die objective Darstellung dieser Zerrissenheit ist, steht es mit sich im Widerspruch. Die heilige Geschichte, wenn man ihre Darstellungen in der heilisgen Schrift mit einander zusammen bringt, steht in Widersspruch mit den Gesesen dieser Welt und in Widerspruch mit ihren eigenen Daten. In den Dogmen und Glaubensstatuten

läßt sich der allgemeine Sinn, der Zweck, die Idee mit den einzelnen statuarischen Säßen nicht in vollkommenen Einklang setzen, und die Geschichte des Reiches Gottes überhaupt entshält Anstöße und Räthsel, die nur unter der Kategorie der Wysterien unterzubringen sind.

Der Widerspruch, die Zerrissenheit und die Entfremdung wiederholt sich also wiederum in dieser objectiven Welt, zu welcher sich das unbestimmte religiöse Bewußtsein gestaltet hat.

Diese Welt ist entstanden durch die erste, ursprüngliche Thatigkeit der Reflexion, d. h. des theologischen Bewußtseins. Dieses weiß aber und kennt nicht seine eigene Schöpferkraft; es betrachtet sich dem Göttlichen gegenüber nur als empfangend, b. h. nur als religios. Wie verhält es sich also zu die= ser heiligen Welt? Religiös, d. h. wieder im Zustande der Entfremdung. Jene Welt als solche betrachtet es nicht nur als eine positiv gegebene, sondern ausdrücklich stellt es sich auch so zu derselben, daß es ihre Harmonie, ihren allgemeis nen Gehalt und die Widersprüche für positiv gegebene erklärt. Die Harmonie der göttlichen Welt und die Widersprüche, welche ihr gegenüber stehen, sind ihm fremde Sachen. ઉં છે das geplagte Bewußtsein des Widerspruchs. Als solches muß es nun, wenn es sich einen festen Standpunct geben und in nähere Beziehung zu jener Welt setzen will — es ist aber dazu gezwungen, da es sich in diese Welt überhaupt erheben soll auf die Seite der Widersprüche, der Dissonanz, der Endlichteit stellen. hier ist sein wahrer Ort, hier ist es als Bewußtsein des Widerspruche zu Hause.

Seine Plage geht nun weiter, oder fängt erst recht an. Bom Widerspruch gefangen genommen und ihm in die Gewalt gegeben, muß es sich nun mit ihm, mit diesen fremden, ihm wenigstens entfremdeten Sachen herumschlagen, ohne Hoffnung, mit ihnen fertig zu werden.

Vom Widerspruch kann es aber nur wissen, indem es zu-

gleich Bewußtsein der Harmonie ist — das ist klar, und wir brauchen nicht einmal daran zu erinnern, daß es selbst aus seiner religiösen Tiefe diese Welt geschaffen, ausgebildet und näher gestaltet hat. Da es also an sich selbst diese Harmonie, da es Bewußtsein der Harmonie ist, so muß es sich von den Widersprüchen befreien. Es muß die Harmonie auch als wirkliches Bewußtsein derselben erzeugen.

Wie aber wäre ihm dieser Beweis, daß es selbst die Harmonie, daß es die wahre Energie der Harmonistik sei, auch nur erträglich, -- wir wollen nicht sagen möglich, ba für es, als theologisches Bewußtsein eben diese Harmonie etwas Jenseitiges, dem göttlichen Bewußtsein Zukommendes ist? Allerdings, weil es an sich, als menschlich, das Bewußtsein und die Kraft der Harmonie ist, sucht es die Einheit jener jämmerlich zerrissenen Welt herzustellen, die Harmonie hervorzubringen und in dieser die Widersprüche aufzulösen. Aber ihm als theologischen und an sich religiösen Bewußtsein sind beide Seiten gleich nothwendig, beide in gleicher Weise von Gott allein gesetzt, beide also gleich widersprechend. Die Harmonie und Einheit ist nur göttlich, wenn sie widersprechend ist, d. h. wenn der Mensch sie nicht anders als mit einem unauflöslichen Widerspruch behaftet denken kann. Andererseits die Widersprüche sind auch göttlich gesetzt, gehören zur Harmonie des göttlichen Rathschlusses, da sie dazu bestimmt sind, unserer fleischlichen Sicherheit zum Anstoß zu bienen, uns zu stacheln, wenn wir oben hinaus wollen, und uns an unsere Schwäche und Ohnmacht zu erinnern. Der Wiberspruch ist somit nicht nur burch den heiligen Buchstaben und durch die statutarischen Glaubensfate geheiligt, er ist schlechthin zu unserem Seelenheile nothwendig, er ist an sich selbst unendlich werthvoll und wenn der Theologe ja einmal das Unglück haben follte, einen Widerspruch zu lösen, so mnß sich aus der Lösung sogleich ein neuer und hoffentlich ein größerer ergeben.

Als solcher kann aber der Theologe keinen Widerspruch lösen. Stwas so Merkwürdiges und Atheistisches gelingt ober vielmehr widerfährt ihm nur, wenn er aus der Philosophie und weltlichen Wissenschaft einzelne Bestimmungen sich aneigenet und, was damit nothwendig verbunden ist, sie für seine himmlische Welt verrückt macht, um sie hier als Bindemittel anzubringen. Da die himmlische Welt bei diesem Geschäft im Grunde dieselbe bleibt und die "Lehrsätze" aus den weltlichen Wissenschaften auf den Kopf gestellt werden, so ist dafür allerdings gesorgt, daß die Quelle der Widersprüche nicht versiegt.

Der Theologe ware nämlich unglücklich, wenn sie versiegte, da gerade aus ihr sein Leben, sein Ganzes, sein Gelbst hervor-Dhne diese gleich positive Geltung der Widersprüche quiAt. und der jenseitigen Harmonie würde sein theologisches Bewußtsein als solches gar nicht mehr existiren; wäre ber Widerspruch beiber Seiten aufgehoben, so wäre die Theologie getödtet, und wollte etwa die Theologie selbst die Vermessenheit begehen und das Räthsel lösen, so wäre es eben so als wollte jene Sphinx des Dedipus statt die Menschen zu quälen, freiwillig das Wort des Räthsels verrathen, sich also freiwillig vom Felsen herabstürzen und im Abgrund zerschellen. Jeder Sieg, zu dem das theologische Bewußtsein — dieß geschieht aber nur, wenn es dem bosen Drange der Welt nachgibt — getrieben wird, muß in einer freiwilligen Niederlage und Flucht enden, jede Lösung muß neue Schwierigkeiten und Widersprüche erzeugen und wenn das theologische Bewußtsein sich einmal zur Harmonie erhoben hat, muß es sich in neue Qualen, neue Schmerzen, in einen verdoppelten Jammer stürzen.

Schon aus diesen ersten, noch undeutlichen oder convulswischen Bewegungen und Verrentungen des theologischen Bewußtseins ist es klar, daß die Harmonie und die Widersprüche an sich nicht schlechthin und absolut getrennt sind, da jede Seite nur durch die andere ist, jede die andere an ihr enthält und das Bewußtsein der einen nur durch die andere sich bewußt wird. Indem jede Seite an der andern wiederscheint,
jede die andere an ihr hat, darin wäre also die Einheit von
beiden gesett; das theologische Bewußtsein erfährt auch in der That diese Einheit; aber weil es eben theologisch und damit
religiös bleibt, erfährt es die Einheit als eine ihm jenseitige,
fremde und ohne seinen Willen gesetze. Die Einheit der heis
ligen Welt stellt es sich nur vor, somit als eine solche vor,
die zu ihm noch in Gegensatz steht, wenigstens von ihm noch
verschieden ist — turz als eine solche, die nur im göttlichen
Bewußtsein lebt und höchstens erst dann, wenn Alles offenbar
wird und alle Dinge wiedergebracht werden, also erst in der
abstracten, oder vielmehr absolutistischen Zukunft, ihm, sosern
es christlich und gläubig geblieben ist, offenbaret wird.

Die Einheit, in welcher die allgemeine Regel der Harsmonie und die hartnäckige Einzelnheit der Widersprüche wirklich in Uebereinstimmung gesett ist, ist demnach als diese bloß vorgestellte, im göttlichen Bewußtsein enthaltene. Gott hat die Regel, das Geset der Harmonie in seinem Besit, er hat die Widersprüche mit Willen gesett, um das Fleisch des Menschen immer zu stacheln und vor der Fäulniß oder vor der Ueppigteit und küsternheit zu bewahren, Gott hat also den Schlüssel zu den Widersprüchen, mit denen sich der Theologe herumplagt. Gott weiß, wie man die Widersprüche in jene Harmonie hinseinschieden müsse, um ihr widerhaariges Wesen zu bändigen, um ihre Wildheit zu zähmen, um ihr Geschrei zu besänftigen.

Für die Vorstellung und das theologische Bewußtsein hat also der Widerspruch noch eine sehr bedeutende Macht, noch Gültigkeit. Das theologische Bewußtsein ist nicht nur an sich — d. h. insofern es nur nicht weiß, daß es selbst diese ganze herrliche Welt geschaffen und aus seinen Witteln zugestußt hat — die Nacht der Einheit und Harmonie, sondern es weiß auch diese Harmonie, aber als eine jenseitige. Die Harmonie

Anefbota II.

ist also schlechthin entzweit, in Disharmonie aufgelöst, mit dem Kampf und Widerspruch behaftet und es ist nun zu sehen, wie sich das Bewußtsein in dieser Welt des Iwiespalts bewegt.

## 2.

## Der Gelbstbetrug.

Durch die vollständige theologische Anerkennung, daß die Einheit der beiden widersprechenden Seiten eine jenseitige, eine nur göttliche sei, ist auch der Widerspruch vollständig und seine Härte fast unüberwindlich geworden. Nur Jenseits, in Gott ist diese Einheit und Gott hat die geistige Welt geschafsen, in der die Harmonie und der Widerspruch sich bekämpfen.

Gott hat die Bibel geschrieben, die Gemeinde, seine Heerde, geleitet, er hat die Glaubensbestimmungen in der Schrift gesoffenbaret und denen, die seinen Geist darin angerusen haben, die näheren Definitionen der dogmatischen Sätze mitgetheilt. Alles also, was der Theologe unter seine Hände bekommt, ist ihm von einem fremden Willen gegeben und daß es ihm gesgeben ist, ist ein Factum, an dem er nicht schuld ist, ein Factum, das nun einmal und das überhaupt so und nicht anders geschehen ist. Die Bibel ist ihm in die Hand gegeben, die Glaubensbestimmungen sind ihm durch die Tradition zugeskommen oder, wenn er es lieber hören will, aus der Schrift zugeslossen oder zugeslogen oder ausgeschwist.

Durch diese äußerliche, positive Form, in welcher dem theologischen Bewußtsein seine Welt offenbar wird, durch diese geschriebene Bibel, durch diese Verstandessätze der GlaubenssBestimmungen ist ihm seine göttliche Welt vollends eine verswunderliche und wundersame Weisheit, vollends etwas undergreistlich Festes und Positives geworden, die Widersprüche der zahllosen Einzelnheiten, die alle gleiche Bedeutung haben wollen, sind fürchterlich und die Harmonie derselben ist ein undarmsherziges Wysterium.

Das theologische Bewußtsein kann die Einsicht in die Harmonie und Einheit nur hoffen und nur als eine jenseitige hoffen. Es weiß nicht, daß es als Selbstbewußtsein alle diese Dinge selbst ist, daß es als Bewußtsein alle diese Dinge selbst gemacht, geschrieben, gebildet und ausgearbeitet hat, daß es selbst die Einheit der Harmonie und des Widerspruchs, d. h. die existirende Einheit ist, die nur in sich zu gehen braucht, um sich zur selbstbewußten Einheit zu machen.

Es hofft nur auf die Einheit, es glanbt im Jenseits in die mysteriöse Tiefe derselben zu schauen, aber darf nicht ganz darauf Berzicht leisten, die Einheit auch jetzt, wenn auch nur wie in einem Spiegel zu schauen. Jenes Jenseits ist an sich nur das selbstgemachte Jenseits der Borstellung und muß als folches, da es nur eine subjective Bestimmtheit und Form des theologischen Bewußtseins ist, auch jetzt schon auf dieser Erde und in diesem Jammerthal den Theologen trösten, erquiden und in seinen Mengsten stärken. Diese Herzensstärkung genießt der Theologe in der Sehnsucht, im Gefühl und in der Ahndung der Einheit der ärgerlichen Widersprüche. Er hat in dieser Ahndung, in diesem Gefühl also auch nothwendtg ein Gefühl davon, daß sein Bewußtsein selbst die Einheit sei, denn es ist ja an sich diese Einheit in der That. aber sein theologisches Bewußtsein immer, auch in dieser Erhebung und Bertiefung zur Ginheit beherrscht, so fühlt er dies selbe immer nur als eine jenseitige und zwar zunächst, da er sich für jett als Gefühlsmensch verhält, nur als eine höchst unbestimmte.

## a. Das Befühl ber Barmonie.

Seine Erhebung zur Harmonie der Widersprüche ist daher am Ende nur ein Dusel, in welchem ihn der Gedanke des Einzelnen und jede bestimmte wirkliche Resterion verläßt. Seine Schwelgerei in der Harmonie besteht in nichts Anderem als darin, daß er alle bestimmten Tone in ein Chaos zusammensließen läßt, in dem sie ihre Bestimmtheit verlieren, oder er
dreht sich im Kreise und die eiuzelnen Farben verschwimmen
ihm zur Farblosigfeit. Er verhält sich nicht als Geist und
zwar als selbstbewußter Geist zu seinem Gegenstande, sondern
den Spiritus und Branntwein seines Innern zündet er an und
entzückt sich an der matten Flamme desselben, welche alle
Gegenstände zu Gespenstern und Schemen macht und ihnen die
lebendige Farbe nimmt.

In diesem Dusel spricht der Theologe von der Freiheit des Geistes, der sich in mannigsachen individuellen Gestalten ausprägt, von der Harmonic der heiligen Schrift, die von den Widersprüchen unverletzt bleibe, von dem Einen Geiste, der die Formen wechste, aber in diesem Wechsel sich immer als derselbe erhalte.

In diesem Rausche ist es in der That, daß sich das theologische Bewußtsein als die Einheit der Widersprüche empfindet und fühlt, aber in seinem nüchternen Zustande weiß es
von dieser Erfahrung Richts mehr, die Einheit entzieht sich
ihm, sobald es die Sache mit nüchternem Ernste betrachtet,
und nach dieser unbestimmten Erhebung fällt es um so tieser
und elender in seine Jämmerlichkeit zurück. Statt die Einheit
zu ergreisen und in sich herabzuziehen, ist es nur des Widerspruchs habhaft geworden, statt die Freuden der himmlischen
Harmonic zu genießen, ist es nur noch sicherer eine Beute
der Qual geworden.

Eines aber ist nach diesem forcirten Spiritusrausch geblies ben oder vielmehr gewonnen. Die Einheit, nämlich diese truns kene Vision der Einheit ist entstohen, aber das Vergebliche der Anstrengung hat doch seine wohlthätigen Folgen gehabt; das elende Selbstgefühl ist gesteigert, ist gerade durch die erhöhte Qual gesteigert und wenn das theologische Bewußtsein erst betete, träumte und schwelgte, so muß es jest, da der Ernst fürchterlich geworden ist, arbeiten.

### b. Die Arbeit.

Das theologische Bewußtsein arbeitet! Und was für eine Arbeit! Die Hunderttausende von Büchern, die das Resultat dieser Arbeit sind, zeigen nur schwach von der Qual und von dem jämmerlichen Elend, welches sie hervorgebracht hat. Das Elend jenes gequälten und zerknickten Selbstgefühls ist unendlich und gerade von denen wird es am meisten anerkannt, am richtigsten gewürdigt werden, die am meisten von den Menschen, die es empsinden, gelitten haben und noch jetzt leiden, von den Bekennern der Freiheit und der Wissenschaft. Die Scheisterhaufen, blutigen Schwerter, die Kerker, die glühenden Eisen, die Zangen und Beile, welche den Bekennern der Wenschlichkeit bestimmt waren und in modernisteter Form noch bestimmt sind, zeigen von dem Ernst und der blutigen und feurigen Anstrengung, mit welcher das theologische Bewußtsein gearbeitet hat und noch arbeitet.

Wehe dem, der sich nicht dazu gestimmt fühlt, diese theologische Arbeit unbedingt anzuerkennen. Das Bewußtsein der Harmonie wird dem Theologen erst durch das Gefühl der außersten Qual zur Energie, zu eigner Arbeit seiner Kraft. Es ist also ein gewaltsames Bewußtsein, welches hier arbeitet und seine innere Gewaltsamteit und Forcirtheit auch diejenigen fühlen lassen muß, die ihm zwischen die Hände sahren wollen. Das theologische Bewußtsein ist, indem es wirtliche Energie geworden ist, Begierde, wildes Verlangen, Gewaltsamteit geworden und außert sich als dieselbe unmittelbare Begierde gegen seine Widersacher.

Es arbeitet also! Aber wie ist es so zu dieser Arbeit getrieben worden? Durch die Qual, durch die Begierde, es fühlt sich heißhungrig, also zugleich durch die Stärke, welche in sich selbst Erschlaffung und Schwäche ist, zu seiner Arbeit gestachelt; es hat einen äußeren, steinharten Gegenstand vor sich, den es zermalmen möchte, es hat die Spannung der blinden Begierde auf diesen Gegenstand, d. h. es weiß nicht, daß es in ihm mit sich selbst und mit menschlichem Wesen zu thun hat.

Der Bruch und das mitleiderregende Elend, welches das durch in seine Arbeit kommt, hat folgende Gestalt.

Die Wibersprüche als Gegenstand der wilden Begierde, welche sie mit Haut und Haaren verzehren möchte, bleiben ebendeshalb unüberwindlich, sie bleiben objectiv bestehen und nur die subjective Gewalt kann sie scheinbar für das theologis sche Bewußtsein vernichten; der Gewalt aber, die sie immer noch als positive Bestimmungen, Sape und Statute betrachtet, können sie nicht unterliegen. Das theologische Bewußtsein kann sie nicht wirklich besiegen und in Harmonie bringen, weil es sie nur als gegebene Gegenstände — wenn auch Scandale - betrachtet, als feste, fremde Größen zu betrachten fortfährt und sie nicht dahin zurückführt, wo sie zu Hause sind, ind Es macht nicht Ernst damit, daß es die Gelbstbewußtsein. Harmonie der Widersprüche ist, kann also nur eine gebrochene Beruhigung, ober eine gewaltsame ober erheuchelte Harmonie zu Stande bringen. Handelte es anders und arbeitete es menschlich, führte es die Gegensätze des Dogma in das Selbstbewußtsein zurück und die Widersprüche der Schrift in das Gelbstbewußtsein der heiligen Schriftsteller, die sie gesetzt haben, so ware die Sache abgemacht; aber dann wurde es seine eigne Sache verloren haben, es wurde aufhören, das gebrochene Selbstbewußtsein zu sein, und es ware bann nicht mehr bas theologische Bewußtsein.

Als solches weiß es nicht, daß cs in seiner Arbeit seine eigenen Productionen bearbeitet, dieselben sich aneignet und dahin zurückführt, wo sie entstanden sind. Sondern nein! es behandelt die Widersprüche wie hölzerne Klöpe, wie Kieselsteine oder wie Meteore, die man weder kauen noch verdauen kann und an deren Entstehung, wenn sie wie die Meteorsteine vom Himmel fallen, kein Mensch schuld ist. Die Auflösung der Widersprüche, weil sie nicht ernstlich in den Geist zurückgenommen werden, bleibt daher eine gebrochene, unglückselige Arbeit, und dieser Bruch wird auch sogleich in der Selbstempsindung des theologischen Arbeiters hervortreten. Wenn es mit der Auslösung der Widersprüche so steht, daß die Hans monie doch noch nicht wirklich über sie Gewalt bekommen hat, so ist die Befriedigung des theologischen Bewußtseins, die es aus seiner Arbeit zieht, selbst gebrochen, getheilt und zerknickt. Seine Arbeit muß es für sich selbst verläugnen, vernichten, desavouiren und den Bruch damit nur noch erweitern.

Der Gegenstand, mit dem es sich beschäftigte, die Bibel und das Dogma, beide mit ihren Widersprüchen, ist nicht sein Eigenthum, ist Nichts, was es mit Jug und Recht beherrscht; aber es bearbeitet doch biesen Gegenstand? Es greift boch ganz tüchtig in die biblischen Berichte ein, und bringt tausende von Büchern hervor, in benen es die Harmonie jener Berichte ben Ungläubigen beweist? Allerdings arbeitet es; aber seine Arbeit ist in ihr selbst gebrochen, da es den Gegenstand als gegeben und als seiner Macht entzogen voraus-Es kann nur die Oberfläche jener Kiesels oder Meteors sett. steine oder jener hölzernen Blöcke berühren, und unterscheidet diese Oberstäche, welche den Einflüssen der zufälligen Temperatur, des Naturwechsels, der individuellen Lage ausgesetzt und badurch bedingt ist, von dem Kern, der hinter ihr verborgen ist.

Wie nach dem beliebten und so geistreichen Ausspruch unserer heutigen Gottesgelehrten, wenn Gott in der Entwickes lung der dogmatischen Welt sich eine Kirche erbaut hat, der Teufel sogleich eine Kapelle daneben errichtet, oder wie der

böse Feind in den Weißen Gottes sein Unfraut saet, so ist auch an der Bibel, wie dieselben theuern Gottesgelehrten versichern, das Menschenwerf von Gotteswerf zu unterscheiden. Der Kanon ist göttlich, aber dieser Kanon ist zu unterscheis den von dem menschlichen Kanon, in dem er enthalten und verborgen ist. Die Schrift enthält Gottes Wort, aber sie ist nicht selbst, ist nicht in ihrem ganzen Umfange Gottes Wort. Das Göttliche ist also von der Schale, von dem Menschlischen, Individuellen zc., zu unterscheiden und wo möglich abzulösen.

Etwas Ganzes kennt das theologische Bewußtsein nicht und kann es selbst nimmermehr werden. Es ist der Bruch des Geistes an ihm selber, und wo es nur hinkommt, was es nur berühren mag — in Alles bringt es denselben Bruch, der es selbst in seinem eigenen Innern ist. Wie jenem Alles, was er berührte, unter der Hand zu Gold wurde, so dem theologischen Bewußtsein Alles zu einem gebrochenen Wesen.

Als dieser Bruch kann es demnach auch nicht über seinen Gegenstand Herr werden; ja es darf nicht einmal, weil es als trübselige Zerrissenheit die Schwäche selbst ist, mit dem Unterschiede, den es z. B. in der Schrift annimmt, Ernst machen. Es greift nicht ernstlich zu, wagt den Gegenstand nicht rücksichtslos anzugreisen, kann also durch seine harmonisstische Arbeit nicht zum Selbstbewußtsein seiner Freiheit und Selbstständigkeit kommen. Es ist elend, gefangen, gedunden. Nie wagt es ernstlich, den Kanon im biblischen Kanon zu unsterscheideu, nie das göttliche Wort von der Schale abzulösen; jedesmal, wenn es auch nur die kleinste Partie von dem wirklichen göttlichen Wort unterscheiden soll, fällt es in Angst, zittert es und nimmt es sein früheres an sich selbst schon unsbestimmtes Gerede von jenem Unterschiede in ein noch undes stimmteres Gerede, in eine sinnlose Faselei über die höhere

Ginheit und Harmonie zurück. Der Gegenstand bleibt im Dunst der Heiligkeit stehen.

Das gemarterte Bewußtsein kann baher burch seine Arbeit, da sie nur das oberflächliche Sichselbstpreisgeben des Heiligen ift, nicht zur menschlichen Befriedigung kommen; es kann nicht das Bewnstfein der menschlichen Freiheit gewinnen ober sich selbst bewähren — natürlich, ba es den Gegenstand nicht in das Gelbstbewußtsein zurückführt, also selbst auch nicht im Resultat ber Arbeit in sein Inneres zurückehrt. Roch im Resuls tat ist es sich selbst entfremdet; daß es also zu einem Resultat, zu dieser ober jener Lösung eines Wiberspruches zc. gekommen ift, ist ihm ein fremdes Geschehen, ein von seinem Willen, seinem Entschluß fremdes Thun — turz, ein Geschent; auch die Möglichkeit, daß es für dies Geschenk empfänglich war, seine Geistesgaben sind ein Geschenk, eine Gabe Gottes, und indem es dies Geschenk als solches anerkennt und die Entsas gung auf alle innere Befriedigung vollendet, muß es danken. Es dankt.

#### c. Der Dant.

"So schließe ich benn (Reander, Leben J. Ch., S. XIII) mit dem Danke gegen Gott, daß er mir die Kraft zu dieser Arbeit verlieh, für alles Wahre, was in derselben von ihm herrührt, und mit dem herzlichen Wunsche zu ihm, daß er sie mit seinem Segen zu Beförderung seines Reiches begleiten möge."

So schließen die meisten Vorreden zu theologischen Büchern, und so müssen alle schließen.

In diesem Danke vollendet sich aber der Selbstbettug des theologischen Bewußtseins. Zunächst brauchten wir es nur auf den Bersuch ankommen lassen und zu sehen, was der Theologe für ein Gesicht machen würde, wenn wir seinen Dank vollskommen ernstlich nehmen und seine Entdeckungen mit der Fors

mel citiren wollten: "Es hat bem Herrn aller Herren gefallen, bem Herrn R. R. folgende Lösung des berühmten Widerspruchs zu offenbaren oder ihm die Kraft dazu gegeben, daß
er diese oder jene Schwierigkeit endlich aus dem Wege schaffen konnte." Oder was würden diese Herren wohl sagen,
wenn wir, was doch nothwendige Folge des Ernstes wäre,
ihre Ramen gar nicht erwähnen und bloß sagen wollten:
"Gott hat es in der letzten Ostermesse möglich gemacht, daß
wir uns endlich der Qual wegen jenes schrecklichen Widerspruchs in jenem evangelischen Bericht überheben können?"

Diese Herren würden es uns entweder sehr übel nehmen, wenn wir ihre Namen gar nicht erwähnen wollten — sie halten also doch noch etwas auf ihre Person — oder sie würden uns auslachen, daß wir die Sache so ernst nehmen, oder — in der That aber würden alle diese Erscheinungen eintreten — sie würden uns als frivole Spötter denunciren — als ob es etwas Frivoleres geben könnte, als jenen Dank, mit dem es so wenig ernst gemeint ist und welchen das theologische Bewußtsein selbst vollständig auflöst.

In der That hat das theologische Bewußtsein in diesem Danke sich nicht aufgegeben, nicht aufgeopfert, nicht weggesworfen. Es hat selbst gearbeitet, sich selbst abgequält, und gerade in dieser Qual hat es sich selbst empfunden und genossen, und in den Schwingungen seines Innern, welche diese Qual zurückgelassen hat und in denen sie noch nachvibrirt, genießt es sich auch jetzt noch im Ergebuiß seiner Arbeit. Dies Ergebniß ist an ihm selbst das Zeugniß seiner Anstrensgung und der Herold seines unsterblichen Berdienstes.

Wehe dem, der sich nicht dazu verstehen wollte, dies Verstenst anzuerkennen, zu proclamiren, ober sich etwa gar unsterstünde, diese oder jene Lösung dieses oder jenes biblischen oder dogmatischen Widerspruchs elend und pitoyable zu sinden.

Der Theologe hält auf seine Person große Stude und

hält sie für nothwendig. "Die Zeichen der Zeit und die Unsgewisheit menschlicher Dinge fordern ihn auf (Reander, ebend. S. VIII), mit der Abfassung eines Lebens Jesu Christi nicht mehr länger zu zögern. Er wendet das sehr weltliche Mittel eines "geschichtlichen Zusammenschauens" an, um die Bruchsstücke des Lebens Jesu (die in den Evangelien zerstreut durch einander liegen) zur Sinheit des Gesammtbildes zu verdinden"; und diese Arbeit führt er noch dazu aus "von dem Standpuncte der Entwickelungsstuse des Lebens und der Wissenschaft, der wir angehören" (ebend. S. XI).

Hier, hier auf dieser Erde sindet er schon "Borarbeiten für die Zeit einer neuen Schöpfung" (S. X). Er hat "Schwierigkeiten insbesondere in Hinsicht der chronologischen Anordnung" zu überwinden. Aber er spricht sich selber Muth zu: "Dies soll uns nicht abschrecken von der Arbeit, sondern zu einem neuen Anlause ermuntern" (S. XI).

Er wendet selbst "Forschung" an, ja er entzieht sich nicht den kritischen Elementen der menschlichen Natur und der Zeit" (S. XIII), und statt die Sorge dafür Gott zu überlassen, wie er thun müßte, wenn es ihm mit seinem Dank ernst wäre, versichert er endlich (Kirchengesch. V, I, Borwort S. X), daß "er seinen theologischen Standpunct mit Gründen der Wissenschaft wohl zu vertreten wissen werde".

Die Umkehrung ist vollendet! Das theologische Bewußtssein hat sich als selbstskändig erfaßt; es hat die jenseitige Macht, der es erst Dank abstattete, zu einer Illusion gemacht, und in sich selbst ist es eingekehrt, um sich in seinem Innern als die Auflösung der Widersprücke und als die Bermittelung der allgemeinen Harmonie und der widerspenstigen Masse der Sinzelnheiten zu genießen.

Da aber diese Vermittelung noch theologisch ist, d. h. den Bruch des theologischen Bewustseins durch die zu Grunde lies gende religiöse Voraussezung beständig wieder erneuern, aufs

decken und wo möglich noch erweitern muß, so kann sie in ihrer wirklichen Erscheinung und Durchführung sich nur als die Beziehung der beiden Seiten darstellen, mit welchen das theologische Bewußtsein als solches sich herumschlagen muß. Das realisitet theologische Bewußtsein ist der Mittler, welcher die Harmonie und den Widerspruch der Einzelnheiten in Beziehung sest.

3.

## Der Mittler.

Er darf sie aber als dieser Mittler nur in Beziehung setzen; denn ware die Entfremdung beider Seiten wirklich aufgehoben, so ware es auch um das theologische Bewußtsein selbst ge= schehen. Er kann baher die Einheit der Harmonie und der widersprechenden einzelnen Bestimmungen nur vorstellen; ja es ist genug, wenn er über biese Ginheit nur "Winke" gibt, ober "Andeutungen", ober "Aphorismen". Diese Borstellung gibt er ben Andern, die noch auf der Seite des Widerspruchs, in der Endlichkeit gefangen sind, und die nur, da sie die Lösung sich nur vorstellen dürfen und können, sie nur durch den Mittler erhalten können, sich nicht selbst vermitteln dürfen und sie mechanisch als etwas rein Gegebenes annehmen muffen. Sie vertrauen dem Mittler unbedingt, folgen ihm, verehren ihn und flehen ihn um seinen Rath an, den er ihnen voll von Erbarmen und herzlicher Theilnahme auch nicht ver-"Er weiß mit Liebe und Weisheit die freien (?) Geister zu leiten" (Reander a. a. D.). Die andern dürfen sich nicht einbilden, daß sie durch eigne Selbstthätigkeit hinter die Sache kommen können, oder sie burfen nicht ernstlich meinen, daß wir Alle den Geist haben, denn (Sack, die Göttlichkeit der Bibel, G. 45):

> "Richt fest gebannt an eines Standes Weihe, Doch wohnend gern in würd'ger Lehrer Sinn, So wirkt der Geist durch aller Glieder Reihn."

Der Rath des Mittlers erstreckt sich auf alle Unternehmungen derjenigen, deuen er die Vorstellung der Harmonie gibt; er weist sie auf ihre Arbeiten an und "ermuntert" sie dazu — lateinisch sagt er, wenn das Werk vollendet ist: opus me incitante susceptum. (Unter ben zahllosen Borreden, die Reander zu den Arbeiten Anderer geschrieben hat, siehe bie so viel wir wissen neuesten zu den Vitae quatuor Reformatorum und zu dem Heptaplom des J. Bodin von Gufrauer.) Sein Rath und Dienst ist noch umfassender und ersprießlicher; er bringt es dazu, daß den Seinigen "von allen Seiten die öffentliche Anerkennung und Aufmunterung zu Theil wird, die sie durch ihre Gesinnungen, Kenntnisse, Arbeiten und Leistungen verdienen" (Borrede zur ersten Auflage der Geschichte der Pflanzung und Leitung zc. I, S. XI); er verschmäht es nicht, um die "forgenfreie Lage" ber Seinigen bekümmert zu sein (Borrede zu Heptapl.); er wünscht ihnen die Beweise der "großsinnigen Liberalität der theuern Stadt Hamburg" (Geschichte der Pflanz. II, S. III), ja er wünscht ihnen auch treffliche " Berleger" für ihre Schriften.

Der Arme, der aus diesem Eultus einmal herauszutreten und an der Mittlerschaft des Mittlers auch nur im leisesten zu zweiseln wagt! sogleich wird ihm zugedonnert, daß es ihm an "Wahrheitssinn" fehle, und er wird hinweggetrieben aus der Kirche und hinausgestoßen zu denen, die von vorn herein rathlos und unmittelbar in der Welt umherlausen!

Der Mittler als dieser bestimmte ist aber nicht almächtig, nicht allwissend, nicht allumfassend, nicht die absolute Vermitztelung, da er selbst nur in seinem Bewußtsein die Beziehung der Harmonie und der Widersprüche auf die Einheit ist. Die Einheit ist ihm selbst nur eine Vorstellung; die Mittlerschaft ist daher ein Progreß ins Unendliche, und dieser bestimmte Mittler, der Einmal als Gegenstand der Verehrung ausgesstellt war, nur eine vorübergehende, also wechselnde Vorstels

lung der Kategorie der Mittlerschaft. Er muß daher auch zuweilen aufhören, Mittler zu sein, muß burch die That beweisen, daß die Einheit und lösung ihm nur eine vorgestellte ist, d. h. er muß sich auf die Seite derjenigen stellen, welche im Mittler ihre Vorstellung haben, er muß mit ihnen auch seinen Mittler, also einen Aubern außer ihm verehren. Die Personen wechseln, es sind viele Rather, Helfer — Die Des bicationen der theologischen Bücher sind der index sanctorum. der Himmel der Heiligen — jeder muß Gegenstand der Berehrung werden, so wie er dem Andern wieder den Gegendienst leistet, ihn im Chor der Andern zu verehren. Mit Einem Wort, wir sehen " den theologischen Cultus des Genius" vor une, ben wir in einem früheren Aufsate in biesen Jahrbüchern geschildert haben.

# ઉતાશિક.

Nach so vielen und jammervollen Leiden ist die Freude des theologischen Bewußtseins vollendet.

Aber dieser Gipfel der Freude ist an sich selbst wieder der Punct, wo der Quell jener Leiden entspringt. Kaum hat das theologische Bewußtsein aus dem Jammerthal dieser Welt am Bach seiner Leiden entlang sich auf diese Höhe heraufgefuns den, so muß es sich mit seinen Leiden wieder herunterstürzen, um immer von Reuem, also mit der Qual und Angst des Sisphus, sich wieder hinauszuarbeiten und dann zu sehen, daß es zu ewiger Unseligkeit verdammt ist.

So lange es wenigstens theologisch bleibt und die nothswendige Entwickelung seiner selbst nicht einsieht, nicht anerskennt und nicht zulassen will, ist es die ewige Verdammniß des Geistes.

Im hintergrunde des Schauspiels, welches vom theologisschen Bewußtsein aufgeführt wird, steht die Wahrheit, aber der Theologe als solcher erkennt sie nicht und darf sie nicht

erkennen, weil er sonst sein Bewußtsein aufgeben muß. Das für tritt die Wahrheit wider seinen Willen hervor und "Bas radauß! der Göße liegt am Boden".

Wenn die Mittlerschaft wechselt und Gin Mittler dem Undern folgt, um die Ehre zu genießen, die er dem Andern erwiesen hat: was folgt baraus ober was ist das im Grunde? Gewiß nicht, was der Theologe in seinem starren, hölzernen Bewußtsein fixirt, immer nur Ein und dasselbe, daß dieser Mittler eifrig seine Ehre verlangt und von den Anechten zus gewiesen bekommt; sondern dies ist nur die rohe oder marionettenartige Darstellung bessen, was in der Welt in seiner mahren, murdigen und großartigen Gestalt sich ausführt das zum Puppenspiel herabgewürdigte Schauspiel, daß das Reich des Geistes ein allgemeines ist, daß die Grenzen ber einzelnen Territorien fich berühren, die Genien sich erganzen, die Entwickelung fortschreitet, und eben deßhalb, weil sie dem allgemeinen Interesse bient, die früheren schöpferischen Geister nicht als todte Gößen für die Vorstellung stehen, sondern im= merfort, auch nach bem Augenblick ihrer Herrschaft noch, eine Geschichte erleben läßt, welche das Urtheil über sie ratificirt und sie selbst endlich, wenn sie vollständig erkannt sind, als Bürger in ber Republik des Selbstbewußtseins verewigt.

Sbenso wenn die Schaar der theologischen Anbeter vor dem Genius und Mittler kniet, ihrer eigenen Gedanken — so weit sie noch welche hat — sich entschlägt und selbst gedanstenlos die Orakel des Mittlers nachbetet, seine Auflösung der Widersprüche bewundert und auswendig lernt: so ist das allers dings auf diesem theologischen Gebiete ein Anblick, der zum Erbarmen ist. Im Grunde aber ist diese Verzichtleistung auf den eigenen Willen, Rath und Gedanken die Anerkennung, daß der Geist nicht die subjective Willkür, nicht der bloße, eigne Einfall, sondern wesentlich allgemein ist. Ich resignire aus meine Einzelnheit, um mich als allgemein, aber damit

anch die Genien und ihre Productionen als Bestimmtheit meisnes, nämlich meines allgemeinen Selbstbewußtseins zu wissen.

Erhebe ich mich aber zu dieser Form des Selbstbewußtsseins, d. h. bleibe ich nicht auf dem Standpunct des brutalen Bewußtseins stehen, so sage ich nicht mehr nur, wie das theoslogische Bewußtsein, daß Ich die Harmonie der Widersprüche und die Einheit der Harmonie und der Widersprüche din, sondern das allgemein gewordene Ich ist es wirklich, und besweist in der That, daß es diese Einheit ist; denn es ist und beweist sich als die Macht, in welcher diese Harmonie und diese Widersprüche entstanden sind.

Anch die Mittler helfen dem theologischen Bewußtsein Richts; denn Jeder, wenn er wirklicher Theologe — theologus absolutus — werden will, muß auch Mittler werden, und jeder Mittler muß den Proces des Bewußtseins durchsmachen, den wir beschrieben haben. Da nun Ein Mittler — ins Unendliche — dem andern Plat macht, so muß in jedem die beschriebene Qual von vorn anfangen und jeder muß sosmit diese Qual in ihrer persönlichen Darstellung und Vollens dung anbeten und ihr als dem Höchsten huldigen.

Das Selbstbewußtsein ist selig, auch in seinen Arbeiten selig. Das theologische Bewußtsein ist die ewige Qual, und selbst seine Freuden sind durch diese Qual vergiftet.

B. Bauer.

Bremisches Magazin für evangelische Wahrheit gegenüber dem modernen Pietismus. Erstes Heft. Auch unter dem Titel: die verschiedenen theologischen Richtungen in der protestantischen Kirche unserer Zeit von Paniel. Bremen, bei Schünemann 1841. P. XVI. 288.

Als Krummacher im vorigen Jahre zu Bremen die Kanzel betrat, war das Erste, was die gute bremische Gemeinde hören mußte, ein Donner gegen Hegel. Die befannte Versstuchungspredigt enthielt auch ihren Fluch für Hegel und dies jenigen, welche dem gottlosen Philosophen zur Hölle folgen.

Jene Fluchpredigt Krummachers hat eine große Broschüren, Literatur hervorgerufen. Dreißig Broschüren liegen uns zur Hand. Die lette ist das erste Heft einer Zeitschrift, mit welcher der Nationalismus, der allein gegen Krummacher und seine Nichtung aufgetreten war, seine Sache vollends zu retten und dem Pietismus den letten Schlag zu versetzen hofft.

Und diese Schrift — sollte es möglich sein? Ei, was! es versteht sich von selbst und ist nicht anders zu erwarten — enthält einen Donner gegen Hegel, der beinahe so stark, so nachdrücklich, so niederschmetternd ist, wie ihn nur der pietisstische Fanatismus rollen lassen konnte. Wir würden sagen, es ist ein Fluch gegen Hegel, wenn der Nationalismus vor Anetdata 11.

Grunde aber ist es doch ein Fluch, weil der Donner religiös ist, im Namen der Religion grollt und nichts weniger als eine wissenschaftliche Wasse ist. In dieser plumpen Weise verdonnern kann nur die Religion, dieser Kolophonium-Blitsscheint nur dem religiösen Bewußtsein, namentlich aber dem rationalistischen Kraft zu haben; wir sagen: dem rationalistischen, denn der ächte Supranaturalist weiß doch noch stärker zu blitzen, wenn er den Blitz seines erleuchteten Auges dem Philosophen zuschleudert.

Die Kraft des offenbarungsgläubigen Fluches erhellt auch daraus, daß er gedankenlos, ja, so zu sagen, gewissenlos auf den Gegner geworfen wird. Da sindet kein Zweisel, kein Bedenken, keine Art von Beweis, Auseinandersetzung und dergleichen weltlichen Schwächen statt, geradezu vielmehr, kurz und schlagend wird diese Art des Fluches ausgesprochen. Der wahrhaft Gläubige ist gewiß, daß es nur Gines Wortes bestarf, da die Kraft des Göttlichen, der Wille und die Allsmacht Gottes mit ihm ist. So wie der wahrhaft Gläubige will, so steht es da, so wie er verneint, so ist es ein vernichtendes Rein, er ist ein Zauberer: Ein Blick seines Auges hat es dem Gegner angethan!

Der rationalistische Gläubige bagegen hat keinen Glauben mehr: ihm scheint es Bermessenheit, wenn ein Mensch glauben wollte, sein Wille könne so weit mit dem göttlichen Eins sein, daß er lösen und binden könnte. Sein Gott hat nicht mehr die Kraft, das Gottlose zu vernichten. Oer Rationalist ist in Allem zweiselhaft: scheut er sich doch nicht, den Gedanken einer Allianz mit dem Gottlosen zu fassen oder es wenigstens zu beklagen, daß der Philosoph nicht Lust hat, sich mit ihm gut zu stellen. Er macht daher weitläusige Anstalten — sie sind wenigstens weitläusig in Vergleich mit dem kurzen Prozeß, den der wahrhaft Gläubige mit der Philosophie

macht — er gängelt lange herum, zirkelt, mißt, vergleicht und spricht dann erst sein Berdammungsurtheil aus. Aber womit vergleicht er die Philosophie? Mit den Aussagen und Bestimmungen seines religiösen Bewußtseins! Er verdammt also die Philosophie aus religiösem Interesse, d. h. er verflucht sie. Der Fluch ist der innere Sinn seiner Reden, ihre weltliche Form sind Schmäh- und Schimpfworte.

Borliegendes heft bes bremischen Magazins gibt uns Gelegenheit, an einem Beispiel dieses Berhältniß des Rationalismus zur Philosophie nachzuweisen. Wir ergreifen diese Gelegenheit, weil und die Zeit gekommen zu sein scheint, daß der Rationalismus zum lettenmale mit der Philosophie in Berührung gefommen ift. Es ift nur eine Episode des bremischen Streites, mit welcher wir unsere Leser bekannt machen, oder nicht einmal eine Spisode, sondern ein Feldzug, den der Rationalismus gegen einen Feind unternommen hat, der sich ihm in biesem Kampfe noch nicht gezeigt hatte. Der Rationalismus hat aber badurch eine Macht in den Kampf gezogen, die sich eher oder später doch auf den Plat stellen mußte, um bem unnüten Blutvergießen ein Ende zu machen, das Recht der Berfluchung zugleich zu vertheidigen und zu stürzen und Herrn Paniel mit Herrn Krummacher zu versöh-Wackere Herren, ihr werdet euch bald in die Arme nen. fallen.

In einem folgenden Artifel werden wir den Gang des Bremischen Streites, die Stellung der Parteien, die Natur des Gegensates und die Bedeutung des Kampfes schildern. Für jett sei es genug an folgenden Bemerkungen, die wir voranschicken müssen, um sogleich eine Vorstellung von der Ueberlegenheit zu geben, welche dem Nationalismus gegen die Philosophie eigen ist.

Krummacher predigte und verkündigte den Fluch über dies jenigen, welche dem Evangelium seine Kraft geraubt, ja das

von Gott gegebene, burch Wunder und Zeichen bestätigte und in der heiligen Schrift verbürgte Evangelium mit einem andern vertauscht hätten. Er berief sich auf die heilige Schrift und diese gab ihm das Recht zu diesem Fluche. Er fluchte, weil er mußte, weil es die Schrift ihm gebot. Herr Paniel fühlte sich emport, bag an ber Statte, an welcher er bas Evangelium der Liebe und Freiheit zu predigen gewohnt war, ein Fluch gehört, von der Hölle gesprochen wurde und ein Mensch die Anmaßung hatte, über seine Mitmenschen bas Urtheil der Bernichtung auszusprechen. Er trat baher gegen ben Giferer auf und eiferte gegen den Prediger der Strafe und Rache -Bahn um' Bahn, hieß es jett, Glied um Glied, Auge um Auge. Das Höllenfeuer löschte Herr Paniel aus, ben Fluch wußte er verstummen zu machen, aber seinen Gegner brande markte er mit dem Feuer der theologischen Rache als einen Gegner ber Religion. Das Schriftwort entzog er seinem Gegner, aber er bewies ihm zugleich aus der Schrift, daß er ein Feind bes Wortes Gottes sei und Menschensatzung an die Stelle besselben sette. Rurz, es war eine Religions - Fehde, in welcher beibe Theile von gleichen Voraussezungen ausgins gen und beide gleiches Recht und Unrecht, noch bazu in demselben Punkte Recht und Unrecht hatten.

Was den Krummacher und seine Partei betrifft, so bemerten wir hier nur beiläusig, daß die christliche Religion allerdings den Haß und den Fluch gegen die Ungläubigen gebietet
und in der Behauptung, daß sie allein als diese bestimmte
Form des Bewußtseins die Wahrheit ist, nothwendig den Sat
enthält, daß alle diesenigen, die ihre positiven Bestimmungen
angreisen oder nicht anerkennen, der Bernichtung und dem
ewigen Tode, d. h. der Hölle und dem göttlichen Jorn preisgegeben seien. Krummacher hat Recht, aber er hat nur das
Recht, welches der Sclave hat, der seine Fesseln für die Attribute der Menschheit erklärt und diesenigen bekämpst, welche

nicht wie er gefesselt sein wollen. Es ist aber gegen die Natur bes Menschen Sclave zu sein und Unrecht ist es, wenn ber Mensch Sclave sein und bleiben will. Selbst die christliche Religion, obwohl sie bie Wahrheit in Fesseln und Schranken ift und als Religion sein muß, kann es doch nicht verhehlen, daß die unendliche Allgemeinheit des Gelbstbewußtseins ihr inneres und als Object des Glaubens angeschautes Wesen ist: sie schließt daher durch ihre religiose Schranke nicht nur aus, sie haßt und flucht nicht nur, sondern sie bestrebt sich selbst, ihre Schranke aufzuheben und lehrt deshalb die Liebe gegen ihren Gegensaß. Wenn ber Fanatiker sich auf die Religion beruft, die ihn allerdings berechtigt, warum sperrt er sich gegen den Zug der Liebe, welche den Haß überwinden will? Er folgt nur dem Gebot der Härte und übertritt das Gebot der Liebe. In jener Folgsamkeit hat er Recht, er hat sogar Recht, wenn er mit dem einen Gebote bas andere zum Schweis gen bringt — benn religiöse Gebote muffen absolut sein und Alles sich unterwerfen, — aber er hat boch Unrecht, wenn er eine Seite, die sich thatsächlich in der christlichen Religion vorfindet, übersieht und nicht anerkennt. Gben so hat der Gläubige Recht, daß er an den Aussagen ber Schrift, welche den Fluch lehren, fest hält, aber er hat nur Recht als der Sclave dieses bestimmten Buchstabens, und Unrecht ift es von ihm, daß er Schriftstellen übersieht, welche ben Fluch im Segen aufheben. Flucht ber Gläubige, Kraft ber religiösen und biblischen Berechtigung über diejenigen, welche die Gagungen der Religion und Bibel nicht befolgen oder sie verändern, so trifft ihn selbst der Fluch, da er nicht weniger sehr deutliche Bestimmungen ber Religion und Bibel verlett und um. stößt. Die Religion, die den Fluch lehrt, tritt sich selbst und ihrem Gebot ber Liebe entgegen. Durch Gine Bestimmung der Religion und Schrift berechtigt, hat der wahrhaft Glaubige relativ Unrecht gegen andere Bestimmungen von beiben,

aber jenes erstere Recht ist selbst nur relativ und ein absolutes Unrecht gegen menschliche Freiheit und Vernunft.

Dasselbe Verhältniß von Recht und Unrecht wird auf Seis ten des Nationalismus statt finden. Dem Prediger des Fluchs hält herr Paniel bas Evangelium ber Liebe entgegen, er weiß also nicht, daß das Evangelium — wir wollen noch nicht sagen, weil es religiös ist, sondern — als das dristliche, als dies gegebene Evangelium, auf welches sich Herr Paniel beruft, den Fluch nicht nur kennt, sondern auch lehrt, empfiehlt und gebietet. Um ber Liebe willen läßt herr Paniel dem Fluch Unrecht geschehen, um der Liebe willen verfolgt und befeindet er den Fluchprediger, um der Liebe willen übt er Rache aus und vergist er die Liebe. Herr Krummacher beruft sich auf ein beutliches, unumstößliches Schriftwort, wenn er den Ungläubigen den Fluch verkündigt: herr Paniel dagegen beruft sich auf die Spruche des neuen Testaments, welche die Liebe gebieten, und halt es demnach für seine Pflicht, das reine, unverfälschte Schriftwort gegen bie schrecklichen "Pietisten" aufrecht zu erhalten. Er kampft für die heilige Schrift und ist gläubig davon überzeugt, daß sie die Wahrheit enthalte und unter göttlicher Leitung abgefaßt sei. Indem er aber für die Schrift eifert, widerfährt es ihm, daß er die Autorität, die er ihr in demselben Augenblicke beilegt, auf das empfindlichste nicht nur antastet, sondern völlig umstößt. Die Sprüche, welche ben Fluch über die Ungläubigen schleubern, erklärt er gewaltsam gegen ihren Sinn dahin, daß sie Richts vom Fluche wissen. Sein Glaube an die Bibel ist Unglaube, fein Gehorsam gegen das Schriftwort in demselben Augenblicke, in dem er gelobt ist, gebrochen, seine Knechtschaft ist zugleich Empörung gegen den Buchstaben. Eudlich ist Herr Paniel überzeugt, daß auch die religiösen Bestimmungen, wie sie in der Vernunft gegeben sind, Richts vom Fluche wissen wollen, als ob es nicht, wenn einmal die Vernunft ins Spiel

gezogen wird, auf den Begriff der Religion ankäme, und als ob nicht in dieser, weil sie die ewige Wahrheit des Geistes in eine enge Schranke zusammenzieht, jeder, der außerhalb dieser Schranke sich halten will, als verloren, unberechtigt und dem Verderben preisgegeben betrachtet würde. Wer nun gar diese Schranke angreift, sie versetzen oder erweitern will, wird von ihr nothwendig zurückgeschnellt, d. h. dem Fluche ausgesetzt.

Der Rationalist tämpft also für die Liebe und verräth sie an den Haß; er spricht für die Freiheit und gibt sie dem Buchstaben gefangen, er eifert für den Buchstaben und tödtet ihn, er tämpft für die Vernunft und opfert sie der religiösen Beschränktheit, er will die Religion aufrecht erhalten und nimmt ihr die stärkste Schutzwasse, die sie gegen ihre Widerssacher hat, — er nimmt ihr den Fluch.

Das relative Recht, welches das Evangelium der Liebe dem Rationalisten gegen den Fluchprediger gibt, vernichtet er selbst wieder, indem er in Haß und Verfolgung ausbricht. Das Recht, welches ihm Vernunft und Freiheit andieten, wirft er gegen den Lohn der Anechtschaft weg und als der heuchelerische Buchstaben-Anecht, der seinen Herrn nicht einmal ruhig sprechen läßt, geschweige denn, daß er seinen Gedoten folgte, begeht er gegen Freiheit und Vernunft ein absolutes Unrecht. Nicht einmal den Fluch, von dem er doch nichts wissen will, läßt er wirklich fahren, auch er benutzt ihn, nache dem er ihn umgewandelt und in Lobsucht, Polterei und leidensschaftliche Schmähung umgestaltet hat.

Von beiden Seiten bekämpft sich die Leidenschaft des Unsrechts. Die Leidenschaft und ihre Sprache ist etwas Schönes: auch vom wissenschaftlichen und menschlichen Standpunkte aus kann stark, leidenschaftlich gesprochen werden; es kann sogar nicht stark genug gesprochen werden und wir müssen noch manche Prüderie unserer lateinischen Complimentens und Ges

lehrten-Sprache ablegen. Diese Leidenschast gegen den Irrsthum und gegen die Bornirtheit ist aber etwas ganz anderes als das Toben, Schmähen und Poltern, mit welchem die einzelnen Gestalten der Beschränktheit sich unter einander bekämspfen. Jene Leidenschaft führt die Sprache des Sieges, dieses Schmähen der Parteien ist das Zeichen ihrer Schwäche, Gesbundenheit und in der Unmöglichkeit, daß eine die andere bessiege, begründet.

Der Rationalismus wüthet und flucht noch gegen den Fluch, weil er von ihm noch nicht innerlich frei, weil er ihm noch in der That unterworfen ist. In der religiösen Schranke selbst noch befangen fürchtet er noch ihre Gegenwirkung, wenn er sie zum Theil überspringen will. Er rüttelt an ihr, fühlt also ihre Gewalt und läßt diese Sewalt die Andern fühlen. Er ist religiös, fürchtet den Fluch und flucht selber. Das wissenschaftliche, freie Selbstbewußtsein dagegen ist über dem Tumult dieser Verwirrung und über die Gräuel dieses Rampses zwischen Sclaven hinaus, da es den Fluch als nothwendigen Act der Religion anerkennt und die Religion als eine Form des Selbstbewußtseins begreift, welche seiner vollendeten Allgemeinheit Richts mehr anhaben kann. Wer die Schranke vollkommen erkannt hat, fürchtet sie nicht mehr.

Einem spätern Artifel bleibt die weitere Ausführung dieser Dialektik beider religiösen Gegensäße vorbehalten. Für jest interessirt uns nur das Berhältniß, welches sich der Rationaslismus zur Hegelschen Philosophie gibt.

Unter Pauken- und Trompetenschall, mit klingendem Spiel und mit fliegenden Fahnen ziehen wir durch die weite Bresche in die Festung des Positiven und Bestehenden ein, zu dessen eifrigsten Vertheidigern auch der Nationalismus gehörte. Und was thut dieser in dem Augenblicke, wo er sich uns auf Gnade und Ungnade ergeben muß? Er zeigt auf die Trümmer, die wir zerschossen haben, auf die Festungswerke, die nicht mehr

existiren, die in Staubwirbel aufgestogen sind, und indem er und auf das Gemäuer aufmerksam macht, das nur noch in seiner Einbildung vorhanden ist, glaubt er den Fortschritten der Philosophie Einhalt zu thun. Schießt, schießt doch nur, ruft er und zu, diese Mauer, diesen Thurm werdet ihr nicht treffen — und Mauer und Thurm sind längst gefallen. Bestauert den alten Mann, der kindisch geworden und sich in dem Maße an sein altes Gemäuer und an seinen Kerker geswöhnt hat, daß er in seinen vier Wänden noch zu sissen meint, während er im Freien und unter dem weiten himmel sist. Er getraut sich nicht, sich zu bewegen, weil die Fesseln, die er so lange Zeit getragen hat, sich in sein Fleisch so tief eingedrückt haben, daß er sie auch noch zu tragen meint, nachs dem sie ihm abgenommen sind.

"Der Rationalismus, sagt Herr Paniel S. 1, ist nichts Underes als die vernunftgemäße Auffassung des Christenthums." Wir geben es nicht nur zu, sondern in einem höhern Grade, als Herr Paniel und seine Genossen selbst meinen und als man allgemein bisher die Sache ansah, erlauben wir uns die Behauptung aufzustellen und hoffen wir es auch mit der Zeit zur allgemeinen Anerkennung zu bringen, daß der Rationalismus die lette Entwicklung und Vollendung des Christenthums in religiöser Hinsicht ist. Um nur Gins, aber einen ber Hauptpunkte zu erwähnen, so hat man es bisher sehr mit Unrecht dem Rationalismus übel genommen, wenn er sich bemühte, das Christenthum von allem Localen und Temporellen, was ihm von seinem Ursprunge her anhaftete, zu befreien: diese seine Arbeit war eine wahrhaft religiöse und diente zur religiösen Vollendung des Christenthums. Das Locale und Temporelle, welches diesem anfangs eigen war, rührte zum Theil noch von lebendigen Bolksinteressen her, die als solche nicht nur beschränft an sich waren, sondern auch concreten Gebieten angehörten, die weit überschritten und von der Religion abgesollendung erheben soll. Um reine und abstracte Religion zu werden und um als solche sich von allen andern Gebieten des Geistes abzusondern, muß das Christenthum sich von aller Verwicklung mit dem Volkswesen, mag dieses auch immerhin wie das jüdische ein religiöses sein, von Staat, Kunst und Wissenschaft abscheiden. Der Rationalismus ist die religiöse Kritif und Volkendung des Christenthums. Diese Kritif lag ihm auch im Sinne, wenn er das Christenthum zur "Weltzreligion" fortentwickeln wollte.

Auch ber Wiberwille bes Rationalismus gegen bie inhaltvollsten Dogmen ist ächt religiös. Es ist bekannt und allgemein zugegeben, daß im weiblichen Geschlechte der reinste und ungetrübteste Ausbruck bes religiöfen Bewußtseins gefunden Die Frauen sind die geborenen religiösen Birtuosen aber wissen sie Stwas von ben bestimmten Dogmen, befummern sie sich auch nur barum ober streiten sie sich über bie besondere Fassung der Glaubensartikel? Sind sie Dogmatiker ober auch nur dogmatisch gebildet oder gesinnt? Richts von alle dem — aber nur deshalb, weil sie wirklich religios sind. So gibt auch der Nationalismus, der wie das Weib Nichts von Philosophie wissen will, Richts auf die kirchlichen Dog-Mit Recht, weil "sie an und für sich schon aus dialekmen. tischer Speculation hervorgegangen und ganz von ihr durchbrungen sind " S. 221. Was sollen bem religiösen Bewußts sein diese wissenschaftlichen Elemente? Wie kann der Glaube mit der speculativen Dialektik zusammen bestehen? Wie stimmt Christus und Belial zusammen? Hinweg mit der Philosophie und Speculation! Der Glaube allein, die reine Religion muß übrig bleiben! Die Dogmen von der Trinität, von der Ginheit der göttlichen und menschlichen Ratur find allerdings von der Religion nur empfangen und von der Philosophie gezeugt, sie sind die religiöse Fassung von Gebanken, welche der

Speculation und bem reinen Interesse der Menschheit an ihr Wie sie aber in bieser religiösen selbst entsprungen sind. Fassung entstellt werden, so wird auch die Religion, die rein und allein Gottes Ehre zum Zweck haben soll, aus ihrer Richtung auf das Jenseits abgelenkt, wenn sie in Fragen gezogen wird, die im Grunde nur das Wesen des menschlichen Geistes betreffen. Die Dogmen von der Trinität, von der Einheit ber göttlichen und menschlichen Ratur sind die religiöse Antwort auf die Frage nach ber Ratur bes Gelbstbewußtseins. Die Religion aber, obwohl sie an sich die sich selbst entfremdete Betrachtung vom Wesen des Selbstbewußtseins ist, muß sich, um ihre Bestimmung und Natur zu erfüllen und zu vollenden, immer mehr dem Selbstbewußtsein entfremben, d. h. reines, unbestimmtes Bewußtsein werden, die Rücksicht auf das Gelbstbewußtsein von sich abstoßen und sich nur dem Jenseits als solchem zuwenden. Der Rationalismus mit seinem jenseis tigen Gott vollendet sie zu biesem reinen Bewußtsein.

Er ist, wie es Herr Paniel S. 1 richtig ausbrückt, "nichts anderes als die vernunftgemäße Auffassung des Christenthums." Wir sagen "richtig", weil die "vernunftgemäße Auffassung" eines Gegenstandes etwas ganz anderes ist als seine Erkennt-Für die Auffassung bleibt der Gegenstand immer noch reiner Gegenstand und seinem Wesen nach unerkannt, für die Erkenntniß ist der Gegenstand nicht mehr eine fremde Macht, sondern in die Macht und Unendlichkeit des Gelbstbewußtseins Wenn der Nationalismus das Christenthum hineingezogen. vernunftgemäß auffaßt, d. h. — wie wir bemerkten — fortbildet und vollendet, so kann er es - und daß er es thut, muß ihm zugestanden werden — vollkommen seinem Wesen gemäß auffassen und vollenden, aber er erkennt dieses Wesen nicht, weil er es religiös auffaßt. Er kennt das Wesen, aber erkennt es nicht, er bringt es nicht zum Selbstbewußtsein, sondern läßt es als höchsten Gegenstand bes Bewußtseins gelten.

Als eine religiöse und zwar als die vollendetste religiöse Richtung wird nun ber Nationalismus seinem Berhältniß zur Philosophie folgende Gestalt geben. So lange die Philosophie felbst noch die religiösen Interessen für ihr Gelbstbewußtsein als positiv gelten läßt, und sich demnach bemühen muß, sich mit ihnen zu vergleichen und zu versöhnen, muß er ihr miß-Richt die Form allein, daß religiöse Sätze in die trauen. philosophische Dialektik hineingezogen und in allgemeine Gebankenbestimmungen umgesetzt werden, sondern auch der Inhalt ist ihm anstößig, da gerade biejenigen bogmatischen Sätze, auf welche er gar Nichts gibt, von der Philosophie vorzugsweise behandelt werden. Weil ihm diese Sätze nicht zu Kopfc wollen, so glaubt er auch nicht, daß es der Philosophie mit ihnen Ernst sei; seiner religiösen Bestimmtheit nach findet er sich in der Philosophie gar nicht wieder, und da er endlich als religiös an menschliche Arbeit, Anstrengung, Aufrichtigkeit und Tapferkeit nicht glauben kann, so ist er überzeugt, daß alle Bemühungen der Philosophie, sich mit der Religion in Frieden oder Einklang zu segen, nur erheuchelt und scheinbar Die philosophische Richtung ist nicht dristlich, sondern sie gibt sich nur für eine solche aus; es geschieht nur unter ber Hülle kirchlich-bogmatischer Formen, daß sich der Hegelsche Rationalismus ausbildet, und ist nun einmal das religiöse Bewußtsein so weit gegangen, das religiöse Kleid der Philosophie nur für eine Hülle zu erklären, die etwas ganz anderes verbirgt, als sie eigentlich erwarten lassen sollte, so geht es in seiner nothwendig gemeinen Betrachtung menschlicher Dinge noch weiter, und scheut es sich nicht vor der Behauptung, daß die Philosophie nur um äußerlicher und weltlicher Zwecke willen den Schein der Uebereinstimmung mit der Religion erheuchle. "Weil die Hegelsche Philosophie gerade in einem Zeitpuncte und in einem Lande Geltung erstrebte, in welchem die Reactionspartei die veraltete kirchliche Dogmatik

wieder hervorgesucht und für den allein wahren Glauben erstlärt hatte, hielt es die speculative Philosophie für zweckmäßig und klug, ihre Speculationen an die Lehrsäße jener Dogmatik anzuknüpfen." Ie nachdem es ihre sonstigen, weltlichen Insteressen mit sich brächten, könnte sich diese Philosophie an Alles anknüpfen, an jedwede bestimmte Form des Bestehenden, der Religion oder was es sein mag. Nur mit Einem ist es ihr allenfalls Ernst, mit der Bernunft, die ihr "Alles und Iedes ist. An was sie sich aber anknüpfe, ist ihr gleichgültig" (S. 220—221).

Man sieht, besonders delicat oder abstract spricht Herr Paniel eben nicht. Selbst wenn er mit sehr ruhiger Miene spricht, sind seine Worte derb wie ein Klop, und in aller Seelenruhe wirft er sie vor den Leser hin; wie derb und massiv ist z. B. jenes: "an was sie sich anknüpfe". Es gehört eine ganz befondere Derbheit und Gesundheit des Menschenverstandes dazu, wenn er so leicht mit Klötzen spielen, sie verdauen und immer so naiv und unbefangen das Richtige treffen soll. Enorm aber wird das Gepolter der Klöße, mit denen der Rationalist um sich wirft, wenn er die Philosophie charakte= risirt, ihren Gegensatz zu seinem religiösen Bewußtsein schils bert und zu dem Zwecke ihre Consequenzen zieht. Die Chrlichkeit, Tugend und driftliche Energie bes Menschenverstandes legen ihr ganzes Gewicht in jedes Wort, welches dann der Rationalist der Philosophie an den Kopf wirft. Die Hegelsche Schule, sagt herr Paniel S. 220, "hat nur Eines, für das sie sich interessirt und worauf ihr ganzes Streben gerichtet ist, das absolut Philosophische nämlich und zwar insbesondere das Idealistisch = Pantheistische, die Identität des Denkens und Seins, die Einheit Gottes und ber Ratur, wobei jeder Gedanke und jede That des Menschen eine Selbstoffenbarung biefer Gottnatur ist und somit Gott erst im Menschengeiste zum Bewußtsein seiner selbst kommt." Man braucht

eben kein besonderer Kenner der Philosophie und ihrer Sprache zu sein, um fogleich beim ersten Unblick zu bemerken, wie es dem religiösen Giferer nicht im mindesten auf die Worte antommt, und wie er im Stande ist, die verschiedensten Bestimmungen zusammen zu werfen und dem Leser die Wahl zu lassen, welche er als richtig und treffend annehmen will. So sagt Herr Paniel S. 223, die Hegelsche Philosophie "ist repristinirtes Heibenthum und mehr oder weniger sublimirter Materialismus, jedenfalls aber durch und durch Pantheismus." Dann kommt bas alte Lieb (S. 224): "Gottes Geist und ber Geist Hegels und seiner Schüler ist vollkommen Eins. apotheosirt diese Art von Philosophie den menschlichen Geist und vergöttert nicht nur ben Menschen, sondern macht ihn zu Gott selber." Ferner: "Wie es nach der speculativen Theologie Hegels keinen persönlichen Gott und keinen persönlichen Christus gibt, so soll es auch keinen persönlichen Menschen Die Frömmigkeit des Menschen besteht bloß darin, daß er fich selber ganz und gar aufgibt, in keiner Weise mehr Ich sein will und sich mit ber Idee Gottes ober bem Gottesbewußtsein rein ibentificirt" (S. 229, 230).

Bu widerlegen sind diese Ansichten durchaus nicht — aus mehr als Sinem Grunde. Es ist schon oft vorgekommen, daß man sich wunderte und darüber wirklich räsonnirte, wenn die Art und Weise, wie der Standpunct der Freiheit und Philossophie die Angrisse der Unfreiheit und Dummheit zurückzuweissen sucht, nicht nur schwach, sondern auch erfolglos schien. Man würde sich aber nicht mehr wundern, wenn man besdächte, daß die Verrücktheit des Geistes wissenschaftlich nicht widerlegt werden kann. Wer durchaus nicht vernünstig und frei sein will, kann durch vernünstige Gründe nicht dazu gesbracht werden. Mit einem Verrückten z. B. und einem Görsres kann man entweder nur gleichfalls rasen oder in ganz ans derer als in wissenschaftlicher Weise umspringen. Se wäre

von der Wissenschaft zu viel verlangt, wenn sie mit der Dummheit dumm, mit der Berrucktheit verruckt werden sollte: im gewöhnlichen Leben können der Irrenarzt oder der Seelforger, denen es um das leibliche und geistige Heil dieses bestimmten Individuums zu thun ist, für einen Augenblick auf die Ideen desselben eingehen, ober der Pädagog kann gegen den Eigensinn fühlbare Argumente anwenden; die Wissenschaft aber hat es mit diesem einzelnen Individuum oder diesem bestimmten Standpuncte nicht zu thun und sie kann sich nicht einmal ihnen verständlich machen. Sie wird es allerdings nicht baran fehlen laffen, und bie Schranke eines Standpunctes, wenn es sich der Mühe verlohnt und diefe Schranke wirklich allgemeine, menschliche Bebeutung hat, aufheben; aber sie faßt dieselbe dann als reine Kategorie und Bestimmtheit des Selbstbewußtseins, und spricht bemnach nur für biejenigen, welche die Kühnheit haben, sich in die Allgemeinheit des Gelbstbewußtseins zu erheben, d. h. in jener Schranke nicht mit aller Gewalt stehen bleiben wollen.

Damit ist es bereits ausgesprochen, daß ein Gegner der Philosophie als dieser Gegner und so lange er nicht Philosoph sein will, nicht widerlegt werden kann. Der religiöse Eiserer als solcher bietet für die vernünftige Dialektik keine Handhabe dar. Auch die Zeit der Apologieen ist vorüber, sobald über das wirkliche Verhältniß der Philosophie zur Religion keine Täuschung mehr Statt sindet. Wenn sich die Philosophie aposlogetisch verhalten wollte, so würde sie einerseits den Gegner als absolute Macht und andererseits ihre eignen Bestimmungen in der Form positiver Sätze als Wahrheit voraussetzen, d. h. nicht nur zwei Wahrheiten annehmen, die gleichberechtigt wäsen, zweierlei Welten angehörten und sich in einem Vergleich etwa verständigen müßten, sondern sie würde auch ihrer eigenen Ratur, die allem Positiven entgegen ist, wibersprechen.

Der religiöse, also besonders der rationalistische Gegner

der Philosophie kann auch deßhalb nicht philosophisch widerlegt werben, weil er die bestimmtesten Entwickelungen, die im Voraus seinen Aussagen und Anklagen widersprechen, ignorirt. Begel hat sehr oft in den ausführlichsten Erörterungen gerade diejenige Ansicht von dem Verhältniß zwischen Gott und Mensch, welche Herr Paniel in Anklagestand versetzt, als eine unrichtige Consequenz seiner Philosophie bezeichnet. Marheinece in seiner Dogmatik hat mit dem gründlichsten Ernste die Lehro von Gott abgehandelt, und gerade die Absurdität, welche Herr Paniel der Philosophie aufbürdet, die Behauptung, daß "der Mensch Gott mache und ihn in seinem Denken erzeuge", als Absurdität und als einen unbegründeten Schluß bes Unverstandes bezeichnet. Der Nationalist ignorirt also nicht nur, sondern er entstellt auch; er flagt nicht nur an und läßt die Entlastungszeugen nicht nur nicht zu Worte kommen, er führt auch falsche Zeugen vor. Eigentlich ift es aber zu viel gefagt, wenn wir sagen, ber religiöse Zelot ignorire; benn ignoriren kann man boch nur, wovon man-Kenntniß, sei es auch noch so oberflächliche Kenntniß, hat. Jener Eiferer kennt aber die Philosophie nicht, hat sie nie sorgfältig und gründlich studirt; er kennt sie vielmehr nur aus den allgemeinen Vorstels lungen, die sich über sie in dem Kreise des frommen Publicums durch Hörensagen und unter dem Ginfluß der antiphilosophischen Stimmung gebildet haben, und wenn er ein Paar Citate ehrenhalber, d. h. um seine gelehrte Chre zu retten, beibringt, so kann man gewiß sein, daß er das citirte Buch erst in der Angst des letten Augenblicks zur Hand genoms men hat.

Der religiöse Eiserer ist bei allem dem roh und barbarisch. Die religions philosophischen Bemühungen der letzten zwanzig Jahre, die Anstrengungen eines Hegel, Marheinecke, Daub, die Philosophie und Religion in Einklang zu setzen und zu verssöhnen, mag man betrachten wie man will, es mag auch

fein, daß die Kritik des religiösen Bewußtseins eine neue Wendung nehmen muß, um die Philosophie von der Religion und ihren Angriffen zu befreien, in jedem Falle muß der Freund der Wahrheit in diesen umfassenden Arbeiten eine der größten Erscheinungen ber Geschichte, ja die größte Erscheis nung sehen, welche die Geschichte der Religion und Philosophie bis jest aufzuweisen hat. Zum lettenmale trafen die beiden Mächte, die bisher ihre combinirte Geschichte unter Kampf und Zwietracht und unter momentanen Annäherungs. versuchen erlebt hatten, in der Ginheit des Gedankens zusams men, um einen ewigen Frieden zu stiften und ein Berföhnungsfest zu feiern, welches ununterbrochen dauern und alle himmlischen und irdischen Mächte vereinigen sollte. Kennst du, Eiferer, die Kraft des Gedankens, der ein so ungeheures Unternehmen für nicht zu groß hielt, ahnest du etwas von der Kraft der Religiosität, welche der wirklichen Philosophie sich gewachsen fühlte und die Berneinung in ihrer Umarmung zu einer ewigen Bejahung umzuschaffen hoffte? Nein! Er kennt Richts davon, und so wenig hat er von dem Ernst, von der Anstrengung und geistigen Kraft, welche biese Arbeiten erforberten, eine Ahnung, daß er sogar ihre Aufrichtigkeit bezweifelt, ober vielmehr es geradezu ausspricht, daß jene religionsphilosophischen Anstrengungen nur heuchlerisch, jesuitisch und verstellt waren. Die Anerkennung der Religion leistete nach seiner Vorstellung die Philosophie nicht im Ernste, sondern nur scheinbar und nur um weltlicher Zwecke willen, um unter bieser Hülle sich Geltung zu verschaffen. So roh, so plump ist diese Borstellungsweise, daß es dem Eiferer nicht einmal einfällt, die Philosophie könnte vielleicht, wenn sie einmal heucheln fund ihre egoistischen Absichten burchführen wollte, die Hülle der Religiosität nur deßhalb angenommen haben, um die Religion desto sicherer zu stürzen; nein! nur weltliche Herrschbegierbe und politische Augendienerei waren es, welche die Philosophie der Religion in die Arme führten. Das res ligiöse Verdächtigungsspstem beruht auf dem Unglauben an den Ernst und die Aufrichtigkeit menschlicher Arbeiten, und dieser Unglaube ist eben so roh, wie unmenschlich.

Einen Bortheil aber hat ber religiöse Eiserer von seinem Mißtrauen gegen die Philosophie, daß er sich mit Bereinigungsversuchen, die doch wieder der Trennung und der Zwiestracht weichen müssen, nicht täuscht; doch wird ihm Niemand diesen Bortheil besonders hoch und als ein Berdienst anrechenen, man müßte denn denjenigen gewandt und tapfer nennen, der ruhig zu Hause bleibt und dem Feinde nicht entgegen zieht. Der Religiöse irrt nicht philosophisch, weil er überhaupt mit der Philosophie nichts zu thun haben will. (Daß er aber schon durch seine Isolirung irrt, daß seine Irrthümer entsetzlich sind, daß er doch nicht ohne philosophische Bestimmungen eristiren kann und daß ihm immer die abgelebten philosophischen Forsmen als Erbtheil zufallen und gewöhnlich nur sein einziges Besitzthum bilden, geht uns hier Nichts an.)

Sein Mißtrauen hilft aber dem Religiösen noch weiter und gibt ihm sogar eine Kraft, deren Bedeutung er selbst nicht einmal ahnet. Sine bestimmte Philosophie — so ist es auch mit der Hegelschen der Fall — mag immerhiu ihre ganze Kraft ausbieten und verschwenden, um sich mit der Religion in Sinklang zu setzen, der Religiöse merkt es doch, daß eben diese Kraft als philosophisch mit der Religion in Disharmonie steht, und er merkt es immer zuerst. Er hat die seinste Witterung für alles Philosophische, und wo er einen philosophischen Gedanken sindet, ist er von vorn herein überzeugt, daß derselbe mit der Religion nicht bestehen könne. Die Religiössen sind es immer zuerst, die ein philosophisches System richt tig beurtheilen, wenn sie in ihm Pantheismus oder Atheissmus wittern, und ihr Gefühl — man denke an die theologisschen Controversen gegen Cartesius oder Kant — ist oft so

fein, daß sie in der Philosophie, die sie gerade angreifen, schon die Consequenz treffen, welche das folgende System ausbildet.

So ist es auch mit der theologischen Kritik des Hegelschen Spstems gegangen. Hegel wandte die ungeheure Kraft seiner Ueberzeugung und Arbeitsamkeit barauf, die Ginheit von Religion und Philosophie nachzuweisen; es half aber Richts; die Eheologen und Religiösen hörten nicht auf, über Pantheismus und Vergötterung des Ich zu schreien. Sie hatten Recht. Damals, als sie am lautesten und ununterbrochen schrieen, wollte man es ihnen nicht zugestehen, was einfach baraus zu erklären ist, weil man ben betretenen Weg nicht verlassen konnte und auch nicht durfte, bis nicht alle Versuche, Religion und Philosophie zu versöhnen, erschöpft waren. Die große Arbeit, bas unendliche Experiment beschäftigte die Geister und machte sie taub gegen das theologische Geschrei. Jest aber, da der Weg bis an das Ende zurückgelegt ist, wo es sich zeigt, daß Religion und Philosophie nicht mehr zufammen wandeln können und daß ihr Berhältniß in anderer Weise zu ordnen ist, muß ben theologischen Giferern zugestanden werden, daß Hegels Lehre Pantheismus, und im Grunde, d. h. wenn seine Consequenz gezogen und sein wahrer Sinn ents wickelt wird, noch etwas Anderes ist. Die Ehre bes Systems muß offen bekannt werden, wenn sie als solche durch alle Vermittelungsversuche und Kämpfe siegreich sich durchgeschlagen und gerettet hat.

Auch dann, wenn die Religiösen und Rationalisten die Philosophie des Pantheismus und der Vergötterung des Ich anklagen, sind sie nicht zu widerlegen. Früher, in der eigentslichen Periode dieses Kampses, konnte man sich ernstlich auf Widerlegungen der Art einlassen und sich darauf berufen, daß die Immanenz nach der Lehre der Philosophie die Transscensdenz nicht ausschließe; aber man glaubte auch damals wirklich

an die Transscendenz, von der man so viel sprach. Jett spricht man nicht einmal von ihr, weil der Glaube an Sie aus dem philosophischen Wissen vertrieben ist. Es kann also auch nicht dem religiösen Ankläger gezeigt werden, daß die Philosophie auch eine Transscendenz und am Ende gar diesselbe lehre, wie er sie annimmt.

Dem Ankläger kann ferner deßhalb keine Apologie entgegengestellt werben, weil er seine Anklagen nach den Voraussetzungen seines religiösen Standpunctes ausdrückt, diese Boraussetzungen aber gerade von dem Philosophen nicht getheilt Wenn der Philosophie vorgeworfen wird, sie lehre merden. die Einheit von Gott und Welt, so wird ihr sonderbarer Weise die Voraussetzung einer Unterscheidung zugemuthet ober in ben Schuh geschoben, an die sie nicht benken kann. Gbenso, wenn ihr vorgeworfen wird, sie vergöttere das Ich. Gegen diese Vorwürfe hilft keine Apologie, die in dem Sinne und zu dem Zwecke etwa geführt wird, damit sich der Gegner zufrieden stelle und zu guterlett zugebe, die Philosophie lasse seine Voraussekungen gelten. Sondern die einzige Widerlegung ist diejenige, die für ihn so gut wie keine ist, die das Uebel in seinen Augen nur noch größer macht und ben Bruch zwischen ihm und ber Vernunft vollendet.

Die wahre Widerlegung ist die Fortbildung der Philosophie und ihre Befreiung von allen positiven Voraussetzungen, die sieher noch mit ihren religiösen Segnern zu theilen schien. Die bloße Apologie bringt niemals weiter, die Segner bringt Riemand aus ihrem Segensatz gegen eine bestimmte Philosophie, so lange sie diese bestimmte bleibt. Das angeklagte System muß vielmehr der philosophischen Kritik unterworfen und von seiner Bestimmtheit befreit werden. So wird es den Segnern entrissen, zu seiner eignen Wahrheit gebracht und sein Sieg ist dann auch entschieden.

Gerade in dem Puncte, um welchen in den letten Jahren

am meisten gestritten ift, geht das hegelsche System seiner Bollendung entgegen, und ber Anstoß, den es dadurch einmal erhalten hat, wird es auch in den andern Disciplinen vollenben und seinem eignen, ewig mahren Princip gemäß ausbilben. Seine positive Anschauung, nach welcher es die Allgemeinheit des Selbstbewußtseins von diesem noch als eine substanzielle Macht zu unterscheiben schien, wird burch die Kritik in das Selbstbewußtsein und deffen Bewegung, welche Alles umfaßt, weil das Selbstbewußtsein die Einheit und Macht des Universum ist, hineingezogen, und wenn der Proces vollendet ist, so komme nur der religiöse und rationalistische Gegner mit seinen Anklagen und Einwürfen; er wird finden, daß eine Macht, die ihn und seine ganze Welt erkannt hat, ihm unerreichbar ist. So wenig wird er gegen sie etwas vermögen, als er schon jett, in diesem Augenblicke, dem Gelbstbewußtsein die erkannte Religion, Kirche und Bibel entreißen wird. Die Widerlegung des religiösen Gegners ist die Kritik seiner transscenbenten Mächte.

Wir hatten oben erwähnt, wie Herr Paniel die "Klugheit" der Philosophie zu rühmen weiß; zum Schluß können
wir noch bemerken, daß er auch den Punct getroffen hat, wo
sie sich "unklug" benimmt. "Es ist von der philosophischen
Richtung, sagt er S. 235, unklug gehandelt, ihren natürlischen Verbündeten (den Rationalismus) gegen die Beeinträchtis
gung der Geistesfreiheit schnöde desavoniren zu wollen."
Schnöde! Wer wird die Wichtigkeit und Bedeutung des Rationalismus für die Kritik des bestehenden und für die Entwickelung des religiösen Bewußtseins mehr und aufrichtiger
anerkennen, als der philosophisch Gebildete? Wem wird es
einfallen, die gründlichen, kritischen Arbeiten, die von Rationalisten ausgegangen sind, so weit sie wirklich kritisch sind,
nicht anzuerkennen, zu studiren und aus ihnen zu lernen?
Wenn sie nur gründlich und kritisch sind! Aber von den un-

gründlichen, untritischen Werken abgesehen: der deutsche Rastionalismus bilde sich nur nicht ein, Alles zu sein, Alles gesmacht zu haben. Die Philosophen haben die Hauptsache gesthan, und dann erlaube er und, von einem Bolke zu lernen, dessen Schärfe er doch nur platt gemacht hat. Lese, studire Herr Paniel die Franzosen des vorigen Jahrhunderts, und entscheide er dann, wo mehr gründlicher Ernst, Schärfe, Geist und Freiheit zu sinden ist, bei den sogenannten Fremben oder bei den guten deutschen Rationalisten.

Um Verbündete ist es der Philosophie nicht zu thun: sie sieht, auch wenn sie keine Verbündete unter den Gelehrten hat, oft auch, obgleich sie Verbündete hat. Kritik ist eine ihrer ersten Pflichten, und wenn sie die Kritik gegen sich selbst und ihre eignen Anhänger richtet, so wird sie wohl auch gegen ihre Widersacher kritisch sein müssen.

Der Rationalismus ist aber ihr nächster Gegner, weil er die reine Bollendung des religiösen Bewußtseins ist. Mit diesser Anerkennung wird auch Herr Paniel sich zufrieden geben: — wie weit sein relatives Recht in der Bremischen Bersluchungssgeschichte geht, werden wir in einem folgenden Artikel aus einander zu sesen suchen.

B. Bauer.

## Ш.

Einleitung in die Dogmengeschichte von Theodor Kliesoth. X. 387. Parsim und Ludwigslust, Hinstorffsche Hosbuchhandlung. (1½ Rthlr.)

Eine wackere und vortreffliche Leistung! Vortrefflich wes nigstens ift das Menschliche in diesem Buche, der Theil namlich, welcher menschlich gestaltet, die menschlichen Angelegenheiten, die er darstellt, in ihrer Menschenform wieder gibt, in welcher sie und allein ansprechen und als Geist von unserm Geist erscheinen können: wir meinen den Theil, welcher die Entwickelung des Dogma und des Symbols bis zu ihrer Auflösung in den verschiedenen Formen des theologischen Bewußtseins darstellt. Diese Abschnitte wären fast vollendet, wenn ihre Voraussepungen richtiger und die Aussichten, die sie zum Schluß eröffnen sollen, fester gestaltet und nicht so nebelhaft und gespenstisch maren, wie sie es wirklich sind. Der Boden, auf welchem der Herr Verfasser seine Arbeit gegründet, ist unhaltbar, und die Weissagungen, mit denen er schließt, sind schon in dem kurzen Zeitraume, seitdem sie ausgesprochen sind, widerlegt und als falsch bewiesen. Auf einer neuen Grunds lage und mit einem neuen Schluß wird die Arbeit von Reuem ausgeführt werben muffen, und wird sie dann ein anderes Aussehen bekommen, so wird doch dem Herrn Verfasser das Verdienst bleiben, daß er mehrere der wichtigsten Grundlinien und Umrisse zuerst vorgezeichnet hat.

Wenn übrigens die Weissagungen des theologischen Beswußtseins sich immer so schnell als falsch beweisen, dann hat es verloren und die Sache der Vernunft und Menschheit hat gewonnen. Es ist aber einmal nicht anders: in demselben Augenblicke, wo es von theologischen Siegen weissagt, hat jenes Bewußtsein schon verloren, und die Philosophie, Kritik und menschliche Freiheit beweisen ihm, daß sie ihm weit zuvorgekommen sind. Diese Widerlegung hat das Werk des Herrn Kliesoth in den letzten zwei Jahren bereits erfahren müssen, und unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, daß wir in Kurzem nachweisen, wie seine Lebenspuncte sämmtlich schon tödtlich getrossen sind.

In drei Abschnitten handelt der Herr Verfasser 1) "von ber Genesis und bem Begriffe bes Dogma, 2) von ber geschichtlichen Entwickelung des Dogma und den Gesetzen derselben, 3) von der Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des Dogma oder der Dogmengeschichte." Ueberall bietet er uns nicht nur eine Fülle von finnigen Bemerkungen, Reflexionen und Combinationen, Früchte seiner gründlichen Gelehrsamkeit und der lebendigen, plastischen Kraft, mit welcher er die Ergebnisse seiner umfassenden Studien zu vereinigen und zu gestalten wußte; er erfreut und belehrt uns nicht nur durch die anspruchslose und oft künstlerische Weise, mit der er die einzelnen Stadien, Standpuncte und Formen in der Entwickelung des dogmatischen Bewußtseins schildert, sondern auch die Hauptgesetze bieser Entwickelung, ihren Berlauf und Zusammenhang hat er im Wesentlichen richtig und erschöpfend nachgewiesen. Rur der Anfang und das Ende, die Grenzpuncte, welche er dieser Entwickelung gesetzt hat — also gar nicht unwichtige Dinge — sind verfehlt, und allerwärts, wo es nicht zu vermeiben war, daß sie mit der Mitte in Berührung und Berhältniß traten, hat es auch diese bußen muffen. Die Mitte verrath den philosophischen Geist, Anfang und Ende sind Aussagen des frommen und theologischen Bewußtseins. Jene wurde den Berfaffer der "Undankharkeit" zeihen, wenn er nicht (G. 7) "bevorwortete, wie viel er für geistige Auffassung der Geschichte und Verständniß wissenschaftlicher Fors men und Weisen aus den Werken Hegels lernte"; Anfang und Ende sind Ergebnisse ber Schleiermacherschen Bildung, und stimmen namentlich, wenn sie auch eigenthümlich geformt und selbstständige Producte des Verfassers sind, mit den Wüns schen, Resultaten, Bestrebungen und Gedanken derjenigen übers ein, die, von Schleiermacher angeregt, einer neuen Zukunft der Kirche entgegen sehen und für dieselbe zu wirken suchen. Wenn die Mitte des vorliegenden Werkes frei, liberal und menschlich ist, so thuen Anfang und Ende für diese Gebrechen Abbitte, so wie diese von der Mitte widerlegt, oder wenn ihr freier Raum zur Entwickelung gelaffen wird, von ihr zersprengt und in die blaue Luft, wo sie hingehören, aus einander getrieben werden.

Mit Sinem Worte: der Grundmangel dieses vortrefflichen, so sauber und mit so tüchtiger Intensivität des Geistes aus gearbeiteten Werkes besteht darin, daß es uns von freien Wenschen, ihrer freien Thätigkeit erzählt, die inneren Gesetze nachweist, welche diese Thätigkeit vernünstig bestimmten und leiteten und eine That aus der andern erzeugten, daß es also die Dogmen, Symbole und die Auflösung derselben als freie menschliche Thaten nicht nur bezeichnet, sondern als solche auch nachweist, und dennoch diese Freiheit und die That selbst wiesder läugnet, indem es ein Material voraussetz, welches unsahhängig von dem menschlichen Selbstbewußtsein gegeben, vom Himmel herabgefallen und, nachdem es die gottlosen Menschen aufgelöst hatten, damit der Kreistanz von Reuem beginnen könne, wiederum vom Himmel gefallen war. In welche Wieder-

sprüche aber muß sich bas theologische Bewußtsein, welches ohne jenen Grundwiderspruch nicht bestehen kann, verwickeln! Entweder begreift man nicht, warum die Wahrheit, wenn sie doch einmal von den Menschen nicht gefunden und geschaffen werden konnte, nicht sogleich von vorn herein fertig und vollfommen entwickelt, so daß die Menschen fie weder erst zu formen noch unter ihren Zänkereien zu trüben und zu entstels len brauchten, vom himmel fiel. Ober konnte es einmal nicht anders sein, als daß die-Wahrheit als einfache Substanz den Menschen gegeben wurde, so mußte sie als himmlische Substanz allmächtig sein, welche die Menschen widerstandslos zwang, Alles Gerede von Freiheit, ihrer Entwicklung zu dienen. That, Willen wäre dann eine Lüge, und, was die Hauptsache ift, diese Substanz mußte dann so übermächtig gewirkt haben, daß Irrthum, Streit, Abweichungen von dem Wahren unmöglich wären, und am allerwenigsten würde man es unter dieser Voraussetzung begreifen können, wie es die himmlische Substanz in der Zeit der Aufklärung dahin kommen lassen konnte, daß sie selbst mit allen ihren bestimmten Formen, für deren Ausarbeitung sie zwei Jahrtausende aufgewandt hatte, den gottlosen Philosophen als Beute und Kampfpreis anheim-Die Geschichte widerspricht der theologischen Voraussetzung, hätte diese Recht, so gabe es keine Geschichte, es müßte benn eine Geschichte sein, die es nur bildlich und im uneigentlichen Sinne ist, wie man von einer Raturgeschichte spricht; oder gibt es eine Geschichte — und deren Stichworte: Freiheit, Werden, Entwickelung gebrauchen selbst Theologen so hat jene theologische Boraussezung Unrecht.

Da der Herr Verfasser an diesem Punkte, wo es sich um die wahre Grundlage seines Werkes handelte, am schwächesten ist, so muß er sich mit theologischen Halbheiten helsen: "Das Christenthum, sagt er, ist zunächst Substanz", aber andererseits ist seine "Entwicklung nur geschehen durch mensch-

liche Individuen und Subjecte" — alles nur Redensarten und Behauptungen, welche ben Hochmuth bes Gelbstbewußtseins, daß auch jene Substanz seine Schöpfung sei, zurüchweisen "Jene dristliche Substanz war es, heißt es bann auf jenem Standpunkte weiter, welche die subjective That und Kraft der Individuen sich zum Organ aneignete." diese abgenutte theologische Krücke! Was das aber doch für eine Substanz ist, die sich nicht selbst aus ihr heraus ihre "Drgane" schaffen könnte. Wie stumpfsinnig, ohnmächtig und plump müßte diese "organlose" Substanz sein! Hat denn aber die Substanz nicht sogleich alles, was sie zum Leben und — Tobe braucht, an ihr selbst, Leben, Glieber und mas ihr gewiß noch viel lieber ist, Bewußtsein und Selbstbewußtsein, wenn sie die Bestimmtheit, Schöpfung und zugleich die Macht des Gelbstbewußtseins selber ist? Wozu also diese plnmpe Fiction, welche die Substanz zu einem Formlosen — wer weiß was? vielleicht einem Gas und dergleichen — macht und den Menschen zum Organ von Etwas, bas mit seiner Natur ursprünglich nichts zu schaffen hat? Was ist das für ein Mensch, der sich zum Organ von etwas ihm Fremden macht oder vielleicht gar so schwach ist, daß er sich wider seinen Willen zu einem solchen Unding von "Drgan" gebrauchen läßt? Wozu also eine Fiction, welche Beidem, ber vermeintlichen Substanz und dem "Organ" nur Unrecht und Unehre zufügt und zus fügen muß, weil sie Ginheit, die kein Mensch scheiden soll, auflöst und die beiden getrennten Hälften — diese armen Krüppel — nur sehr schlecht, d. h. gar nicht wieder zusammenbringen kann? Last boch endlich ab von diesem Wortkram, diesen Quälereien und verstandlosen Sophismen. Wachsen Organe von außen her an? braucht eine Substanz umherzus laufen, um sich Organe zu suchen, ober braucht sie so lange im Winkel zu warten, bis das gute Glück ihr Organe zuführen kann? Nun, wenn das also nicht der Fall ist, wenn wir

da, wo wir Organe sehen, auf eine innere Geele schließen, die in ihnen ursprünglich zu Hause ist, wenn Eines nur mit dem Andern, keines ohne das Andere ist, so sprecht nicht mehr von einer Substanz, die vom Himmel gekommen ist, als auf der Erde indessen, während sie früher schlief, ihr die nothwendigen Glieder gewachsen waren. Wie könnte sich dergleichen zusammenfügen? Dber hatte sich die Substanz falscher, angeleimter oder angeschnallter Glieder bedient? Guter Mensch, was wärest du dann bei beinen Leiben und Schmerzen in der Geschichte gewesen! Ein falsches, geliehenes, angeschnalltes Glied, ein hölzernes Bein, das man in den Dfen wirft, wenn es — und das geschieht immer sehr bald — sich abgenutt hat. D, die elenden Organe, die gliederlose Substanz! Es ist nur gut, daß es außerhalb der Sprache und des Bewußtseins der Theologen nie solche Krüppel gegeben hat. Immer in dem Augenblicke, wenn die Philosophie ein Princip aufgibt, kritisch auflöst und mit einem neuen vertauscht, nimmt es die Theologie auf, um mit ihm Staat zu machen. Und für sie ist es in der That immer noch gut genug. die Schlange der Ewigkeit sich verjüngt hat und in einem neuen Kleide prangt, hat die Theologie; diese heuchlerische Magd Gottes, den abgelegten Schlangenpelz angezogen. Das ist auch ein Grund, weshalb beide immer mit einander in Rampf liegen: die Theologie will nicht nur gottesgelahrt sein, sondern sie behauptet auch, die wahre Uniform zu tragen, wie sie den Kämpfern für die Wahrheit geziemt. Sie will nicht nur gläubig, sie will auch wahr sein. So ist es allerdings an dem, daß Hegel die allgemeinen Mächte des Selbstbewußtseins als die Substanz desselben bezeichnet und — es ist nicht nur eine Bezeichnung — als biese Substanz begreift. Sein Princip ist aber in ihm selber die Kritik dieses Standpunktes des Substantialitäte-Verhältnisses, d. h. die ideale Macht, welche die Substanz zur freien Schöpfung,

Darstellung und Gegenwart des Selbstbewußtseins erhebt ober — wenn man will — herabsett. Es ist wahr, er scheint manchmal zu viel Gewicht auf die Anerkennung der Substanz zu legen, aber es geschieht dann gewöhnlich nur, weil er dem Rationalismus und dessen substanzlosen Ich ein Gegengewicht aufstellen will. Endlich ist nicht zu läugnen, daß er in manchen Ausführungen allerdings viel zu sehr im Substantialitäts. Verhältniß verweilt und nicht den gehörigen Rückweg zum Gelbstbewußtsein wiederfindet — bas ift aber nur ein Mangel, nach dessen Ergänzung nicht weit umher gesucht zu werben braucht: sie liegt im Hegelschen Princip selbst und in den glanzenbsten entgegengesetzten Ausführungen, die wir dem Meister selbst bereits verdanken; mag nun dieser Dank, wenn wirklich weiter gegangen wird, aus Mangel an Gedächtniß ober im Sturm bes Weitergehens und in der hiße des Gegensaßes vergessen werden.

Rurz, die Kritik der Substanz vollendet sich, das Gelbstbewußtsein wird frei und allmächtig, die Menschheit kommt zu sich selbst und in demselben Augenblicke sehen wir in vorliegendem Werke, wie die Theologie das Wort der Substanz zur Losung macht und die Irrthümer, die mit einem einseitis gen Princip verbunden sind, durchmachen muß. Die Philosophie erkennt in den allgemeinen Bestimmungen des religiösen Bewußtseins die Schöpfungen des Gelbstbewußtseins und die Aussagen desselben über seine Natur, Einheit, Allmacht und innere Bewegungen; die Theologie erhebt diese Bestimmungen zur Substanz, die sich der Menschen zu ihrer Entwickelung als der Organe bedient. Die Philosophie macht die Religionsgeschichte zu bem wieder, was sie ursprünglich war, zu einem Act der Freiheit, in welchem es das Selbstbewußtsein mit sich selbst zu thun hat, die Theologie macht sie zu einem Ras turproduct, welches so, wie es entstand, entstehen mußte, zu einem Product, dessen Hervorbringung der Mensch unwillfürlich als Organ dienen mußte. Der Freiheit der Philosophie muß jest die Theologie die Nothwendigkeit der Substanz entsgegensetzen.

Aber ber Substanz widerfährt dasselbe Schickfal, welches alle philosophischen Bestimmungen erleiden muffen, wenn sie von den Theologen zu ihrem Besten angewandt und benutt werden: sie werden transscendent, heilig gesprochen, in den Himmel erhoben und dadurch um ihren wahren, vernünftigen und menschlichen Sinn gebracht. Man benke doch nur eine Substanz, die auf die Erde kommt, um zu "Drganen" zu gelangen! Der Theologe zertrennt, was Eines ist, oder verdoppelt es zu einer himmlischen und irdischen Gestalt, ober er stellt es überhaupt dem Menschlichen entgegen, um ihm in diesem Gegensate die gehörige Berehrung zu sichern. **G**0 macht es der Herr Verf. auch mit der heiligen Schrift. In der Genesis des Dogma nimmt er nämlich im Ganzen und formell betrachtet richtig brei Momente an: bas geistige, traditionelle und das wissenschaftliche. Das geistige ist die subjective Wirklichkeit der Substanz, d. h. die Gegenwart der Substanz in den Subjecten, die sie sich als "Drgane" angeeignet hat. Das traditionelle Moment ist die in der Geschichte hervorgebrachte "Gestaltung" des driftlichen Geistes, umfaßt als solches S. 44 "ein gedoppeltes: das biblische und das in der bisherigen geschichtlichen Entwickelung der christlichen Lehre gegebene". Beides steht "insofern in Einklang, als die spätere historische Lehrentwicklung sich immer auf die in der Bibel gegebene substantielle Grundlage basirt"; und beides steht wieder "insofern in Differenz, als die Trübung der Lehrent» wicklung durch die Sünde eine geringere oder größere Abweis dung von dem schriftgemäßen in sich schließt." Die Bibel ist somit das " Seilmittel der driftlichen Erkenntniß". Warum? Sie ist S. 39 "vom heiligen Geiste eingegeben und ihre Berfaffer erzählen als Augenzeugen zc. zc." "Wenn ein gleich=

zeitig lebender Heide uns über die Gesetzgebung am Sinai oder über den Tod Christi berichtet hatte, so würde sein Bericht nicht die Geltung der Schrift für uns haben können. Denn als Heide stand er nicht — wie die Berichterstatter der heiligen Schrift — innerhalb dieser Geschichte, nicht unter der Gewalt ihres Geistes." Natürlich! Aber wozu soll auch dieses theologische Kunststück, diese theologische Autologie, die sich wunders wie viel zu Gute weiß, dienen? Wen soll diese Escamotage in unsern Tagen noch täuschen? Warum konnte ein Heide uns nichts von der heiligen Geschichte erzählen? weil er nicht unter der Macht des Geistes derselben stand? weil er von diesem Geiste nicht erfüllt war? Wozu dieses leere Stroh dreschen? Konnte er denn als Heide überhaupt auch nur Augenzeuge einer Geschichte sein, die eine rein geistige, innerliche war? Deshalb — barauf reducirt sich ber ganze Handgriff und Mechanismus bieses wunderschönen theologischen Kunststücks — deshalb konnte er nicht zeugen wie ein Christ, weil er ein Heibe, weil er kein Christ war. Go wenig konnte er von einer heiligen driftlichen Geschichte zeugen, als es einem Inder oder Perser unmöglich war, von der Geburt des Zeus ober von den Kämpfen des Herakles zu zeugen. Schrift ift Nichts als die erste Urkunde des christlichen Bewußtseins und der Geschichte, die mit dem Aufgang des drifts lichen Princips im Innern ber Gemeinde gefetzt und in derselben geistigen Localität ausgeführt war. Wenn das kritische Selbstbewußtsein hinter dieses Geheimniß gekommen ist, so muß auch die Betrachtung der Schrift innerhalb der Darstels lung der Dogmengeschichte eine durchaus andere werden, als sie bisher gewesen ist. Einerseits allerdings wird die Schrift als die Norm des dogmatischen Bewußtseins anerkannt werden Wenn aber diese Anerkennung selber schon nur in bem objectiven Sinne geleistet wirb, daß gezeigt wird, wie und in welchen Formen das kirchliche Bewußtsein die Schrift als Regulativ seiner selbst betrachtete und betrachten mußte, wenn sich ferner zeigt, daß das kirchliche Bewußtsein vielsach gegen die Schrift verstieß und sich als den Herrn derselben aufführte, wenn sich als Grund dieser Aufführung der Umstand verräth, daß das kirchliche Bewußtsein nicht nur der Form, sondern auch dem Inhalte nach eine weitere Entwicklung des christlichen Princips ist — dann ist es klar, daß die Schrift selbst der Dogmengeschichte verfällt, einerseits als Gezgenstand des gläubigen und kirchlichen Bewußtseins, anderersseits als die erste und noch unvollendete Darstellung der Bestimmungen, an welchen die Kirche zwei Jahrtausende gearsbeitet hat.

Es ist nicht anders zu erwarten: wenn die Substanz, welche sich im geistigen und traditionellen Momente des Dogma vermittelst der angeeigneten Organe ihre ersten Gestalten gibt und namentlich sich zunächst in Form von Reslexionen barstellt, von außen der Menschheit zugekommen ist, dann kann auch das britte und lette Moment des Dogma, das wissenschaftliche, welches die verschiedenen in Gegensatz vertretenen Reflexionen zur Einheit zusammenfaßt, nur (G. 48) ein "formelles Element" scin. Consequent, aber durch die neuesten Fortschritte der Wissenschaft völlig widerlegt. Jene Macht und allgemeine Bestimmtheit, welche das gläubige Bewußtsein als seine Substanz betrachtet, ist ja die innere Bestimmtheit der Subjectivität selber, die Schrift ist freie Schöpfung des Gelbstbewußtseins, so frei wie die spätern Bersuche der Rirche, ihr Princip zur Form des Bewußtseins zu erheben: so ist nun auch die abschließende Hervorbringung des Dogma nur der lette entscheibende Punkt in jener Bewegung, in welcher die Subjectivität ihre innere Bestimmtheit zum Gegenstand bes Bewußtseins zu machen suchte. Form wie Inhalt gehörte dem Gelbstbewußtsein an und der Inhalt existirte für dasselbe nur, iudem es ihm diese bestimmte Form gab.

Dogmen bildende Subjectivität ist sich dieser ihrer schöpferischen Thätigkeit nur nicht bewußt, da sie denselben Inhalt, den sie als Dogma schafft, auch in den frühern Formen, in denen er als unbefangene Voraussetzung des Glaubens und als Buchstabe der heiligen Schrift erschien, als einen schlechts hin von außen und ohne ihr Zuthun gegebenen betrachtet. Sie ist nach allen Seiten gefangen, weil sie religiös und positiv Ihre Thätigkeit kann demnach nicht einmal eigentlich wissenschaftlich genannt werden, wenn dieses Prädicat nur derjenigen Thätigkeit vorbehalten werden muß, welche vom Gelbstbewußtsein mit dem Bewußtsein, daß sein Werk und sein Gegenstand es selbst ist, ausgeübt wird. Nach einer Seite hin hat daher der Herr Berf. Recht, wenn er die vermeintlich wissenschaftliche Thätigkeit in der Ausbildung des Dogma formell nennt; denn in der That ift diese Thatigkeit nur eine verständige — deshalb in ihr selbst immer noch widersprechende Combination der Reflexionsgegensatze. Das Dogma ist nur ein Waffenstillstand der Gegenfäße und Widersprüche, höchstens ein in der Noth geschlossener Frieden, welchen die Noth bald darauf wieder bricht. Aber das kommt nur daher, weil die Gegensätze, die es vereinigen will, falsch gestellt, und weil sie an sich positiv sind und weil es die positive Natur der Gegenfäße anerkennt und somit selbst positiv bleibt. Es ist eine Antwort auf eine falsch gestellte Frage, eine Antwort, welche die Richtigkeit der Frage voraussetzt und wiederum nur die Voraussetzung der Frage consequent und mathematisch genau zusammen und in Gleichgewicht bringt. Es ist die Consequenz der Inconsequenz, die Folge und Vereinigung einer an ihr selbst unberechtigten Trennung. Nach dieser Seite hin ist die dogmenbildende Thätigkeit nur formell. Im Grunde aber ist sie die Fortsetzung und der positive Abschluß einer Schöpfung, welche rein und allein aus der Kraft bes Gelbstbewußtseins hervorgegangen ist.

Wie der Anfang so das Ende, nämlich das Ende, welches der Herr Verf. von der geschichtlichen Entwickelung des Dogma erwartet. Seine Erwartung ist richtig, sie ist in der Natur des dogmenbildenden Bewußtseins, so wie in allen Elementen der gegenwärtigen Zeit begründet, sie ist sogar zum Theil bereits eingetroffen und doch ist sie verfehlt, weil sie fich innerhalb der Schranken der positiven Interessen des dogmatischen Bewußtseins halt und nicht den höhern Standpunkt anerkennt, auf welchem es sich zeigt, wie diese Schranken gleich einem Rebelgebilde des anbrechenden Tages in der Klarheit, Gluth und Pracht des Tageslichtes sich auflösen und verschwinden. Richtig ist es, wenn er sagt (S. 87), "baß die Entwickelung der Soteriologie (des dritten Dogmenkreises) im Protestantismus sich in der Gegenwart vollendet habe und daß der kirchliche Geist in unserer Zeit einer neuen firchlichen und dogmas tischen Entwickelung zuschreite." " In den vorigen drei Perioden, fährt er fort, scheint auf den ersten Blick der Inhalt des driftlichen Wissens erschöpft. Wenn das objektive Seil, wenn der Zustand des Menschen in der Sünde begriffen und nun auch eingesehen ist, wie dieser Sünder durch das objective Heil von seiner Sünde befreit werde und wozu er dann gebeihe, so scheint ber Kreislauf dogmatischen Wissens erschöpft. Und doch ist dem nicht so." Welche Lehre ist also noch zu entwickeln? "Die Lehre von der Kirche" erhalten wir zur Antwort.

Richtig! Die Entwickelung vom Gegenstande des dogmatischen Bewußtseins ist erschöpft ober sie scheint erschöpft zu sein. Wenn nun aber, nachdem alle bisher gebildeten bestimmten Dogmen ihre Auslösung gefunden haben und, wie der Berf. trefflich gezeigt hat, in der Entwickelung des theologisschen Bewußtseins sinden mußten, wenn nun also ein neues Dogma zur Gestaltung und Anerkennung kommen sollte, wird diesem ein glücklicheres Loos zufallen? Wird es die Stürme

und Gewitter der Geschichte oder die nie ruhenden Angrisse des Selbstbewußtseins aushalten können? Wird es bestehen, wie Granitberge Bestand haben? Ein Geschichtschreiber, der in dem Maße wie der Herr Verf. auf die Zukunft ressectirt oder die Gesetze von der Entwickelung seines Gegenstandes aufzusuchen bemüht ist, darf sich nicht damit allein begnügen zu sagen, daß die Lehre von der Kirche der Schlußstein von der Entwickelung des Dogma ist: er muß auch untersuchen, welches Schicksal diesem Schlußstein bevorsteht, d. h. welche Mächte gerade bei ihm als dem Schlußstein in Berührung treten und sich bekämpfen.

Darin aber schon, daß die Lehre von der Kirche als Dogma ober als positive theologische Sazung auftritt, liegt der Reim ihrer Auflösung. Diese Lehre muß nämlich deshalb zulest zur Sprache kommen, weil nach der Erschöpfung der dogmenbildenden Thätigkeit und nach der Auflösung der bestimmten Dogs men, der Grund und Boden, aus welchem diese Dogmen hervorgegangen sind, die Macht, welche sie erzeugt und sich in ihnen dargestellt hat, das Subject, welches sich in ihnen objectivirt, das Selbstbewußtsein, welches sich in ihnen als Gegenstand des Bewußtseins betrachtet hat, nun als solches Gegenstand ber Betrachtung werden muß. Die Voraussetzung der durchlaufenen Geschichte, die Macht des ganzen vollendes ten Processes muß zulett zur Sprache kommen. Wie aber? wenn das Selbstbewußtsein auch zulett noch, wenn es sich als Voraussetzung des dogmenbildenden Processes und der gesamms ten kirchlichen Entwickelung betrachtet, sich als eine jenseitige und ihm selber fremde Macht betrachtet, ist damit nicht ber totale Widerspruch des bisherigen Processes vollendet und bis zu dem Punkte gediehen, wo er unerträglich geworden, aber auch seiner Auflösung am nächsten gerückt ist? Und weshalb war es ihm möglich, bis zu bieser unerträglichen und ihm selbst so gefährlichen Härte zu gelangen? Richt nur beshalb,

weil die dogmenbildende Thätigkeit ihrem Ende zueilt, sondern die Entwickelung der Wissenschaft, die Emancipation der Sittslichkeit, die zum Selbstbewußtsein ihrer Freiheit gelangte Menschlichkeit hat dazu beigetragen, daß das statutarische Beswußtsein seine positiven Interessen in dem vereinfachten aber damit fürchterlich gewordenen Widerspruch zu vertheidigen geszwungen ist. Es ist damit der letzte Augenblick von dem Kampf des dogmatischen und freien Geistes eingetreten, die freie Sittlichkeit hat das letzte Bollwerk eines chimärischen Ienseits zu erobern, d. h. den letzten Schein einer erträumten Objectivität auszulösen, und der Sieg, welcher Seite er angehöre, kann nicht zweiselhaft sein.

Es ist sogar noch sehr die Frage, ob die Lehre von der Rirche diejenige bestimmte dogmatische Fassung erhalten werde, welche der Herr Berf. erwartet. Wir wagen nicht zu viel, wenn wir behaupten, es sei unmöglich. Ja, damals, als man noch Dogmen zu bilden verstand, war es anders, da war die Macht der Erkenntnis in der Kirche vereinigt, da war das Interesse des Geistes an ihm selbst und an seinen höchsten Gütern — er ist aber selbst sein höchstes Gut — in der Rirche am thätigsten und lebendigsten. Jest haben sich bie Zeiten geandert: das positive, kirchlich bestimmte Bewußtsein hat seinen Inhalt verloren, es ist an ihm selber unbestimmt geworden und hat am allerwenigsten die Kraft, diese Unbestimmtheit seiner selbst zu gestalten. Aus Nichts wird Nichts. Dieses leere Bewußtsein kann nur seine Kirchlichkeit, Unfreis heit und die Nichtigkeit des Gelbstbewußtseins behaupten, es kann die Nichtigkeit des Selbstbewußtseins decretiren, indem es sich kurzweg auf den himmlischen, jenseitigen Ursprung der Rirche beruft ober vielmehr diesen Ursprung rein und allein nur voraussett, aber es wird nimmermehr ein Dogma erzeus gen, welches eben so wie in ben frühern Zeiten ber Rirche die höchsten und strebendsten Geister versöhnt, befriedigt und

vereinigt. Es wird nicht einmal den Schein von einem Dogma hervorbringen, da die käugnung der Unendlichkeit des Gelbstbewußtseins als diese reine, einfache, wenn auch noch so absichtliche und angestrengte Läugnung keinen Gehalt besitt, den sie formen könnte. Dieses forcirte kirchliche Bewußtsein ist der Widerspruch, daß es die Beschränktheit, welche allen kirchlichen Sapungen eigen ist, rein als solche ohne allen Inhalt behauptet, Richts als diese Beschränktheit anerkennt, d. h. sie als unendlich und allgemein sett. Früher hatten sich alle Interessen des Geistes in die Schranken des kirchlichen Bewußts seins hineingedrängt oder das kirchliche Bewußtsein war nur die beschränkte Auffassung der Unendlichkeit des Selbstbewußts seins, alles Feuer des Geistes, die Leibenschaft der Menschheit für sie selbst und für ihre Wahrheit war in bas Dogma concentrirt, Staat, Runft, Wissenschaft maren mit der firche lichen Schranke verwickelt ober in sie hineingeengt — alle diese Berwickelung, Einengung und Concentration hat aber aufgehört, nachdem das Selbstbewußtsein sich selbst und seine Mächte von diesen Schranken befreit oder — was dasselbe ift — nachdem es den Inhalt des kirchlichen Bewußtseins so lange bearbeitet und seine Schranke hin und her gewandt hatte, bis er die Form des Menschlichen erhielt und damit selbst menschlich geworden war. Die Kunst ging voran, die Wiss senschaft folgte, der Staat wird nicht zurückleiben, er hat nur den letzten Kampf zu bestehen. Was ist also nach dieser Katastrophe aus dem kirchlichen Bewußtsein geworden? Die leere, inhaltslose, aber zum Absoluten erhobene Schranke, als folche, wenn sie sich noch behaupten will. Als diese reine Beschränktheit bildet es allerdings den Schluß der vorherges henden Geschichte, benn ein solcher Schluß besteht immer barin, daß die allgemeine Bestimmtheit eines Standpunktes sich zulett rein als solche behauptet, während sie von dem vorwärtsschreitenden Geiste begriffen, als Erscheinungsform bes Selbstbewußtseins verstanden und ihres Inhalts beraubt ist. Daher kommt es auch, daß diese Beschränktheit es nicht eins mal zur Form des Dogma bringen kann: Sie kann sich nur als Eifer gegen die Wissenschaft, als Opposition gegen die Freiheit, als Postulat, Wunsch, Sehnsucht zu erkennen geben.

Der Herr Verf. bemerkt noch (S. 92 — 94), daß auch die jetigen Staatsformen, nämlich der formell constitutionelle und der Polizeistaat, da sie "das Gemüth" u. s. w. nicht befriedigen könnten, einer Erganzung durch das kirchliche Be-Wiederum richtig! Sie bedürfen dieser wußtsein bedürfen. Ergänzung nicht nur, sondern sie finden dieselbe auch als Opposition in sich vor, der Polizeiskaat als Opposition gegen seine süffisanten Anmaßungen, mit denen er das Innere seinem Polizeimaß unterwerfen will, der constitutionelle Staat als Opposition, die er selbst durch seinen beschränkten Hochmuth berechtigt, wenn er seine bestimmte positive Form als ewig und final betrachtet. Aber ist denn dieser oder jener Staat der Staat als solcher? Entwickeln sich nicht die Staaten und reißen sie, wenn sie sich entwickeln, nicht alle Kraft der Innerlichkeit in sich hinein, so daß sie dem Streben des Geistes nach dem Genuß seiner Unendlichkeit, einen Genuß, den ihm das kirchliche Bewußtsein niemals vollkommen gewähren wird, endlich seine volle Befriedigung geben werden? Endlich sind der formell constitutionelle und der Polizeistaat, welche der herr Verf. allein im Auge hat, nicht die einzigen Formen des Es werden Staaten aufstehen — ihre Zeit wird nicht mehr lange ausbleiben, was die jetigen Staaten in dem Borgefühl ihrer dunkeln und ungewissen Zukunft recht wohl wiss sen — es werden Staaten kommen, die sich zuversichtlich auf die Freiheit des Gelbstbewußtseins gründen werden. Sie werden die Sache des kirchlichen Bewußtseins vollends entscheis Es gibt viele Weissagungen der letten fünfzig Jahre,

die ihrer Erfüllung harren. Heil den Staaten, die sich nicht fürchten werden vor diesen Weissagungen.

Die Aussicht auf die Ausbildung des Dogma von der Kirche ist nicht das Einzige, womit der Herr Berf. den bisherigen Berlauf der Dogmengeschichte schließen läßt. Er eröffnet uns noch eine andere, viel reichere Aussicht. Rach ihm verläuft sich nämlich — und im Wesentlichen ist diese Eintheis lung richtig — die geschichtliche Entwickelung bes Dogma in brei Stadien, deren erstes die Bilbung deffelben, das zweite die symbolische Einheit, das britte die Auflösung des Dogma Dem britten Stadium gehören bie Erscheinungen an, die als theologische Richtungen bekannt sind, Erscheinungen, die am vollendetsten und durchgebilbetsten in der protestantischen Kirche an das Licht getreten find — natürlich, weil die Ausbildung des Dogma in dieser Kirche sich vollendet hat. "Der Berlauf dieses Stadiums (S. 153) bildet aber zwei neben einander fortlaufende Reihen von ganz verschiedener Tendenz. Die eine Reihe bildet die allmälige Auflösung des symbolischen Dogma und die fortschreitende Befreiung der Geister von seis ner Autorität. Diese Reihe ist stets auf die Vergangenheit gerichtet, geht von dem traditionellen Festhalten an dem Symbol bis zu seiner Bernichtung durch die Kritik fort. zweite Reihe bildet das allmächtige Werden einer neuen dogmatischen Entwickelungsperiode. Diese Reihe ist immer auf die Zukunft gerichtet, und geht von der Gleichgültigkeit an dem geschichtlich geltenden Dogma und der Opposition wider basselbe zu der Anerkennung, aber auch Vervollkommnung besselben fort." Hat also die erste Reihe die Auflösung des Dogma im Auge und zum Resultat, so die zweite "die Bollendung" besselben. Die erste schließt mit dem Rationalismus — ber Herr Verf. läßt beibe, ben gewöhnlichen wie ben "philosophischen" Rationalismus, diesen Schlußpunct bilden die zweite wird von dem Mysticismus eingenommen, der alls

malig seine erste ungebildete Form ablegt und zum philosophischen wird, der in Schleiermacher und in den Theologen, die in seinem Sinne fortarbeiten, seine lette Darstellung erseicht hat.

Wie bisher, lassen wir uns auch hier nicht auf die Unstersuchung ein, ob der Herr Berf. überall im Einzelnen richstig abgetheilt habe. Wir fragen nicht einmal, ob nicht vielsmehr statt der Darstellung von der gesammten Entwickelung des christlichen Bewußtseins in Einem Zuge, so daß die Gessammtdarstellung die Dogmengeschichte bildet, die Dogmengesschichte in einem engern Sinne von der Symbolist und sodann von der Geschichte der Theologie zu unterscheiden sei: wir des halten auch hier das Ganze, das Princip im Auge, dessen Fassung ohnehin die Eintheilung, Anordnung und Methode der Darstellung verändern muß.

So anziehend nun die Art und Weise ist, in welcher uns der Herr Berf. die Reihe der destructiven Richtungen schildert, so mußte seine Darstellung doch bei der vorausgesetzten Anschauung von der kirchlichen Substanz eine verfehlte werden. Es ist richtig von ihm bemerkt, wenn er fagt, daß in diesen Richtungen die einzelnen Momente des Dogma sich isoliren und in dieser Isolirung behaupten. Aber falsch ist es, wenn er darin Nichts als die Auflösung des Dogma ober die Trübung, Entstellung beffelben und die Schwächung seiner ursprünglichen Kraft sieht. Im Gegentheil, diese Zersplitterung ist die Stärkung der einzelnen Momente des Dogma, ist ihre höchste Entwickelung, ihre Consequenz, also ein Recht, welches ihnen nothwendig widerfahren mußte. Diese Steigerung ift, um es mit Einem Worte zu sagen, die reine Darstellung bes religiösen Princips, welches in den frühern Stadien noch viel zu sehr mit weltlichen, profanen Interessen verflochten ober selbst liberal behandelt war. Wie die Reformation hauptsächlich die abstracte Lobreisung des religiösen Princips von Kunst,

Staat und Wiffenschaft, also die Befreiung deffelben von jenen Mächten war, mit denen es sich im Alterthum der Kirche und in der Hierarchie des Mittelalters verbunden hatte, so sind anch die theologischen und kirchlichen Richtungen, welche aus der Reformation hervorgingen, nur die consequente Durchführung bieser Abstraction des religiösen Princips von den andern Mächten der Menschheit. Selbst wo der Schein noch so sehr dagegen sprechen sollte, sind sie Bollendung des religiösen Bewußtseins. Wir führen das auffallendste Beispiel Im Vergleich mit der Art und Weise, wie der Rationalismus die Bibel behandelt, verfuhr man früher gegen dieselbe frei, liberal, kuhn. Aber er kampft doch gegen die Bibel und ihre Autorität? Ja, aber wie der Knecht gegen den Herrn, und nur zu dem Zwecke, um dem Buchstaben, den er noch übrig läßt und wie er ihn erklären zu müffen glaubt, um so knechtischer sich gefangen zu geben. Der Rationalise mus ist die Vollendung der biblischen, mit der Reformation eingeschlagenen Richtung. Ferner: bamals war es leicht, bem kirchlichen Princip der Transscendenz zu folgen, als die Kette, welche den Menschen dahinzog, mit Blumen umwunden war, als das Dogma noch Inhalt hatte, speculative Elemente enthielt und selbst einen pantheistischen Anklang hatte. Der Ras tionalismus dagegen hat das religiöse Princip ber Jenseitigkeit rein als solches zur Herrschaft gebracht, wenn er sich nicht scheut, dem reinen Gedanken des Jenseits als solchen als ein Anecht des höchsten, ihm unerreichbaren Wesens zu huldigen. So haben alle diese Richtungen die Beschränktheit des kirchlis chen Princips erst vollendet und jede in ihrer Art zum Befenntniß gemacht.

Es ist also unrecht, wenn der Herr Berf. nicht auch die Bollendung des Dogma und der Elemente desselben in der Reihe der destructiven Richtungen anerkennt. Wird nun diese Anerkennung geleistet, so ist die weitere Frage, wie die Bol-

lendung des Dogma zugleich seine Auflösung sein kann. Nichts leichter! In jenen Richtungen treten die Bestimmungen des religiösen und kirchlichen Bewußtseins als Werk der Absscht, als Eiser des Willens, als gewolltes und geschiedenes Princip und als wissenschaftliche Bemühung und Leidenschaft auf. Sie verrathen sich jetzt als, was sie sind, als menscheliche, freie Schöpfung.

Der Herr Berf. wird wohl selbst nicht erwartet haben, daß man ihm von philosophischer Seite beistimmen werde, wenn er den gewöhnlichen und den philosophischen Rationalismus zusammenwirft und beiben dieselbe Behandlung angeder hen läßt. Es bedarf nicht vieler Worte, um dem Herrn Verf. zu zeigen, daß er zwei sehr verschiedene Dinge verwechselt hat. Rationalisten wollen wir sein, aber nicht theologische, sondern philosophische. Das ist etwas ganz Anderes. Der theologie sche Nationalist ist noch der Knecht der Macht, gegen die er tampft, Knecht in einem Maße, wie es nie in der Kirche Anechte gegeben hat. Der philosophische Rationalist ist frei von dem Gegenstande, weil er diesen selber frei gelassen, weil er es im Gegenstande nicht mehr mit dem Unding einer fremden Substanz, sondern mit einer Bestimmtheit des Gelbstbewußtseins zu thun hat. Der theologische Rationalist läugnet ober erwürgt mit Gewalt das Positive, der philosophische erklärt, wie es entstanden ist. Jener bewirkt die theologische Auflösung des Dogma, d. h. eine Auflösung, welche im Grunde die Tyrannei der kirchlichen Substanz herbeiführt; dieser läßt sich das Dogma in seinem Ursprunge, im Gelbstbewußtsein auflösen und verschafft der Menschheit wieder ihre unveräußerlichen Rechte.

Der philosophische Rationalismus kann noch in seinen erssten Stadien mit den theologischen Interessen verwickelt sein und Alles gethan zu haben meinen, wenn er z. B. in den dogmatischen Bestimmungen überhaupt nur vernünftige Gc-

danken nachweist: er kann nach dieser Arbeit den dogmatischen Bestimmungen noch ihre objective oder transscendente Bedeutung laffen, aber die Bernunft und das Gesetz seiner eignen Entwickelung treibt ihn weiter und läßt ihm keine Ruhe, bis er nicht allen Schein des Theologischen von sich abgestreift und das Dogma als die religiöse Gelbstbetrachtung des Gelbstbewußtseins begriffen hat. Der Herr Berf. meint zwar (G. 223), "je mächtiger das rationalistische Princip sich entwickelt, um so verwickelter werden natürlich die Collisionen mit der Geschichte und Empirie. Die Kritik wird immer gewaltthätiger (!), die Verkennung des einfachen geschichtlichen Sinnes der Schrift wie des Dogma immer auffälliger, und immer drohender erhebt sich eine Reaction von Seite der einfachen, nackten (!) Geschichte, welche am Ende ben ganzen Bau zusammenstürzt." In diesem Sinne bemerkt der Herr Berf. weiter, daß Straußens Leben Jesu das "Aeußerste" und " ber Punct ist, an dem die Kirche zur Besinnung kommen und sich wieder der Geschichte zuwenden muß ". Die neueste Entwickelung der Kritik wird den Verf. belehrt haben, daß seine Weissagung ein Fehlgriff war. Das Werk von Strauß ist nicht das Aeußerste, weil es noch theologisch, noch orthodor, also auch noch gegen die Geschichte gewaltthätig und noch nicht die reine Erkenntniß der Geschichte war. Das Aeußerste ist aber nicht der Punct, wo die Rückehr nothwendig ist, sondern die Wahrheit, welche der Menschheit Raum und Möglichkeit zum Fortschritt gibt. Rur die Wahrheit ist extrem. Wenn nun die Schrift erklärt, ihre Entstehung erkannt, ihre eigne Geschichte verrathen ift und "nackt" dasteht, wo soll dann die Rothwendigkeit der "Umfehr" herfommen? Gibt es außer der Geschichte noch eine andere Geschichte? Rann die Geschichte sich felbst be-. fampfen? Der subjective Eigensinn, die Schwäche, die Furcht, die sclavische Gesinnung können thun, was sie wollen, sie konnen auch noch fämpfen, und wenn sie im Besit ber außern

Mittel sind, zu unterdrücken suchen; aber was thut das der Menschheit, wenn sie sich im Selbstbewußtsein orientirt und ihre Allmacht erkannt hat? Sie hat eine neue Aera erreicht; sie ist, nachdem sie alle ihre Mächte als ihre eigenen Schöpfungen erkannt hat, zum erstenmale bei ihr selber angekommen, um nun einer neuen Entwickelung, über die sie allein zu gebieten und zu walten hat, entgegen zu gehen.

Was nun die Ansicht des Herrn Berf. vom Mysticismus betrifft, so ist une dieser Rame hier sehr gleichgültig; es verlohnt sich auch kaum der Mühe, darauf aufmerksam zu mas chen, wie der Berf. das eine Mal das Auftreten desselben mittelbar auf göttliche Causalität zurückführt, während er doch bald barauf (S. 239) bemerkt, daß er aus dem Gegensaße gegen die Geschichte hervorgegangen sei (als ob das Gesetz des Gegensates kein der Geschichte immanentes sei); ferner mögen sich unserthalben die Heiben Winkelmann und Lessing immerhin verwundern, wenn sie sich in der Richtung begegnen (S. 257), die vom Mysticismus ausgegangen ist —: genug, wir haben schon gesehen, daß in Schleiermacher und bessen Anhängern die gegenwärtige philosophische Ausbildung des Mysticismus, von welchem eine neue bogmatische Entwickelung zu erwarten sei, gegeben ist. Aber zweierlei haben wir an der Darstellung des Verf. nothwendig auszusetzen: 1) daß er nicht beide Aussichten, die auf eine neue umfassende dogmas tische Entwickelung und die andere auf die Vollendung des Dogma von der Kirche in Beziehung gebracht hat, und 2) daß er nicht das Verhältniß bestimmte, in welchem die Auflösung bes Dogma burch bie bestructive Reihe bes britten Stadiums und die Vollendung desselben durch den philosophis schen Mysticismus zu einander stehen.

Wir haben aber das Fehlende schon bestimmt. Die Auflösung des Dogma, welche in der sogenannten destructiven Reihe vor sich geht, ist ja an ihr selber die Vollendung des-

selben: wozu also eine andere Reihe, welcher die Vollendung vorbehalten sein sollte? Rur Eine Bollendung des Dogma und der kirchlichen Substanz gibt es, die außerhalb der destructiven Reihe fällt, das ist die philosophische Erkennenis des Doama, eine Erkenntniß, die weber Schleiermacher noch seine Nachfolger in den theologischen Facultäten gegeben haben. Als gläubiger Nationalist gehörte Schleiermacher der Richtung an, welche der Herr Berf. die destructive nennt, d. h. die Bollendung, welche er dem Dogma durch seine kritische Zersegung gab, war noch eine theologische. Richt das freie, menschliche Selbstbewußtsein hat er zur Anerkennung gebracht, sondern den Glauben als innere Bestimmtheit des frommen Bewußtseins suchte er auf den Trümmern der objectiven Welt des Dogma zur Herrschaft zu erheben. Die Trümmer der reichen bogmatischen Welt sielen nicht in das Innere, das Selbstbewußtsein wurde nicht zur allumfassenden Macht, die auch die jenseitige Welt des Dogma in ihren Schooß nahm; als frommes Bewußtsein behielt vielmehr das Selbstbewußtsein noch eine jenseitige Macht über sich, mochte dieselbe auch noch so unbestimmt und im Vergleich mit ber kirchlichen Substanz noch so arm sein.

In welchem Berhältniß steht nun dieser Schleiermachersche Standpunct zu jener Ansicht von der Kirche, die wir oben characterisit haben? In der innigsten; er ist mit ihr Eines und Dasselbe, hat sich wenigstens in den jezigen Anhängern Schleiermachers mit ihr in Eins gesetzt. Diese nämlich sind es, welche das Princip und die Forderung des kirchlichen Les bens zu ihrem Bekenntniß gemacht haben. Das Abhängigkeitszgesühl Schleiermachers hat in der leeren Behauptung der kirchlichen Schränken Schränktheit nur seine gerechte Fortbildung und Ergänzung gefunden.

Die neue dogmatische Entwickelung, welche der Herr Verf. vom philosophischen Mysticismus erwartet, ist auch bereits in

der Schleiermacherschen Richtung eingetreten. Diese Richtung ist die Versöhnung aller Elemente, die bisher in Zwiespalt gelegen haben. Von Allem hat sie Etwas in sich aufgenommen, d. h. von Allem hat sie Richts. Sie ist der vollendete Rihilismus in theologischer Gestalt. Sie will Alles sein und ist Richts. Sie hat ein Paar bogmatische Bestimmungen beis behalten, aber bei Leibe nicht in ihrem alten Sinne; sie übt macker und fleißig die biblische Kritik, ruft aber Jedem zu: ja nicht zu weit! sie schämt sich des Alten, das Neue aber will sie beschränken; sie treibt Geschichte, sucht überall die menschliche Entwickelung und Thätigkeit auf, aber wieberum ruft sie: ja nicht zu weit! die Geschichte könnte sonst mit Haut und Haaren, von Anfang bis zu Enbe, ein Wert bes Gelbstbewußtseins werden. Allen Regungen der Freiheit und Menschlichkeit, in welche sie selbst verwickelt ist, wirft sie bei entscheibenden Puncten ben Kappzaum des Abhängigkeitsgefühls und des kirchlichen Sinnes um. Diese Richtung ist Richts Anderes, als die lette, aber dürftige Vereinigung der kirchs lichen Elemente, die sich in den theologischen Bestrebungen der letten Bergangenheit isolirt hatten, in der Schranke eines inhaltslosen kirchlichen Lebens. Sie ist also der theologische Abschluß jenes Prozesses, in welchem die theologische Auflösung und Vollendung des Dogma vor sich ging.

Ihr steht gegenüber die Richtung, welche in keinem ansbern Sinne mehr eine Richtung ist, als in demjenigen, in welchem der Menschheit die Richtung auf ihre Fortentwickes lung und Befreiung zuzuschreiben ist, die Richtung, welche wissenschaftlich das Dogma aufgelöst und vollendet hat. Aufsgelöst: insofern das Dogma in seiner Entstehung erkannt und in seine Heimath, in das Selbstbewußtsein zurückgeführt ist; vollendet: insofern die dogmatischen Attribute des kirchlichen Ienseits an dem Selbstbewußtsein ihr Subject gefunden haben. In dieser Richtung, weil ihr die ganze Zukunft angehört und

weil die Wahrheit nicht reich, umfassend genug und nicht menschlich genug gedacht werden kann, hat der Grundsatz der Schwäche: "nicht zu weit!" seine Geltung verloren. Auf diessem Standpuncte graut es nicht mehr der Menschheit vor ihr selber, weil sie weder hüben noch drüben mehr die gespenstershafte Erscheinung ihrer selbst ist.

Und unter uns gesagt: auf diesem Standpuncte erst wird die wahre Auffassung und Darstellung der Dogmengeschichte zu Stande kommen.

B. Bauer.

## IV.

Die Geschichte des Lebens Jesu mit steter Rücksicht auf die vorhandenen Quellen dargestellt von Dr. von Ammon. Erster Band. Leipzig 1842. Vogel.

Wenn es dem Kritiker nur barum zu thun mare, mit feinen Entdedungen und Beweisen Gingang zu finden, fo tann es ihm nur lieb und erwunscht sein, wenn seine Leser Schriften lesen, in denen der Gegenstand nicht etwa in einer ents gegengesetzten Weise — denn alles innere Berhältniß kann zu gewissen Zeiten vollständig aufhören — sondern in einer Weise behandelt ift, die sich außer allem Berhältniß zum Gegenstand und zu den Forderungen der Zeit gesetzt hat und dem Leser das Leib und Seele marterude Gefühl der Unbefriedigtheit gibt, fo daß er von einer unwiderstehlichen Gewalt gezwungen wird, zu dem reinen frischen Quellwasser wieder seine Zuflucht ju nehmen. Lefet, lef't! fann der Krititer Allen zurufen, die auch nur den geringsten Zweifel in die Richtigkeit seiner Methode und Resultate setten, les't diese Schrift, beren Methode ber meinigen nicht entgegenset, von der meinigen nicht einmal verschieden ist, sondern nur durch das unendliche Urtheil "der Tisch ist kein Elephant" — mit ihr zusammengebracht werden tann, les't: - und ber Kritifer tann gewiß sein, bag die Leser zugeben werben, die lette Stunde sei es in der That, die geschlagen hat.

Demjenigen, bem es wirklich um seine Sache zu thun ift, ber gewiß ist, sie entschieden zu haben, der von der Ueberzeugung burchbrungen ift, daß die Menschheit im Begriffe ift, mit ihrer gesammten Vergangenheit Rechnung abzuschließen und mit der ungetheilten Rraft ihres befreiten Gelbstbewußts seins das Gebäude ihrer mahrhaft menschlichen Zukunft auf. zuführen, dem muß es aber allerdings darum zu thun sein, daß die erkannte und bewiesene Wahrheit Eingang und Verbreitung findet. Bücher, wie das vorliegende find ganz dazu gemacht, um ihn zu unterstüßen und die Anerkennung seiner Sache zu sichern: benn ist es möglich, daß sie felbst noch im Augenblick ber dringenoften und ber letten Krisis erscheinen und von ihren Verfassern in der guten Meinung von ihrer Tüchtigkeit ausgegeben werben, so muß es auch dem Indolens testen flar werben, daß die Stunde ber Entscheidung gefommen ift, ein Entschluß gefaßt werben muß und die Unents schiedenheit ein Frevel ist, dessen Strafe nicht ausbleiben wird.

Les't daher diese neue quellenmäßige Darstellung der "Geschichte des Lebens Jesu", les't sie genau; wenn ihr euren Augen nicht traut, so les't sie euch laut vor: les't sie so, wie man jest alle Bücher lesen muß, die den Gegenstand betreffen, dessen Schicksal zugleich das Schicksal der Menscheheit ist, oder wenn ihr sie nicht lesen wollt, wenn ihr Besseres zu thun habt, so werde ich — obwohl unter schmerzslichen Qualen, da ich nicht vergessen kann, was ich Besseres indessen lesen oder arbeiten kann — euch zeigen, wie man solche Sachen lesen muß und was herauskommt, wenn man sie ausmerksam liest.

Die Zeiten unterscheiben sich nicht nur darin, wie sie arbeiten, sondern auch, wie sie lesen. Jede Zeit arbeitet so, wie sie liest, und sie liest, wie sie arbeitet. Die theologischen Arbeiten der vergangenen Friedensjahre — im Grunde aber waren nicht nur die letzten fünf und zwanzig Jahre, sondern

die vergangenen achtzehn Jahrhunderte Friedensjahre, da eine gemeinsame Voraussetzung alle Parteien vereinigte — waren in ihrer Art nur möglich, weil man noch nicht wirklich lesen fonnte, weil man im Zwielichte las und über alle Unbestimmtheiten und Widersprüche forglos hinwegeilte. Jest lesen wir anders, weil wir anders arbeiten — wir wollen die Menschheit endlich zu sich selbst bringen — weil wir anders sehen lange genug von Luftgebilden getäuscht, mussen wir unsere Augen anstrengen, um den Hafen, bem wir endlich zusteuern, nicht zu verfehlen. Sind die Schriften, durch die wir uns hindurcharbeiten muffen, von ihren eigenen Verfassern und von den eifrigsten Anhängern und Verehrern berfelben so genau, wie von den neuern Kritifern gelesen? Wer hat sie Wort für Wort, Sat für Sat, Wendung für Wendung studirt wie wir? Wir mußten scharf sehen, weil wir uns hindurcharbeiten und durch den unverwandten Blick bie Gespenster verscheuchen mußten, die uns umlagerten und den Weg versperren wollten.

Immer, wenn ein neues Princip sich durchgesett und sich über seine Voraussetzungen wirklich erhoben hat, tritt in der ersten Zeit nach seinem Siege ein Augenblick ein, wo die Besiegten sich noch einmal erheben, von Neuem Widerstand versuchen, aber durch die Mattigkeit, ja durch die Ohnmacht des Angriffs zu guter lett auch für diejenigen, die bis dahin noch ungläubig waren, die vollkommene Niederlage beweisen. Die Besiegten selbst können nicht an ihre Niederlage glauben, weil sie die Bedeutung des Neuen nicht verstehen, ihre Schwäche, deren Gefühl ihnen doch nicht ganz fremd ist, schreiben sie lieber jedem andern Unfall, oder gar dem Zufall zu: nun wohl, durch ihren Bersuch, sich bennoch zu behaupten, geben sie selbst den Anlaß dazu, daß ihnen an der Art und Weise ihres Benehmens ihre völlige Niederlage bewiesen wird.

Doch die Sache ift schon weiter und über diesen Augen-

blick hinaus. Die "hundert Tage", die die Geschichte einem gestürzten Princip noch einmal schenkt, um es von seinem Untergang völlig zu überzeugen, sind nur möglich, wenn bas neue Princip selbst noch Blößen gibt, die es für einen Augenblick sturzen, damit es belehrt und gewarnt seiner Herrschaft einen festen Grund gebe. Rach bem Auftreten von Strauß fallen "die hundert Tage", in denen die Theologie sich noch einmal erhob und die Bücher von Neander, Tholuck, hoffmann, Lange waren es, die, wie es schien, ber Theologie ihre herrschaft von neuem sicherten, aber diesen Schein nicht zur Wirklichkeit umzaubern konnten. Die Dhnmacht des Princips offenbarte fich felbst in den frampfhaften Unstrengungen, mit denen es sich zu behaupten suchte, Die natürliche Sicherheit, mit der früher die Theologie ihre Fragen entschied, war erschüttert, ber nervigte Urm, mit dem die heilige Wissenschaft ben gordischen Knoten burchhieb, hatte seine Rraft verloren, das Feuer im Auge des Glaubens war erloschen, der turgor vitae war erschlafft und wenn nun dennoch nur die früheren theologischen Wendungen wiederholt wurden, so war es unvermeidlich, daß trot ber frampfhaften Haltung dieser Streiter, die Schwäche jener Wendungen vollends an den Tag kam. Der Glaube hatte den Glauben an sich selbst verloren, wenn er auch den Anschein hatte, daß er sich durchaus nicht aufgeben wollte. Seine Sache war zu einer Verstandes. sache geworden, es fehlte ihm also die Zuversicht und Begeisterung, mit ber er früher sich selbst betrachtete und sich selbst, wie seinen Gegnern imponirte. Er trat nur auf, sprach und handelte noch einmal, um durch das Precare seines Bortrage, durch bas Schwankende seines Auftretens ben auf. merksamen Zuschauer bei biesem Rampfe zu der Ginsicht zu führen, daß der Sprache und der Sache der Theologie dieses Precare und Schwankende überhaupt und wesentlich eigen sei. Ein wissenschaftlicher Kampf ist jest nicht mehr möglich.

Die Kriss ist nicht mehr die theoretische der Principien, sondern die practische, ob ein geschlagenes Princip, welches durch seine Sprache und durch sein ganzes Auftreten seine Riederlage beweist, in der wirklichen Welt herrschen, ob es in einer Welt herrschen soll, die es nicht mehr geistig beherrscht, nicht mehr beherrschen kann, oder ob das neue siegreiche Princip practische Anerkennung erhalten soll. Der Kampf kann nicht mehr wissenschaftlich sein, da das alte Princip das neue nicht mehr bekämpft, nicht mehr bekämpfen kann und nicht einmal im Stande ist, auch nur auf Eine seiner Wendungen einzugehen. War in ben letten "hundert Tagen" der Kampf für den Glauben eine Verstandessache geworden und mar es an den Tag gekommen, daß er im Grunde immer nur der Rampf des Verstandes für seine bisherige geschichtliche Schranke mar, so ist jest, da der Rampf aufgehört hat, die Schranke zur ruhigen Herrschaft gekommen. Die Gluth und der Gifer des bisherigen Glaubens sind volltommen verschwunden, die Beschränktheit lebt und webt nur noch ruhig in sich selbst, und statt wie früher nach außen zu fahren, arbeitet sie sich in ihren innern Zuckungen an bem Gebanken einer freien Welt ab, die sie nicht mehr bekämpfen, nicht mehr scharf ansehen tann, die sie nur dunkel ahnet und durch ihre dumpfe Contraction von sich abzuwerfen sucht. Dieser Standpunct kann nur noch geschildert werden, - aber er muß geschildert werben, bamit biejenigen, die noch schwanken, barüber zur Ginficht kommen, was ihr Lood ift, wenn sie nicht den Muth haben, fortzuschreiten.

Man kann damit ganz zufrieden sein, daß, so bald ein Berfechter oder vielmehr, da auf dieser Seite kein Kampf mehr möglich ist, ein Bekenner des Alten aufgetreten ist: der alte Standpunct uns zeigt, wessen er fähig ist. Da es ferner nicht möglich ist, daß auf jener Seite noch gar zu viel dergleichen Schriften erscheinen werden — denn, sobald es dieser Rich.

tung gar nicht mehr auf Erforschung des Inhalts der Evangelien, überhaupt gar nicht mehr auf die Sache selbst ankommt, so wüßten wir nicht, weshalb man ein Buch nach dem andern über denselben Gegenstand schreiben sollte — da es in dem andern Falle, wenn die Zurückgebliebenen wirklich noch viele Bücher über benselben Gegenstand schreiben sollten, vollkommen gleichgültig ist, ob sie ins Unendliche und noch zahllose Bücher schreiben - benn Bücher, die nicht mehr in der Entwickelung der Wahrheit und des wahren Bewußtseins von der Sache ein inneres Glied bilden, gehören nicht mehr vor das Forum der Kritik und werden von der Geschichte nicht einmal registrirt - so ist es gut, daß diese Art der Schriftstellerei bald beginnt und das Einzige, was mit ihr vorgenommen werden muß, geschehen kann: daß nämlich durch eine einfache Schilberung gezeigt wird, mit welcher Gleichgültigfeit von nun an dergleichen Erscheinungen zu betrachten sind.

Es ist hart, daß auch nur an Ginem Beispiel die Ratur dieses Standpunctes demonstrirt werden muß, aber es muß geschehen, damit der Triumph der Wahrheit vollendet werde, und wenn damit noch nicht genug geschehen ist, wenn viels mehr die theoretische Unklarheit und Leichtfertigkeit nicht aufhort, die Fortentwickelung der freien Wissenschaft practisch hindern zu wollen, so gelobe ich, nicht eher zu ruhen, nicht eher die Feder aus der Hand zu legen, als bis es so weit gekommen ist, daß die Leichtfertigkeit eingesteht, sie sei leichtfertig, die Gegner der Wissenschaft zugeben, sie hatten es nicht mehr mit ber Wissenschaft zu thun. Das Gelübbe ist schwer und graufam, wie sich jeder überzeugen wird, der nur Eine Seite in solchen Schriften liest, die das Alte der neuen Zeit in ihren Weg wirft — aber ber Kritiker muß es ablegen und halten, sollten auch seine besten Jahre badurch verschwendet werden und sollte er die Qualen des . Tantalus leiden, wenn er fich von den besten Studien badurch abgehalten fieht.

Diese Art des Kampfes muß noch bestanden werden und sie ist unausbleiblich, wenn die Boraussepungen, von denen achtzehn Jahrhunderte beseelt und getragen wurden, abgelöst von allem weiteren Inhalt, der sich mit ihnen früher verband, verlassen von dem Enthussasmus, den sie hervorriefen und der sie wiederum werth und theuer machte, frei von aller Spannung, die ihnen geschichtliche Bedeutung gab — furz, wenn sie als reine Voraussetzungen des beschränkten Verstandes ohne das innere Feuer, das ihnen die frühere Geschichte gab, ohne den Zusammenhang mit dem Gemuthe, deffen ursprüngliches Werk und Besithum sie früher waren, der Wissenschaft, die sie längst erklärt und aufgelöst hat, zu guter lett noch einmal entgegen zu treten wagen. Berlieren wir unter solcher Arbeit unsere schönsten Jahre und vergeuden wir unsere besten Kräfte, so haben wir uns nur als Individuen zu beklagen, aber aller Grund zur Klage verschwindet, wenn wir bedenken, daß wir der Menschheit Luft verschaffen und se durch einen Raum hindurch, wo sich die Stickluft von Jahrhunderten angesammelt hat, ins Freie führen.

Wenn Männer, die sich einer philosophischen Bildung ruhmen, über Resultate kritischer Schriften, die sie selbst nicht
gelesen haben, kurzweg bemerken: "das war von jeher meine Meinung, so habe ich immer gedacht!" so ist gewöhnlich der Hintergedanke, den sie bei dieser Bemerkung hegen, der, daß es eigentlich unnüß sei, dergleichen Sachen auszusühren, einen Kreis von Dogmen, an die sie selbst nicht mehr glauben, aufzulösen, die heilige Schrift, die sie nicht mehr lesen, zu krististen. Allein ein Dogmenkreis, an den achtzehn Jahrhunderte glaubten, ist nicht damit aufgelöst, daß man an ihn kurzweg nicht mehr glaubt; die heilige Schrift ist dadurch, daß man sie nicht mehr liest, noch nicht in ihrem Ursprunge erklärt. Man stelle diesen Leuten die Aufgabe, einen Abschnitt der Schrift zu erklären, d. h. als menschliches, freies Product

zu erklären und man kann gewiß sein, daß sie uns mit den Artifeln der unbestimmten Religiosität ober mit den Machtsprüchen einer Theologie, die sie langst hinter sich zu haben meinen, aufwarten werben. Sie werden durch ihre Miggriffe selbst den Beweiß liefern, wie nothwendig es ist, daß die Rritik ernstlich und bis in das Ginzelnste durchgeführt wird, sie beweisen also auch, wie Unrecht sie haben, wenn sie sich zugleich zu der Meinung derjenigen bekennen, welche der Unsicht sind, es sei Unrecht, oder gefährlich oder voreilig, gerabezu auf die Religion und auf die heilige Schrift loszugehen. Durch die Unbestimmtheit ihrer Ansichten, durch den Mangel an aller inneren Festigkeit, burch ihre eigene Berwickelung mit einem Standpunkte, über dem fle sich weit erhaben glauben, beweisen sie nämlich, daß es absolut nothwendig ist, die Sache jur Entscheidung zu bringen. Gefährlich ift nur die Unbestimmtheit und das Schwanken der Ueberzeugung und die Täuschung über sich selbst, daß man in einer Sache, beren wirklichen Ursprung man nicht kennt, sich klar zu sein meint. Boreilig endlich sind noch niemals Schriften erschienen, die ihren Gegenstand gründlich und erschöpfend behandeln; wann sie erschienen, war immer ihre Zeit da. Der schlagenbste Beweis ihrer Nothwendigkeit liegt immer wieder in der grenzenlosen Verwirrung ber Ansichten, die zu der Zeit herrscht, da sie erscheinen, in der Mattigkeit der Ueberzeugung, gegen die sie auftreten muffen und besonders darin, daß die früheren kritischen Arbeiten selbst noch dogmatisch sind, auf religiösen Boraussetzungen beruhen oder in dogmatische Sätze enben, überhaupt in der unklarsten Weise die entgegengesetzten Principien noch in sich vereinigen. Gerade biefe kritischen Werke sind der Gipfelpunkt der Berwirrung, sie beweisen am auffallendsten die Mattigkeit der Ueberzeugung, die Harte der Rnechtschaft und die religiösen Voraussehungen offenbaren in ihren Rasonnements den fühlbarsten Druck. Diese Werte -

Diese Art des Rampfes muß noch bestanden werden und sie ist unausbleiblich, wenn die Boraussepungen, von benen achtzehn Jahrhunderte beseelt und getragen wurden, abgelöst von allem weiteren Inhalt, der sich mit ihnen früher verband, verlassen von dem Enthusiasmus, den sie hervorriefen und der ste wiederum werth und theuer machte, frei von aller Spannung, die ihnen geschichtliche Bedeutung gab — furz, wenn sie als reine Voraussetzungen des beschränkten Verstandes ohne das innere Feuer, das ihnen die frühere Geschichte gab, ohne den Zusammenhang mit dem Gemuthe, deffen ursprüngliches Werk und Besithum sie früher waren, der Wissenschaft, die sie längst erklärt und aufgelöst hat, zu guter lett noch einmal entgegen zu treten wagen. Berlieren wir unter solcher Arbeit unsere schönsten Jahre und vergeuden wir unsere besten Kräfte, so haben wir uns nur als Individuen zu beklagen, aber aller Grund zur Klage verschwindet, wenn wir bedenken, daß wir der Menschheit Luft verschaffen und sie durch einen Raum hindurch, wo sich die Stickluft von Jahrhunderten angesammelt hat, ind Freie führen.

Wenn Männer, die sich einer philosophischen Bildung rühmen, über Resultate kritischer Schriften, die sie selbst nicht
gelesen haben, kurzweg bemerken: "das war von jeher meine Weinung, so habe ich immer gedacht!" so ist gewöhnlich der Hintergedanke, den sie bei dieser Bemerkung hegen, der, daß es eigentlich unnüß sei, dergleichen Sachen auszusühren, einen Kreis von Dogmen, an die sie selbst nicht mehr glauben, aufzulösen, die heilige Schrift, die sie nicht mehr lesen, zu kritisten. Allein ein Dogmenkreis, an den achtzehn Jahrhunderte glaubten, ist nicht damit aufgelöst, daß man an ihn kurzweg nicht mehr glaubt; die heilige Schrift ist dadurch, daß man sie nicht mehr liest, noch nicht in ihrem Ursprunge erklärt. Wan stelle diesen Leuten die Aufgabe, einen Abschnitt der Schrift zu erklären, d. h. als menschliches, freies Product

ju erflären und man tann gewiß sein, daß fie uns mit ben Artifeln der unbestimmten Religiosität ober mit den Machtsprüchen einer Theologie, die sie längst hinter sich zu haben meinen, aufwarten werden. Sie werden durch ihre Miggriffe selbst den Beweis liefern, wie nothwendig es ist, daß die Rritik ernstlich und bis in das Ginzelnste durchgeführt wird, sie beweisen also auch, wie Unrecht sie haben, wenn sie sich zugleich zu der Meinung derjenigen bekennen, welche der Ansicht sind, es sei Unrecht, ober gefährlich ober voreilig, gerabezu auf die Religion und auf die heilige Schrift loszugehen. Durch die Unbestimmtheit ihrer Ansichten, durch den Mangel an aller inneren Festigkeit, durch ihre eigene Verwickelung mit einem Standpunkte, über bem fie fich weit erhaben glauben, beweisen sie nämlich, daß es absolut nothwendig ist, die Sache zur Entscheidung zu bringen. Gefährlich ist nur die Unbestimmtheit und das Schwanken der Ueberzeugung und die Tauschung über sich selbst, daß man in einer Sache, beren wirtlichen Ursprung man nicht kennt, sich klar zu sein meint. Boreilig endlich sind noch niemals Schriften erschienen, die ihren Gegenstand gründlich und erschöpfend behandeln; wann sie erschienen, war immer ihre Zeit ba. Der schlagenbste Beweis ihrer Nothwendigkeit liegt immer wieder in der grenzenlosen Verwirrung der Ansichten, die zu der Zeit herrscht, da sie erscheinen, in der Mattigkeit der Ueberzeugung, gegen die sie auftreten muffen und besonders darin, daß die früheren kritischen Arbeiten selbst noch dogmatisch sind, auf religiösen Boraussetzungen beruhen oder in dogmatische Gäte enden, überhaupt in ber unflarsten Weise die entgegengesetzten Principien noch in sich vereinigen. Gerade diese kritischen Werke sind der Gipfelpunkt der Verwirrung, sie beweisen am auffallendsten die Mattigkeit ber Ueberzeugung, die Härte der Rnechtschaft und die religiösen Voraussehungen offenbaren in ihren Rasonnements den fühlbarsten Druck. Diese Werke —

man benke an diejenigen von Strauß und Weiße — And ber reinste Ausbruck ber Zeit, die ber Bollendung der Kritik vorangeht und dieselbe nothwendig fördert, da sie die Freiheit des Gelbstbewußtseins und die Befangenheit in religiösen Boraussetzungen in jedem Sate als vereinigt darstellen und das Bedürfniß der Scheidung bis zu dem Punkte treiben, wo es unbedingt befriedigt werden muß. Es ist eine sehr falsche Vorstellung, wenn man meint, ber Kritiker stehe zur Religion und zum wirklichen Glauben in Spannung, es ist ein sinnloser Borwurf, wenn man fagt, er sei leidenschaftlich und feindfelig gesinnt gegen ben Glauben, die heilige Schrift und das Mit dem wirklichen Glauben hat er es Heilige überhaupt. gar nicht mehr zu thun, bas Heilige haben Andere vor ihm profanirt, wenn sie es mit ihren philosophischen oder verstänbigen Rasonnements zu stürzen meinten: seine mahre Spannung ist gegen jene zwitterhaften Werke gerichtet, die Leibenschaft, die ihn zur Arbeit treibt, ist durch den Widerspruch und die Halbheit der früheren fritischen Arbeiten angeregt und wird durch den beständigen Kampf mit den Ungeheuern, die in der Verbindung des Glaubens mit der Philosophie gezeugt werden, unterhalten, und eben diese Anspannung öffnet ihm die Augen dazu, daß er in allen frühern theologischen Auffassungen, ja noch weiter bis in die theologischen Elemente, die sich bereits in der Schrift finden, dieselbe Vermischung des Glaubens und des Verstandes, der Knechtschaft und der Freiheit bemerken und verfolgen kann. Nur gegen diese Bermischung und Verwirrung, die sich ben Schein ber Einheit und ber Uebereinstimmung mit sich selbst und mit bem Gegen= stande gibt, ist seine Leidenschaft gerichtet. Er will wirkliche Einheit, wirkliche Uebereinstimmung mit sich selbst und mit dem Gegenstande. Darum kennt er keine Leidenschaft gegen den Gegenstand, gegen die Religion und das Heilige: er hat sie nur zu erkennen und zu erklären und indem er sich rein

theoretisch zu ihnen verhält, haben sie aufgehört, für ihn Resligion und das Heilige zu sein. Seine Leidenschaft wird nur dann wieder erregt, wenn man ihm das Heilige als solches wieder aufzwingen will und es doch nicht anders als so kann, daß man ihm mit verständigen Gründen zusett, also mit Gründen, die das Heilige, indem man es ihm als solches präsentirt und darbietet, vollständig profaniren.

Wo bleibt aber die Schrift, die endlich doch angezeigt sein will? Es hat mit ihr burchaus feine Gile. Wir könnten sie vollständig ignoriren, wie sie alle neuern Arbeiten, die von Strauß, von Weiße und Wilke durchaus ignorirt hat. Ich könnte kurzweg sagen, ihr Berfasser habe nirgends das Rechte getroffen, wie derselbe, wenn er zuweilen einige Gate aus meinen Schriften citirt, immer sehr schnell mit ber Bemers kung, ich hätte mich geirrt, bei der Hand ist. Doch nein! ich könnte es nicht in derselben Weise! Mir wäre es schleche terdings unmöglich eben so die Sätze des Verfassers mißzuverstehen, wie er meine Ausführungen total mißverstanden Mir wäre es durchaus unmöglich, einen so schwankenden, unverständlichen und falschen Bericht von seinen Arbeiten zu geben, wie er von den meinigen gegeben hat. Ich kann von ihm nicht fagen, daß er irgend eine Frage, sei es die geringste oder die umfassendste, "vielseitig angeregt und betrachtet hat", bin also auch nicht im Stande, von einer "Beleuchtung und Anregung" dieser Art dann vollständig abznsehen.

Der Verfasser nennt (S. 69) "die Frage von den Quellen des Marcus" eine solche, die "in der neueren Zeit von Wilke, Weiße und Bauer vielseitig angeregt und beleuchtet worden ist" — Weiße's Schrift citirt er folgendermaßen: "Evang-Seschichte I, 6 ff.", die meinige so: "Krit. der Synopt. Vorsrede S. XI ff.", als ob wir nur hier und auf den folgenden Seiten diese Frage "anregten und beleuchteten". — Was sagt

nun der ehrenwerthe Verfasser von unsern "Anregungen und Beleuchtungen "? Beleuchtet er fie nun von seiner Geite wieder? Nicht im Geringsten. Gibt er einen orbentlichen Bericht von unsern Arbeiten? Rein! Gar keinen! Bezieht er fich auf sie in seiner Darstellung der evangelischen Geschichte? Gar nicht! Er thut, als ob sie gar nicht da wären. Rachdem er gesagt hat, daß wir die Frage "angeregt und beleuchtet" haben, compilirt er wie in der ganzen Einleitung, die von den Quellen der heiligen Geschichte handelt, die Paragraphen der currenten Einleitungen in das neue Testament, er compilirt ste noch bazu in einer sehr unklaren, schwebenden und durchaus haltlosen Weise und kommt dann nach den unverständlichen Wendungen, in denen fich seine Sprache bewegt, ju bem Glaubenssate, daß Marcus von Matthäus und Lucas abhängig sei. Strauß steht also mit bem Bekenntniß dieses Glaubenssaßes nicht mehr allein: er kann sich nun in seinem Abbilde beschauen.

Aber spricht benn ber Verf. gar nicht von unseren Beweisen? Sagt er nicht einmal, worin ihre Bedeutung liege? Nein!

Spricht er auch nicht davon, daß Lützelberger bewiesen hat, die Tradition vom Aufenthalt des Apostel Johannes zu Ephesus sei unrichtig? Gar nicht! Trot aller Beweise, daß Johannes nicht zu Ephesus restdirt habe, trot aller Beweise, daß das vierte Evangelium durch und durch, im Ganzen und bis in das geringfügigste Detail das Wert eines spätern Pragmatismus ist, oder nicht einmal trot dieser Beweise, denn er kann ihnen nicht Trot bieten, da er sie nicht etwa nur ignorirt, sondern nicht einmal sie ansehen und aussassen und über sie berichten kann, spricht er von dem Ausenthalt des Apostels zu Ephesus und von dem Apostel Johannes, der das vierte Evangelium abgefaßt habe. Er spricht nicht nur so, als wäre in den letzen Jahren Richts geschehen, sondern

für den Standpunkt, auf dem er sich befindet, ift Richts geschehen,

Richt einmal das ist für diesen Standpunkt geschehen, daß Strauß die natürliche Erklärung ber evangelischen Berichte, wie sie von Paulus am rohesten durchgeführt ist, gestürzt hat - wir sagen: "am rohesten": Strauß hat nämlich übersehen, daß alle theologische Erklärung natürlich ist und Paulus nur eine besondere Art der natürlichen Erklärung durch-Die theologische Erklärung der evangelischen geführt hat. Geschichte besteht wesentlich darin, daß sie Bermittlungen in ein Gebiet bringt, das sie ausschließt, daß sie erklären will, was unerklärlich bleibt, wenn es als empirisches Factum gefaßt wird, daß sie wirklichen Zusammenhang da sehen will, wo er nicht zu finden ift, turz, daß sie verständige Kategorien in eine Welt bringt, in der sie unmöglich sind. Der Berfasser hat aber nicht nur nicht gelernt, daß alle bisherige Theologie mit ihren Bermittlungen, Erklärungen, Hebeln und Brechzangen aus der Welt ber heiligen Geschichte von ber Kritik vertrieben ist: er hat nicht einmal gesehen, daß die natürliche Erklärung in ihrer plumpesten Form, in der Form, in der sie Paulus vorgetragen hat, ihr Ende gefunden hat. Sein Buch ist nur ein abgeschwächter Nachbruck bes Werkes von Paulus.

"Des Wertes von Paulus!"

Wenn man uns nämlich fragt: wozu also von einem Buche sprechen, welches vollständig außerhalb unserer Zeit steht, dessen Verfasser die Beweise, die die letten Jahre geliesert haben, nicht kennt und nicht kennen kann? Wozu ein solches Buch auch nur erwähnen, da seine Beurtheilung in den Wersken gegeben ist, die sein Verfasser nicht studirt hat und nach der Natur seines Standpunktes nicht studiren konnte? Ein Buch, dem zu viel Ehre geschieht, wenn es auch nur erwähnt wird? — wenn man so fragt, so antworten wir: im Gegens

theil! Solche Bücher muffen hoch gehalten werden, da sie ein Beweis sind, wie weit die Macht der Kritik schon vorgeschrits Sie beweisen, daß die Theologie nicht mehr im Stande ist, die Kritik zu bekämpfen, b. h. — benn einen andern Kampf kennen wir nicht — die Ausführungen der Kritik zu lesen, zu verstehen, darzustellen und wirklich, in ihrer allgemeinen Grundlage und im Einzelnen zu bekämpfen. Die Theologie spricht es selber aus, daß sie neben der Kritik nicht bestehen kann, wenn sie dieselbe ignorirt. Wenn sie neue Bücher hervorbringt, so darf ber Kritiker nicht schweigen, wenn er anch nichts anders zu thun hätte als-ihr in Erinnerung zu bringen, daß es Beweise gibt, die sie nicht beachtet hat, Beweise, die das Wesen des Ganzen betreffen und auch nicht den geringsten, unscheinbarsten Theil unverschont gelaffen haben, daß sie außerdem mit Behauptungen und Wendungen aufgetreten ist, über die sie sich in längst erschienenen Werken eines Bessern zu belehren hat.

Das ist schon viel, wenn es so weit gekommen ist, baß man jeden Theologen, der mit einem Buche über die heilige Geschichte aufzutreten wagt, mit der bloßen Frage: hast du den Wilke, den Lüßelberger, den Weiße, den Bauer gelesen? Ja, hast du sie denn wirklich gelesen? wirklich? wo sind denn die Beweise? — mit einer Frage, die bei jedem Saße, bei jedem Worte, das er uns bietet, wiederholt werden muß, entweder in die Schule oder in sein Richts zurückschicken kann.

Noch mehr aber ist gewonnen, wenn die Sache so weit gediehen ist, daß die Theologie nicht mehr Werke, sondern nur noch Bücher hervorbringen kann. Werke repräsentiren ein wirkliches Glied in der Entwickelung einer geschichtlichen Frage; Werke würden existiren und sich vervielfältigen auch ohne den Beistand der Druckerpresse, Werke haben ein männsliches Wesen in Sprache, Haltung und Geberde und als männlich beweisen sie sich, indem sie zeugen und eine neue

Entwickelung hervorrufen. Bücher, die die Theologie jest nur noch produciren kann, sind nichts als Rachbrücke, und zwar blaffe Nachbrücke von Werken, die selbst schon die Zeit abgeblaßt hat, Bücher eristiren nicht durch die Nothwendigkeit bes geschichtlichen Fortschritts, sie sind Producte der Willfür und Schwäche berjenigen, die hinter bem Fortschritt zurud. geblieben find, Bücher vervielfältigen sich nur vermittelst ber Druckerpresse. Die Schrift von Paulus ist ein Werk, die Dogmen, die herr von Ammann in den Druck gegeben hat, sind, weil es der Verfasser und der Buchbinder so haben wollten, ein Buch. Werke können nur durch gediegene Werke, die einen weiteren Fortschritt ber Geschichte repräsentiren, widerlegt werden, indem ihr allgemeines Princip und ihre einzelnen Glieber — benn sie bilben wirklich immer einen Drganismus - an einer höhern Ibee, also auch an einer vollenbeteren Darstellung der Idee gemessen werden. haben tein leitendes Princip außer der Willfür, sie haben teine Glieber, sondern nur durre Blatter oder Bogen oder Theile. Werke können widerlegt werden, Bücher nicht, da sie tein Princip haben, bas der Rede werth mare, benn falls fie selbst den Anklang an ein Princip enthalten, wie vorliegendes. Buch den Anklang an das Princip der natürlichen Erklärung von Paulus, so ist berfelbe matt und unrein. Aus Werken fann man lernen, wenn auch zuweilen nur burch ihre Widerlegung lernen; aus Büchern nicht. Werke regen ihre Zeit auf, Bücher bleiben ihr gleichgültig und werden balb von ihr vergessen.

Wozu sprichst du denn also von diesem Buche? wird man wieder fragen. Run, ist es denn nicht merkwürdig zu sehen, in welchem Zustande die Religion sich darstellen muß, wenn sie sich noch neben der Kritik behaupten will? Borliegendes Buch bringt uns diesen Zustand genügend zur Anschauung, so genügend, daß ich stundenlang darüber sprechen möchte. Aber

dann sprich doch endlich einmal von dem Buche selbst! Ei! Ich habe ja von Anfang an darüber gesprochen, gesagt, was über dergleichen Sachen zu sagen ist. Wir haben aber noch Nichts von dem Inhalte gehört! Wie kann ich von Inhalt sprechen, wenn keiner aufzusinden ist?

Bon solchen Büchern kann nur der Styl geschildert werden. Der Styl ist zwar nicht nur der Mensch, sondern auch der Inhalt selbst. Der theologische Styl ist die Theologie felber, wie sie leibt und lebt und ihre innersten herzensgeheimnisse verräth. Charafterisirt jenen Styl und ihr habt die Theologie felbst geschildert. In den Zeiten aber, wenn eine geschichtliche Erscheinung sich überlebt hat, wenn die Berhältnisse sich rings um sie herum verändert haben und sie sich dens noch immer noch zu präsentiren wagt, so ist ihre Sprache fast nur noch Styl und völlig inhaltslos, so ist sie nichts mehr weiter als ihr Styl und dieser so auffallend, daß er fast jedes Dhr beleidigt und nicht mehr lange zu leben hat. Der Curialstyl z. B., der Styl der Bevormundung und Knechtschaft, wurde in den Zeiten, als die Freiheit sich zu regen begann und die Menschheit erwachte, als Styl die Sache selbst, d. h. so inhaltlos und empörend, daß er an seiner Leerheit und an seinem Widerspruch gegen die veränderten Verhältnisse untergehen mußte.

Jebe Seite in vorliegendem Buche ist classisch geschrieben, zeigt und die Bollendung des theologischen Styls und verdiente deshalb analysist zu werden. Aber wir können hier kein Werk über den theologischen Styl schreiben. Ich widerstehe der Bersuchung, die drei Seiten zu analysisen, die von den Quelslen des Marcus handeln (S. 69—71), denn jede Seite ist so herrlich und charakteristisch und bietet sich so ausdringlich der Kritik dar, daß es sehr parteiisch von uns wäre, wenn wir absichtlich und mit Ueberlegung irgend eine Seite bevorzugen wollten. Wir greisen willkürlich in das Buch und fangen bei

der Seite an, die sich und zufällig darbietet, bei der Seite, wo der Berf. "von dem Berhältnisse des Täufers zu Jesu" handelt und namentlich den Bericht des vierten Evangelisten von der Botschaft der Juden an den Täufer bespricht.

Ich erwähne nicht — ba es sich auf diesem Standpuncte von selbst versteht —, daß der Verk. auf die neuerlich geführten Untersuchungen über das Verhältniß des Täusers zu dem Werke Jesu, auf die Beweise, welche die bisherige überliesserte Ansicht in jedem Puncte ausheben, nicht im Geringsten eingeht; ich werde auch nicht auf meine Kritik des vierten Evangeliums verweisen, denn auf dem Standpuncte, auf welchem der Verk. steht, kann man gründliche Entwickelungen nicht lesen: — wie gesagt, nur den Styl, die Wendungen der vorliegenden Schrift werde ich an ein Paar Beispielen kenntlich machen.

Ich erwähne ferner nicht, daß die Schwierigkeiten und Widersprüche, durch welche sich der Bericht des Vierten, wie ich in meiner Schrift nachgewiesen habe, vollständig auflöst, daher kommen und zu erklären sind, daß der Vierte auf eine sehr unglückliche Weise die spnoptischen Angaben über die Stellung des Täusers, namentlich aber den Bericht des Lucas von der Erklärung des Täusers, er sei nicht der Messias, als das Volk vermuthete, er könne am Ende der Gesalbte sein, verarbeitet habe. Die Sache geht uns hier Richts an, da wir es mit einem Standpuncte zu thun haben, für den sie selbst nicht da ist.

So sagt denn der Berk., "das große Synedrium" habe jene Gesandtschaft an den Täufer geschickt — man höre nun, wie die Unwahrheit der Sache in dem Schwanken und Schwesben der Sprache sich ausdrückt! — "vielleicht mehr in delie berativer und prävenirender als inquisitorialischer Absicht, weil seit der Besetzung des Landes durch die Kömer der hohe Rath nicht allein dem Kaiser und seinem Stellvertreter verantworts

lich war, sondern es auch in dem Interesse seiner Stellung lag, von messianischen Aufregungen des Bolks, so weit es die Klugheit erlaubte, ben möglichsten Vortheil zu ziehen". Richt allein — — sondern auch! Also das eine Motiv kam zu dem andern hinzu, und zwar in der Art, daß sich beide mit ein= ander wohl vertrugen, beibe mit Einemmale dieselbe Hands lung herbeiführen konnten, und zwar so herbeiführen konnten, Was heißt hier daß sie sich nicht störend durchkreuzten? "beliberative und prävenirende Absicht"? Und wie verräth sie sich in dem Benehmen der judischen Abgefandten, in den Fragen, die sie dem Täufer vorlegen? Woher weiß der Berf., daß es damals, als Jesus auftrat, "messianische Aufregungen des Volkes" gab? Weiß er uns aus dem Zeitalter Jesu ein Beispiel zu erzählen, auch nur Ginen einzigen Fall, woraus es hervorgeht, daß es "im Interesse der Stellung des großen Synedrium lag ", "von messianischen Aufregungen" u. s. w. u. s. w.? Der Verf. will "bas Leben Jesu mit steter Rücksicht auf die vorhandenen Quellen barstellen ": aber mussen nicht diese Quellen vorher kritisch untersucht werden? Ist es nicht die erste Frage in dem vorliegenden Falle, ob der Bericht des Vierten in sich selbst zusammenhängt? schon genug, wenn obenhin von "thatsächlichem Zusammenhang der ganzen Erzählung und Darstellung" gesprochen wird? Ist es nicht sehr die Frage, ob überhaupt etwas ober wie viel an jener Tradition ist, daß das Synedrium Neuerer — der Berf. sagt: "novaturirende Lehrer" — zur Rechenschaft zu ziehen befugt mar? Ist diese Frage nicht dann wenigstens unumgänglich, wenn der evangelische Bericht nicht als ein solcher erkannt ist, der sich durch sich selbst und durch seine inneren Widersprüche auflöst?

Wer wird an so kleinliche Fragen denken, wenn man wie der Herr Verf. ganz andere Hilfsmittel besitzt und im Stande ist, durch eine kühne Wendung die Sache zu entscheiden.

` .

"Demnach, fährt er S. 261 fort, ordnete das Oberpresbyte» rium von Jerusalem an den Täufer am Jordan eine Deputation . . . ab, ihn über seine persönlichen Ansprüche und die Absichten zu vernehmen, die seinen Versammlungen zu Grunde lägen." "Demnach!" — und der Berf. hat uns nicht klar gemacht, welches die Berhältnisse waren, die eine solche Botschaft erforderten! Wir wissen noch Nichts davon, was denn jene "beliberative und prävenirende Absicht" war, Nichts das von, wie die jüdische Obrigkeit aus "den Versammlungen" (!) des Täufers "Bortheil" ziehen konnte. Der Berf, sagt uns nicht einmal, was die Abgesandten den Täufer fragten: er hat genug gethan, wenn er ebenso wie ber Evangelist sogleich bemerkt: "ber Täufer erwiederte unumwunden: ich bin nicht der Messias; " b. h. statt zu erklaren, den Bericht zu untersuchen, gibt ihn der Verf. einfach wieder. Doch nicht ganz in derselben Weise, wie der Evangelist: der Berf. hat vorher ras sonnirt, über die Stellung und die Absichten des Synedrium gesprochen, wollte er sich baher consequent bleiben und zusammenhängend sprechen, verständig reden, so hätte er noch weiter rasonniren und die Antwort des Täufers erklären und motis viren mussen. Es ist aber klar, weshalb er es nicht that: er konnte es nicht; das unklare und haltlose Räsonnement, das er vorher zum Besten gab, konnte nicht fortgeführt werden, da es längst ehe es als Uebergang zu der Sache selbst, d. h. zu dem evangelischen Berichte dienen konnte, in sich selbst zerfallen war. Kann eine Rede, die weder Hand noch Fuß hat, fortschreiten oder auch nur zur Rothdurft weiter kriechen?

Der Verf. sagt zwar nachher (S. 262): "Die Antwort war ohne Furcht und Rückhalt aus dem Zusammenhange des Gespräches selbst genommen, wie es die Abgeordneten eingesleitet hatten, und riß gleich den ersten Faden ihrer spähenden Erwartung ab." Der Verf. hätte und aber sagen sollen, wie die Abgeordneten das Gespräch eingeleitet hatten, welches der

Zusammenhang des Gespräches war — aber wie konnte er es, wie konnte er ben Schein der Vermittelung zur Wirkliche keit erheben oder vielmehr das Nichtige seines Geredes zur Sache führen, da er bei allem Rasonniren von dem Berichte so weit abhängig ist, daß er ihn tautologisch, aber mit einer Tautologie, die durch ben Schein der Erklärung und Vermittelung nur verwirrt geworden ist, wiedergibt? Im Berichte bes Vierten erklärt der Täufer, er sei nicht der Messias; ohne daß wir erfahren, wie er zu dieser bestimmten Antwort sich bewos gen sehen konnte, bricht er die Verhandlungen ab, von denen uns nichts berichtet ist: — aber sind wir nun klüger gewors den, wenn der Verf. von einem "Zusammenhang des Gespräches" spricht und ihn und nicht entwickelt, von einer "Einleis tung des Gespräches" redet und sie nicht analysirt? Rein! Er revocirt in demselben Sape sein Gerede vom Zusammenhang und von einer Einleitung des Gespräches, wenn er von dem "ersten Faden jener spähenden Erwartung" spricht, den der Täufer "gleich" abriß! Ist denn, wenn es gilt, " den ersten Faben einer spähenben Erwartung" — "gleich abzureißen", schon ein "Gespräch" gegeben, kann schon vom "Zusammenhang des Gespräches" die Rede sein, hätten die Abgeordnes ten Zeit gehabt, das Gespräch einzuleiten? Ift die Ginleitung eines Gespräches und der "erste Zaden einer spähenden Erwartung" Eines und Dasselbe?

Wie gesagt: in einem Zusammenhange, wo es sich gar nicht um die Sache handelt, wo es nur darauf ankommt, die Rechte der Sprache zu vertheidigen, verlohnt es sich nicht der Mühe, zu bemerken, daß nur in der Schrist des Lucas die "Antwort" des Täusers, er sei nicht der Messias, Sinn und Bedeutung hat — denn hier vermuthete das Volk, er möchte am Ende selbst der Messias sein — daß nur hier, in der Schrift des Lucas, wirklicher, wenigstens formell durchgeführs

ter Zusammenhang vorhanden ist — denn das Volk kam durch die Predigt des Täusers auf seine Vermuthung — daß der Vierte den Bericht des Lucas sehr ungeschickt benutt hat, ins dem er ihm eine Situation entlehnte, die er nicht wirklich schildert und herbeisührt — Alles das geht uns hier, wo wir es mit einer Schrift zu thun haben, die über, oder wenn man will, unter der Sache oder abseits der ganzen Sache steht, Nichts, gar Nichts an. Sar Nichts!

Eigentlich haben wir genug — mehr als genug von dieser Schrift gesprochen, da alle Sape derselben den so eben angeführten völlig entsprechen. Alle Sape können wir doch nicht analysiren, und wenn das nicht, so ist es vollkommen gleichgültig, ob wir an fünfen oder an zehn oder an einer Mandel die Sprache des Verf. kenntlich machen, oder ob wir uns gar dazu verstehen, die Sprachproben schockweise zu geben.

Wir könnten schließen. Doch wollen wir sehen, wie weit unsere Geduld reicht. Den "Faden" unserer Geduld wollen wir nicht so "gleich" reißen lassen. Wir sahren in unserer Analyse fort, aber nur unter der Bedingung, daß die theologischen Leser sich nicht einbilden, sie sprächen und schrieben anders, als der Herr Verf., unter der Bedingung also, daß sie in der Schreibart desselben ihren Styl wieder erkennen. Wollen sie sich zu dieser Bedingung nicht verstehen, so werde ich dennoch in dieser Kritik fortsahren, aber ihnen die Aufsgabe stellen, noch bei Zeiten mir den Theologischen unennen, der in theologischen Verhandlungen menschlich und zusammen-hängend schreibt; denn der Saß, daß der theologische Styl der Widerspruch gegen Alles ist, was Zusammenhang, Auszeichtigkeit und Vernunft heißt, wird bald allgemeine Anerkensnung gefunden haben.

Unmittelbar nach jenem herrlichen Saße, der uns mit dem "Faben einer spähenden Erwartung" zu unserm Erstaunen bekannt machte, fährt der Herr Berf. fort: "Alle Karaiten

und Mystiker unter den Juden waren dem politisch-theokratischen Messanism abhold und da auch der Täuser hierüber essenisch dachte, so sagte er sich von allen Ansprüchen auf die Messaswürde mit entschiedener Festigkeit — welcher Pomp der Sprache! "mit entschiedener Festigkeit" — los."

Es wäre lächerlich, wenn wir den Herrn Berfasser über die Entdeckungen, die er uns in diesem Sape mittheilt — alle Sätze seines Buches wimmeln aber von Reuigkeiten dieser Art — mit Fragen bestürmen ober ihm bemerklich machen wollten, daß wir durch unsere Kritik für jeden Verständigen solche Träumereien unmöglich gemacht haben. Wir haben nicht eine mal Zeit dazu, ben Herrn Berf. zu fragen, woher er es weiß, daß der Täufer über "den p. p. Messsanism" essenisch dachte, woher er es weiß, daß "alle Karaiten und Mystiker unter den Juden dem p. p. Messanism abhold waren " — unsere Sache ist einzig und allein, dafür zu sorgen, daß wir uns, ohne an unserm Verstande Schaben zu nehmen, burch' den angeführten Sat hindurcharbeiten, oder zu zeigen, daß seine Gedankenlosigkeit ihn für uns unschädlich macht. Wie? Wenn der Täufer dem "politisch-theokratischen Messianism abhold" war, mußte er sich beghalb "von allen Ansprüchen auf die Messiaswurde mit entschiedener Festigkeit lossagen "? Was für ein Sprung! Kann nur derjenige Ansprüche von dieser Art machen, der sich den "Messianism" als einen "politische theokratischen "vorstellt? Wozu gibt es in der theologischen Sprache das treffliche Wort "geläutert", das sich sonst immer zur rechten Zeit, d. h. in Zeiten der Verlegenheit einstellt? Konnte ber Tänfer nicht über ben "Messsanism" "geläuterte" Vorstellungen haben, b. h. konnte es ihm — wenn wir einmal in das Reich des Nonsens einen theologischen Spaziergang machen sollen — bei "geläuterten Vorstellungen über den Messtanism" nicht möglich sein, recht wohl auf den Gedanken zu tommen, er könnte ber Messsas sein? Ober, wenn die judischen

Abgeordneten — wovon wir aber im Bericht des Bierten Nichts lesen — ben "Messsanism" nur als ben "politische theofratischen " kannten, mußte deßhalb der Täufer sogleich so sprechen, als ob er mit dem "Messanism" gar Nichts zu thun haben wolle. Gab es benn keinen "geläuterten Desstanism" und konnte sie der Täufer über ihn nicht belehren? Man sieht, wir wollen nicht springen wie ber Herr Verf., wir wollen nämlich sagen, daß Erste, was der Täufer unter jener Boranssetzung hätte thun muffen, konnte sich allein barauf beschränken, daß er erklärte, er wolle mit jenem besagten "Messanism" Nichts zu thun haben: dann erst, wenn er sie eines Bessern belehrt und über den wahren Messanism aufgeflärt hatte, konnte er — allenfalls auch "mit entschiedener Festigkeit" — erklären, daß er nicht der Messias sei. Kommt es aber nun nicht bei dem Sprunge bes herrn Verf. von der Abneigung des Täufers gegen den besagten "Messanism" zu seinem Widerwillen, mit der "Messaswurde" etwas zu thun zu haben, darauf hinaus, daß der Täufer mit dem "Messanism" überhaupt Richts zu thun haben wollte?

Es mag theologische Sätze geben, in benen der innere Widerspruch der Glieder nicht so grell oder plump, die Insammenhangslosigkeit nicht so außerordentlich ist, daß sie einem Abgrund bildet, in welchen vor aller Welt Augen die Theile des Satzes sich hinabstürzen, es mag theologische Sätze geben, in denen Anfang und Ende sich nicht so laut zanken, sich nicht so augenfällig ein Bein schlagen und auf dem Boden herumstummeln, die sie sich ganz und gar zerzaust haben, Sätze, in denen Anfang und Ende sich nicht so sehr ohne alle Umstände gegenseitig zersteischen oder — o Wunder! — auffressen: aber den ersten theologischen Satz möchte ich sehen, wo dieser Kamps wenn auch heimlicher und versteckter nicht vorhanden wäre. Die Theologie zerstört sich selbst, indem sich alle ihre Ausssagen innerlich zerreiben. Es bleibt Richts von ihr übrig.

Wir zerstören sie nicht: wir zeigen nur, daß sie sich selbst umbringt. Sie ist der Selbstword des Geistes. Je mehr es mit ihr zu Ende geht, desto anffallender wird auch ihr Rampf mit sich selbst, desto trampshafter rasst sie in ihren Sätzen das Entlegenste zusammen, um zu zeigen, daß ihre Aussagen der Widerspruch schlechthin, der Widerspruch mit ihnen selbst, der Widerspruch gegen allen Zusammenhang und gegen die Sache selbst sind.

Sollen wir weiter analystren? Ich dächte, es ware genug. Wen ich nicht überzeugt habe, daß ein Standpunct, welcher fähig ist, Sätze von der geschilderten Art hervorzubringen, teine anderen hervorzubringen im Stande ist, möge selbst eine Seite im vorliegenden Buch bestimmen, damit ich an ihr diesselben Widersprüche nachweise.

In einer kürzeren Manier will ich nur noch ein paar Sätze als Euriosa anführen. Man höre! "Als aber (S. 263) die Beauftragten mit einer strengen Amtmiene — (man denke!) auf Antwort drangen, ließ sich Johannes endlich bewegen, — (so? bewegen? sich endlich bewegen?) — die Rolle des Heroldes zu übernehmen — (zu übernehmen!) — der des Herrn Wege in ber öben Wüste vorbereite. Dieser Beruf, noch bazu in solcher allgemeinen Haltung, war burchaus unverfänglich, nas mentlich in dem einsamen Thale des Jordan, wo kein anderer Lehrer des Gesetzes seine Stimme zu erheben pflegte." am Ende nur deshalb nicht verfänglich, weil hier "in dem ein= samen Thale des Jordan" keine Concurrenz zu fürchten war? Sonderbare Einsamkeit! sonderbare Urfache, keine Concurrenz zu fürchten, wenn "ganz Judäa und Jerusalem" zum Tänfer wallfahrte und die Meister Ifraels im Stich ließ! Sonderbare Einsamkeit, wenn "bie Versammlungen des Täufers" das Synedrium allarmirten und zur Absendung einer officiellen Botschaft bewogen!

Lieber Lefer, höre nun, wie in zwei Sagen die ganze

Frage über den biblischen Bericht über die Taufe Jesu absolvirt wird. Höre! "Warum hat Jesus sein öffentliches Lehr= amt mit einer feierlichen Untertauchung im Jordan begonnen, da er doch keiner sittlichen Reinigung bedurfte? Diese Frage ist zwecklos (!!), weil hier weder die Ablegung der Sündhaf= tigkeit (!) — (Ablegung der Sündhaftigkeit!) — noch die Präs rogative der Sündlosigkeit in nächster Aussicht stand — (noch die Prärogative der Sündlosigkeit in nächster Aussicht stand! — sondern eine charakteristisch=symbolische Handlung — (son= dern eine charakteristisch s symbolische Handlung!) — die den Geist des neuen Lehrers eben so wohl als seine Lehre bezeichnete (Joh. 3, 5.) und schon im Boraus eine Grenzscheibe zwis schen bem alten und neuen Bunde zog " (S. 267). Mit biesen beiden Säßen ist die Frage beantwortet und die Kritik, die so albern ist, bergleichen Fragen gründlich behandeln zu wollen, völlig geschlagen. Wie wichtig also sind diese Sätz! Darum erwäge sie, liebe Seele, recht genau, Wort für Wort, lies sie zweimal, dreimal, analystre sie, untersuche ihre Construction, lerne sie auswendig, schreibe sie dir an die Wand und so oft du sie vor dir siehst, so denke daran, daß sie das Meisterstück der Theologie sind, daß sie acht theologisch sind, und rufe aus: Hebe dich hinweg von mir, Theologe!

Wer im Stande ist, Sätze, wie die angeführten, zu schreisben, kann nicht anders schreiben; denn jene Sätze sind Alles, was er über die Sache vorbringt, also nicht Nebenwerke, nicht verlorene Posten, sondern die gesammte Heeresmacht, über die er zu gebieten hat. Es ist daher unnöthig und wäre Zeitverschwendung, noch einige andere Sätze zu analystren.

Wir ziehen kurz und gut die Summe: der Herr Verf. hat und den theologischen Styl in einer Form gezeigt, die wir fast die Form der Vollendung nennen dürfen: dieser Styl mußte so sein, wie er wirklich ist, wenn alle leitende Principien sehlen, wenn alle kritischen Untersuchungen ignoriet werden, wenn die Abneigung gegen das Wunderbare der heiligen Geschichte, überhaupt gegen das Heilige so groß geworden ist, wie sie ce sein muß, wenn noch in unsern Tagen die natürliche Erflärung an das Licht zu treten wagt. Das Schwankende und Unsichere der Schreibart verräth den Mangel an Muth — Muth ist aber nur möglich, wenn tüchtige Principien leiten die aufgedunsene Hohlheit ist eine nothwendige Folge, wenn alle gründlichen Untersuchungen ignorirt werden und der Schriftsteller sich bennoch den Schein geben will, als gebe er das volle Resultat einer Arbeit von Jahrhunderten oder Jahrtausenden; das Schielende und Schwebende des Styls endlich ist die gerechte Strafe desjenigen, der eine heilige Wundergeschichte darzustellen und zu erklären hat und sich den Schein gibt, als theile er uns die Sache selbst mit, wenn er uns eine natürliche, ganz gewöhnliche Geschichte schildert und zus gleich die Forderung aufstellt, wir sollten dieselbe als etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches betrachten.

D. h. dieser Styl, weil er innerlich falsch und nichts weniger als der Ausdruck der Sache ist, ist das Unpopulärste, was es nur geben kann.

Es ist leicht erklärlich, daß der Rationalismus malcontent wurde, als ihn die neuere Kritik aus seinem Traume von einer "Weltreligion" weckte. Aber er mag grollen, wie er will: seine Mission oder vielmehr die Mission, mit der er sich selbst beehrte, als er sich einbildete, seine geschraubten Wenzdungen könnten die ganze Welt endlich einmal einengen, ist ihm zum Heil der Welt abgenommen und die Zukunft wird darüber nur lächeln können, daß ein Styl von dieser Art einsmal für das Scepter der Weltherrschaft ausgegeben wurde. Der Indier, der Chinese sollte sich einem solchen Scepter unsterwerfen? Die "quellenmäßige Darstellung des Lebens Jesu", wie sie uns der Rationalismus zu liesern nicht müde wird, sollte Indiens und China's Literatur verdrängen? Wo denkt

ihr hin! Mit den altdeutschen Bolksbüchern könnt ihr den Kampf nicht einmal aufnehmen. Ihr könnt es mit Nichts aufnehmen: am allerwenigsten mit dem Volke, mit dem, was das Volk will und was es geschaffen hat.

Dem Bolke gehört die Zukunft; die Wahrheit aber, weil sie offen, unverstellt, rücksichtslos und unerschrocken ist, ist populär; sie wird also mit dem Bolke den Besitz der Zukunft theilen oder vielmehr Beide, das Volk und die Wahrheit sind Eines, sind der Eine, allmächtige Herrscher der Zukunft. Der Curialstyl der Bevormundung wird nicht mehr vom Volke versstanden: es will den Styl der Wahrheit, des Muths und der Einfachheit — es verlangt nach dem populären Styl, den es allein versteht.

B. Bauer.

#### ${f V}.$

## Das alte neue Testament.

In Friedenszeiten würde man sich lächerlich machen, wenn man über eine Recension, aus der man weiter Richts hat lernen können, als daß der Berfertiger derselben nun eben von der Sache Richts versteht, auch nur Ein Wort fallen lassen wollte. Aber lächerlich würde es auch sein, wenn man dem Feinde, den man aus allen Kraften bekampft, die Meinung laffen wollte, er könne, wenn er in seinen Buchern geschlagen ist, nachdem seine Bibliotheken vom Feuer der Kritik verzehrt sind, in seinen Literaturzeitungen sicher und ungestraft den Schein erregen, als gebiete er noch über einen mahren Schatz von Wahrheiten. In Kriegeszeiten wurde man fich durch eine Schonung und Verachtung dieser Art lächerlich machen: noch mehr: eine Indolenz von dieser Art ware eine verbrecherische Halbheit, da sie im Rucken der vordringenden Armee die wenn auch verrotteten Burgen bestehen ließe, aus welchen der Feind doch noch zuweilen Ausfälle machen kann, wodurch er wenigstens die zurückgebliebenen alten Weiber in Schreden segen kann. Und können alte Weiber durch ihr Geschrei nicht auch zuweilen Schaben anrichten? Es ware lächerlich, wollte man so involent sein und die alten Literas turzeitungen ignoriren. Sie sind ja derselbe Feind, den die philosophische Kritik in den theologischen Bibliotheken bekämpft. In diesem Augenblicke habe ich weder Zeit noch kust, dem Recensenten, der im letten Januarhest der Halle'schen Literaturzeitung meine Schrift über die Synoptiser angezeigt hat, von allen seinen Wendungen zu zeigen, daß sie theologisch, also schamlos, also pöbelhaft sind — weder Zeit, da ich jett an der Reinschrift des dritten und letten Bandes arbeite, in welchen ohnehin allen theologischen Wendungen ein Ende gemacht werden wird — noch Lust, denn mein Aussatz über die theologischen Schamlosisseiten reicht zur Antwort noch hin, namentlich mag der Recensent in Ro. IV dieses Aussatzes, im Abschnitt über den Rationalismus sich Raths erholen. Also später! Und später gewiß, denn jener Kritit des theologischen Bewußtseins gehört auch die Kritit der Gesinnung, mit welcher der ächte Theologe — und der ächteste Theologe ist der Rationalist — die kritischen Werke ausnimmt.

Der Zweck jener Recension war, zu beweisen, daß der Rationalismus sich lächerlich machen und über den Beweis, daß Marcus der Urevangelist ist, lachen muß. Der Zweck jener Recension war ferner, zu beweisen, daß der Rationalist die Sache nicht aus sich, sondern aus dem Hundertsten und Tausendsten, wo möglich aus dem Antediluvianischen, gewiß aber aus dem Entlegensten erklären muß. Das ist leicht, sagt der Recensent, um mich zu widerlegen, eine Sache aus sich zu erklären! Ja wohl ist es leicht, wenn die Methode gesunden ist! wird der Bernünstige antworten. Es ist ein leichtes Ding mit dem Ei des Columbus! Aber der Theologe, der Rationalist darf nicht, wenn er das Kunststück mit dem Ei gesehen hat, daran denken, seine Quälereien aufzugeben. Er rollt — ein kleiner Sisphus — das Ei so lange hin und her, die es bricht.

Ich erkläre die Sache aus sich selber. Aber thue ich das etwa, wie die bisherigen Kritiker der Evangelien mit ihren Methoden, daß ich immer nur Ein und dasselbe Schema be-

folge und in töbtlicher Weisheit jedesmal nur Eine und dieselbe Formel absinge? In jedem Paragraphen erkläre ich die evangelischen Abschnitte immer mit einer neuen Wendung der Einen Methode aus der Kraft des christlichen Bewußtseins, weil die evangelischen Abschnitte selbst von verschiedenem Character sind. Weine Wethode weiß die innere Bestimmtsheit der bestimmten Sache immer zu achten, zu erklären und durch diese Bestimmtheit selbst auszulösen. Ich bin nicht der Chemiter, der sich einbildet, jede Farbe durch denselben Handsgriff auszulösen.

Jeden Abschnitt muß ich nämlich deshalb mit einer neuen Wendung der Methode auflösen, weil ich in jedem eine ans dere Bestimmtheit des christlichen Selbstbewußtseins — wenn sie wirklich vorhanden ist — sehe, eine Bestimmtheit, welche von dieser oder jener Collision des christlichen Selbstbewußtsseins, von dieser oder jener alttestamentlichen Anschauung hers vorgerusen oder bedingt ist.

Also ist es mit der Erklärung der Sache ans ihr selbst — wenn auch, so bald man die Methode gefunden hat, noch so leicht — doch wieder nicht so leicht, wie der Recensent meint. Er wenigstens hat nicht einmal geahndet, worin meine Mesthode besteht. Als Theologe durfte er es nicht ahnden.

Er lacht darüber, daß ich es eine "lumpige Frage" nenne, wenn ich den Abschnitt aus ihm selbst in jener Weise erklärt habe, nun noch wie der nothwendig inconsequente Mythiker, oder wie der Anhänger der Traditionshypothese, oder wie der Nationalist, kurz wie der Theologe fragen zu sollen, ob dem Abschnitt von der Stillung des Sturms nicht doch wohl irgend ein Factum, etwa daß sich Jesus einmal während eines Sturms muthig bewiesen habe, zu Grunde liege.

Ueber diese "lumpige Frage" ist es nun, daß ich hier noch ein Wort sprechen will. Der Theologe zwingt uns, über sumpige Fragen zu verhandeln. Was hatte wohl der Theologe gedacht, wenn ich schon in der Schrift über das vierte Evangelium jedesmal an seinem Orte bemerkt hatte, daß der Vierte hier die Schrift des Mar, cus, dort die des Lucas, und dort wieder die des Matthäus benützt habe. Wie ich jedem Bande meiner Schrift einen besondern Brennpunct, ein besonderes Interesse gegeben habe, so habe ich dem letzten das Interesse aufgespart, welches in der Lösung jener Frage nach dem Verhältniß des Vierten zu den andern dreien liegt.

Was hätte der Theologe gesagt, wenn er von mir hörte, daß das driftliche Princip so wenig in Form und Materie schöpferisch war, daß alle seine Materialien aus dem A. T. genommen, daß dem A. T. sogar die Worte und Constructionen der Sate entlehnt find? Er wurde mir — mir, der ich wie kein anderer auch in meiner Schrift über die Evangelien ben Unterschied des A. und R. T. entwickelt habe den plumpen Vorwurf gemacht haben, daß ich das A. und R. T. zusammenwerfe, mir, der ich immer zeige, wie die A. T.lichen Anschauungen in der abstracten Rede des N. T.lichen Princips ihres derben, aber immerhin doch volksthumlichen, also lebendigen Fleisches beraubt werden. Dem letten Bande habe ich auch diesen Beweis aufgespart, daß das R. T. fast ganz und wirklich aus dem A. zusammengestellt werden ha! was ich hiemit dem Theologen für einen Stoff zu plumpen Misverständnissen und Verdrehungen gebe!

Nun zu ber lumpigen Frage!

"Und es entstand ein großer Sturmwind, sagt Marcus E. 4, 37. Die Wogen aber schlugen in das Schiff, so daß es schon voll wurde." Der Dichter in Psalm 107 spricht von denen, die "die Werke des Herrn sahen und seine Wunder im Meer — sie waren nämlich zu Schiffe — wenn er einen Sturmwind erregte und die Wogen sich erhoben und sie — das A. T. ist immer lebendiger und farbeureicher — gen him=

unendlich höheres Princip, ja, wenn das einzig wahre Princip aufgetreten ist und die alten Hypothesen sich dennoch mit
altem wackelnden Kopf gegen das Neue und Wahre wie Helben benehmen wollen, so machen sie sich allerdings lächerlich.
Wenn z. B. die Kritik den äußerst späten Ursprung der Evangelien beweist und der Nationalist noch seinen Unterschied der
Lehre Christi — (in den Evangelien) — und der Lehre über
Christus — (in den Briefen) — ausstellt, um jene festzuhalten
und diese verwersen zu dürsen, so ist das doch zu arg. Die
ächten Paulinischen Briefe sind lange vor den Evangelien geschrieben und diese enthalten dasjenige als starres, positives
Dogma, was in den Briefen noch im Fluß der ursprünglichen
Dialektik steht, sie enthalten überhaupt Vieles, was aus den
Briefen entlehnt ist.

Bis jest mußte ich mich damit begnügen, die Evangelien durch sich selbst aufzulösen. Die Beziehung auf die Briefe — also die Herstellung des epistolarischen Evangelium, des Gesgenstückes zum alten Reuen Testament — kann erst nach jener Auflösung folgen und kann erst sicher durchgeführt werden, wenn die Kritik der Briefe auch von den Fesseln der ratiosnalistischen Vorurtheile befreit ist. Wegen der Flüssigkeit des Stosses wird dieser Proces nicht so viel Zeit ersordern wie die Kritik der Evangelien.

Von den interessanten Fragen, die bei diesem Procest über die (sogenannten) paulinischen Briefe sich erheben und deren Zahl bedeutend vermindern werden, will ich im Voraus Eine den Rationalisten vorlegen.

Daß es sinnlos ist, wenn Paulus bemerkt (Philipp. 3, 5), er sei am achten Tage beschnitten worden, er sei von Geburt ein Israelit, er sei aus dem Stamme Benjamin, daß Paulus das Lettere nicht wissen konnte, daß nur ein späterer im Stande war, dergleichen Fadheiten niederzuschreiben, wird der Rationalist, der Theologe weder einsehen noch zugeben. Aber wir

wären sehr neugierig, was er wohl sagen würde, wenn wir nun gar fragten: ist nicht Paulus das Restküchlein unter den Aposteln? ist nicht Benjamin dasselbe? Benjamin der Kleine? Beviaus vectegog er exorásei? (Psalm 68, 27.) Nun?

In Zukunft rathe ich übrigens denjenigen, die mich zum Lob und Preis und Heil der Theologie recensiren wollen, es nicht zu thun, wenn sie nicht vorher gewiß sein können, ihre Leser durch Sprache, Klarheit der Gedanken und durch erhesbende Ideen von der Macht ihrer Sache zu überzeugen. Um meisten schaben sie sich, wenn sie ganze Sätze aus meinen Büchern eitiren. Das ist unvorsichtig!

B. Bauer.

### VI.

Die historische Komödie in unserer Zeit.

(Der Schluß des Aufsages: "Das Selbstbewußtsein des Glaubens oder die Offenbarung unserer Zeit". Deutsche Jahrb. 1842, Nr. 143 – 148.)

Dieser Schluß eines Aufsatzes, ber sich an die Komödis rung Schellings und Krummachers oder der christlichen Philosophie und des consequenten Christenthums in den beiden Büchern: "Schelling, der Philosoph in Christo" und "Hegels Lehre von Religion und Kunst, vom Standpunct des Glaus bend beurtheilt", anschloß, klärte ben Titel des Aufsatzes dahin auf, daß der Glaube, der zur Selbsterkenntniß käme, über sich selbst lachen müßte, wie wir, die wir ihn kennen, so wie er in seiner wahren Gestalt hervortritt, eine komische Erscheinung in ihm finden muffen. Diese Aufklärung über den Titel und über die zwei fraglichen Bücher strich die Censur. Wir liefern hier die ursprüngliche Fassung des Gestrichenen als Document zu der Eingabe an das Ministerium des Innern vom 23. Juni 1842; wollen jedoch, um das ursprüngs liche Helldunkel, das in den Jahrbüchern leider nothwendig geworden war, hie und da zu lichten, einige eingeklammerte [ ] Zusätze einschieben. Da, wo die Recension in den Jahrbüchern abbricht, ist gezeigt, daß die meisterhafte Darstellung in dem Buche: "Hegels Lehre zc. zc.", die beiben Extreme, Philosophie und consequentes Christenthum, mit der entgegens

gesetztesten Absicht und Meinung jedesmal auf denselben Punkt treibt und im härtesten Conflict der seindlichen Mächte meist wörtlich beide Theile dieselbe Sache aussprechen und begründen. Daran knüpft sich der gestrichene Schluß, wie folgt:

Das Rächste bei dieser Erscheinung ist nun die Frage, wie verhält sich dieselbe zum Selbstbewußtsein unserer Zeit? [welsche Empfindung wird ein gebildeter und denkender Mensch bei diesem Constict der Extreme haben?] der Glaube [sagt Feuersbach in seinem Wesen des Christenthums], schaut sein Wesen als ein fremdes an. [Rimmt man die Darstellung der "Hesgelschen Lehre vom Standpunkte des Glaubens" in die Hand, so muß man gestehen:] Krummacher, Hegel und Feuerbach stimmen darin überein. Das Selbst der wußt fein des Glaubens wäre also [Aufklärung über seine Selbstentfrembung d. h.] unmittelbar seine Auflösung und die Darstellung und sanschauliche] Entzündung eines solchen Prozesses [des aus der Geistesabwesenheit wieder zu sich selbst kommenden] — die Komödie.

Wenn Krummacher [ber consequente Gläubige] z. E. weiß, daß seine Umkehrung bes Bewußtseins eine Umkehrung ist, und sie bennoch vornimmt, so verhält er sich ironisch; wenn er es nicht weiß, so kann er einem Philosophen zwar lächerslich sein, aber für sich selbst spielt er keine Komödie, im Gezgentheil, er redet durchaus im guten Glauben. Weder von Krummacher, noch von unserm Autor können wir wissen, ob er heiter oder ernsthaft drein schaut, wenn wir ihn heute lesen lassen, was er gestern schrieb. Wir haben dies schon oben bemerkt. — Es ist also dahin gekommen, daß es gar nicht mehr auf die Substanz [bes Gebruckten] als solche ankommt, sondern auf die Stellung, welche das Selbstbewußtzsein zu der Erscheinung derselben einnimmt. Richt was gesagt ist, sondern mit welcher Meinung, mit

des Wesens ihnen gegenüber ift. Das ernste Pathos ber Aufhebung einer substantiellen Griftenz im Ramen des geistigen Wesens ober der Idee — ist Begeisterung und als Gelbste gewißheit des Subjects im Kampfe für die Realistrung ber Idee Religion. Deren Verhalten ist practisch, währenb die Romödie sich nur theoretisch verhält und in ihrer halbs gewissen Anschauung alle Existenzen spielend hinopfert und widerstandslos überwältigt: Der komische Sieg ist ein theores tischer und kann dem practischen um viele Jahre in der Ents wickelung vorgreifen. So löst die aristophanische Komödie in den Leichtsinn und die Heiterkeit ihres Selbstbewußtseins die substantiellen Mächte bes griechischen Geistes, ber hellenen Religion und Sitte, Götter und Staat auf. Komödiren ist augenfälliges Kritistren, Gelächter ift Kritit auf einen Blick; die Sache ist abgethan, sobald sie erscheint, wie sie ist, nämlich als confuse Existenz des Selbstbewußtseins. Aber dieser Proces geht nur in der Anschauung, d. h. im Element des Theoretischen vor, und obgleich die Anschauung der Zeit mächtiger ist, als die Trommeten von Jericho, und nicht bloß "Eine Mauer", sondern alle Mauern, Tempel und Götter des schönen Griechenlandes umgestürzt hat; so brachte es boch Aristophanes nicht so weit, daß es nun gleich keine Götter bes Olympes mehr gegeben, daß die altgriechische Verehrung derselben neben der neuen ( die Komödie war ja selbst ein Theil der Dionpsien) mit einem Schlage aufgehört hätte. Eben so lebte das griechische Staatsbewußtsein noch eine gute Weile fort; und der komische Untergang, obwohl Aristophanes allerdings vor Gericht gezogen (und freigesprochen) wurde, bewies sich und wurde aufgenommen als das was er wirklich ist, als nur ideell oder als die vorläufige Idealität jener Wirts lichkeit, welche nur beweist, daß ihre Existenzen geistlos, geistverlaffen und daß ein neuer Beist im Geist geboren ift. Macht man sich die Sache noch deutlicher, so heißt dies: die

Majorität bleibt aus Gewohnheit in Praxi noch lange geistlos, wenn sie auch schon im Herzen nicht mehr an dem alten Geiste hängt und dem neuen im Spiel, d. h. nur ideell und als einer Theorie, der sie keine Folge geben will, ihren Beifall schenkt. Die Komödie ist vollständig vorhanden, ohne daß an sie geglaubt wird, man wird sich herzlich an ihr ergöpen und sich dabei fagen: das ist zum Todtlachen mahr, aber es ist nur Spaß, mahrend ber Weltgeist [ die Weltgeschichte] urtheilt: es ist so sehr durchschaut, daß es dem Geiste nur noch ein Spiel ist, also: es ist schon Spaß, man wird das nur Ideelle von dem ernstlichen Ideell segen oder die spaßhafte von der ernstlichen Auflösung in den neuen Geist unterscheiden und man wird — ein doppeltes Bewußte sein haben. [Das haben wir jest.] Das doppelte Bewußtsein naiv haben, ist Dummheit, es wissentlich haben und für seine egoistischen Zwede gebrauchen, ist heuchelei. Je tiefer die Bildung und die kritische Aufklärung der Zeit, desto ausgebreiteter ist die Heuchelei. Für unsere Zeit ist sie das allgemeinste Bewußtsein, welches es förmlich zu Institutionen und Systemen gebracht hat: ganze Bölker werden mit Ironie regiert; der Gebildete, der aus dem barbarischen System barbarischer Bölker heraus herrscht, kann nur mit dem wissentlich doppelten Bewußtsein herrschen, es müßte benn sein, er wollte, was man jest Thorheit nennt, die Barbaren bilden und ihr "Bolksthum" aufheben. In solden Zeiten weitverbreiteter heuchelei, mo miber besseres Wissen ein übermundener Geift jum Princip erhoben wird, spielt die Komödie der Tar. tüffe. Neben ber Komöbie, die mit dem Heuchker gespielt wird, spielt er seine eigene selbst. Dies ist die Komödie des Heuchlers. Er bekennt aus egoistischen Absichten und benkt die Welt zu büpiren, d. h. die Naivetät bes doppelten Bewußtseins dafür zu gewinnen, daß sie nicht ihr Selbstbewußt-

menster Heiterkeit und Macht frei sich bewegen könnte. Ja, wir stehen noch nicht einmal an dieser Aufgabe; sie ernstlich zu benken ist — Berbrechen, und in ber ganzen politischen Bewegung ber Wirklichkeit hat bas Recht bes freien Selbstbewußtseins noch keine gesetliche, soudern nur eine factische Existenz. Oder wo ware der Politiker, der es nicht lächerlich fande, einen andern, als einen sogenannten practischen Zweck, den Dienst eines womöglich persönlichen Interesses, zu verfolgen? Die endlichen [kleinlichen, egoistischen] Zwecke und die sogenannte Klugheit, sie zu verfolgen - das ist die gepriesene Politik. Ihr Princip ist die Geistlosigkeit des Phis listerthums, ihre Stütze ber Philister selbst. Aus bieser Gestalt ber Welt soll ber Idealismus in Form einer Weltmacht erst geboren werben, und wenn biefer ber reingermanische Geist ober ber gereinigte Germanismus ware, so könnte freilich zunächst nicht von seinem Untergange, sonbern vorerst nur von seinem Aufgange die Rebe sein. man aber, statt bes constituirten Ibealismus zu gebenken, nur nach der Gefahr unserer Wissenschaft und unseres innerlich freien Gelbstbewußtseins fragen, so sind wir ganz ähnlich daran wie bie Griechen. Die Welt ist noch immer voller Barbaren, und die Barbaren sind noch immer begierig, ihre ganze wuste Substanz, die burchgeführteste rohste Willtur ihred Gemüths = und Staatslebens, in den germanischen Jungbrunnen zu stürzen: und die Frage würde nur die werden: wird es bem philosophischen Geist ber Deutschen vergönnt sein, bei seinem eignen Material, der eignen inneren, der deutschen Barbarei und Willfür, zu verharren und diese zu bezwingen, ober wird er sich mühsam burch ein neues Mittelalter hindurch ju fremben Böltern und Welttheilen retten muffen?

Diese historische Frage hängt gar sehr an dem Umstande, ob das naiv-doppelte Bewußtsein zur Theilnahme an dem Kampfe der Freiheit zu bewegen ist, oder ob es den egoistischen Planen

der Heuchelei und des modernen Jesuitismus anheim fällt. Das ist die Gefahr. Bei ben Griechen wurde die Frage so scharf gar nicht gestellt; Eins haben wir also vor den Griechen wirklich voraus: das philosophische Selbstbewußtsein [wir kennen die Gefahr], und selbst die Komodie ist in neuester Zeit als staat = und weltbildendes Princip bereits in Wirksamkeit: die Kritik der historischen Barbarei unsers einheimischen Geistes hat sich in einer weltbewegenden und welterneuernden Epoche positiv burchgesetzt. [Die neueren Staatsbildungen beruhen auf der Philosophie.] Gegen biese Rothwendigkeit der Vernunft reagirt die Willfür der Romantit [gegen die neue Zeit das Mittelalter, gegen den humanismus das Chris stenthum]; aber die Willfür ist selbst ber flussige Proces, in der Willfür des Geistes steckt die Vernunft, in dem Ideas lismus der Willfür der Idealismus der Freiheit; und so gut die Willfur ben freien Geift befampft, so gut hat der freie Geist sein Material an der Willfür. hat daher wohl den Anschein, als hatte unser romantisches (ober christliches) Material in seinem Princip der Willfür ober der absoluten Subjectivität mehr Fähigkeit zur philosophischen Befreiung, als der bestimmte, in sich geschlossene und vollendete Geist des Hellenismus in seinem Princip der Schönheit. Gegen die Kunstgestalt kann man schon die Willfür, gegen die plastische Gestaltung des Geistes die Innerlichkeit desselben als etwas Söheres geltend machen; gegen bie Willfür selbst nur die Freiheit. Der romantische (christliche) Geist sehnt sich aus sich heraus, er sucht in seinem Jenseits sein Heil; er hat also allerdings die Anlage, aus sich heraus zu gehen; und es ist nun nur die Aufgabe, ihm zu zeigen, daß sein Jenseits nichts anderes ist, als die wahrhaft menschliche Freiheit, die ja in der That jenseits seiner subjectiven Willfür liegt.

Mündete sonach der griechische Geist in die Wilkur des Gemüthe, weil seine schöne Objectivität nicht anders flussig

werben wollte; so scheint es jest, als musse die Willfur des Gemuths in die philosophischr Freiheit munden, und die heuztige historische Komödie löst die Willfur in die Freiheit auf, weil sie (die Komödie) die Philosophie in sich hat. Nicht das subjective Belieben des großen Haufens, nicht das naive doppelte Bewußtsein, sondern nur das in der philosophischen Freiheit stehende und für sie entschiedene Bewußtsein kann diese neueste Komödie goutiren.

Die philosophische Freiheit ist nun aber — die Geschichte hat es in unsern Tagen [durch die Staatsbildungen der fransössischen Revolution] bewiesen — das Positive, der welterzeusgende Mutterschooß. Sie ist also jett nicht bloß die Sichersheit des Geistes überhaupt — so erscheint uns die griechische Philosophie — sondern in der freien Bewegung, die der phislosophische Geist gegenwärtig sich erkämpst, handelt es sich um die Sicherstellung dieses bestimmten, von der Wissenschaft zu machenden, Processes, um die legistimirte Aushebung dieser bestimmten Willkür in die Freiheit.

In der griechischen Philosophie ist der Geist überhaupt gerettet; nicht der hellenische Geist: dieser erträgt eine Gesstaltung von ihr aus nicht. Unsere Philosophie dagegen hat von jeher an dem willfürlichen Geist des romantischen Gemüthslebens, dessen Begriff es ist, sich fortdauernd aus sich zu befreien, ein diegsames Material der Gestaltung gehabt; unserer Philosophie scheint daher gerade in diesem Kampfe ihr bestimmter Proces und das Element desselben gesichert zu sein; und die Komödie sindet einen Boden, der sie ertragen kann, die Ausstöfung der Willfür ist sofort die Freiheit. Nicht das Selbstbewußtsein als Willfür oder absolute Subjectivität, wie dei den Griechen, sondern das Selbstbewußtsein als Freiheit oder constituirte geistige Welt bricht hier in das Gelachter der Komödie aus. —

Und so legen wir denn die Feder bei Seite mit dem

Gefühl, daß wir nie einen Gegenstand von fundamentalerer Wichtigkeit in Anregung bringen konnten, als hiemit geschehen ist. Der Kampf und die Bewegung braust vor unseren Ohren, in seinem tiefsten Innern ist das Geisterreich erregt. Das Schickfal des deutschen Geistes ist dem Muthe unserer Männer, der Hingebung unserer Jugend anvertraut. Erinnern wir uns der Griechen! Wir werden ein unsterbliches Volk sein, wenn wir uns selbst nicht verlassen.

Arnold Ruge.

## VII.

Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach.

Strauß und Feuerbach! Wer von Beiden hat Recht in ber neulich angeregten Frage vom Begriffe des Wunders? St., der auf den Gegenstand noch als Theolog, darum befangen, ober F., der ihn als Nicht-Theolog, barum frei betrachtet? St., der die Dinge ansieht, wie sie in den Augen der speculativen Theologie er sch einen, oder F., der sie sieht, wie sie sind? St., der es zu keinem entscheidenden Urtheil über das Wunder bringt, noch eine besondere, vom Wunsche unterschiedene Macht bes Geistes durch das Wunder hindurch ahnbet — gleich als ware nicht der Wunsch eben diese von ihm aus geahndete Macht des Geistes ober Menschen, nicht 3. B. ber Wunsch, frei zu sein, ber erste Actus ber Freiheit — ober F., der kurzen Prozeß macht und sagt: das Wunder ist die Reclisation eines natürlichen ober menschlichen Wunsches auf supranaturalistische Weise? Wer von Beiden hat Recht? Luther — eine sehr gute Autorität, eine Autorität, die alle protestantischen Dogmatiken sammt und sonders unends lich überwiegt, weil die Religion bei ihm eine unmittels bare Wahrheit, so zu sagen Ratur war - Luther ent: scheibe.

Luther sagt zum Beispiel — benn es ließen sich uns zählige ähnliche Stellen aus ihm anführen — über die Er-

weckung der Todten bei Lucas 7: "Unsers Herrn Jesu Christi Werk sollen wir anders und höher ansehen, denn der Menschen Werk, denn um der Ursachen willen sind sie auch uns fürgeschrieben, daß wir an benselben Werken erkennen sollen, was er für ein Herr sei, nämlich ein solcher Herr und Gott, ber helfen tann, da sonst niemand vermag zu helfen, also daß kein Mensch so hoch und tief gefallen sei, dem er nicht aushelfen könne, es sei auch die Roth, wie sie wolle." "Und was ist bei unserm Herre Gott uns möglich, daß wir's nicht getrost auf ihn wagen sollten? Er hat ja aus nichts himmel und Erden und alles geschafe fen. Er macht noch alle Jahre die Baume voll Kirschen, Spillinge, Aepfel und Birnen, und bedarf nichts dazu. Unmöglich ist's unser einem, wenn im Winter ber Schnee liegt, daß er ein einiges Kirschlein aus dem Schnee bringen Aber Gott ist ber Mann, der alles kann zurecht bringen, der da lebendig machen kann, was tobt ist und ruffen bem, was nicht ist, daß es sei, Summa, es sei so tieff gefallen, wie es wolle, so ist's unserm Herre Gott nicht zu tieff gefallen, daß er's nicht könnte empor heben Das ist noth, daß wir solche Werke an und aufrichten. Gott erkennen und wissen, daß ihm nichts unmöglich ist, auf daß, wenn es übel zugeht, wir lernen auf seine-Allmächtigkeit unerschrocken sein. Es komme der Türke ober ein ander Unglück, daß wir denken, er sei ein Helfer und Retter ba, der eine Hand habe, die allmächtig ist und helffen könne. Und das ist der rechte, mahrhafftige Glaube. " "An Gott soll man keck sein und nicht verzagen. Denn was ich und andere Menschen nicht vermögen und können, das kann und vermag er. Rann ich und andere Leute mehr nicht helfen, so fann er mir helffen und mich auch vom Tode erretten, wie der 68. Pfalm fagt: Wir haben einen Gott, der ba

hilfft, und den herrn herrn, ber vom Tode errettet. Daß also unser Herz immer ked und getrost sei und an Gott festhalte. Und das sind Herzen, die Gott recht dienen und ihn lieben, nämlich bie unverzagt und unerschrocken sind." "In Gott und seinem Sohn Jesu Christo sollen wir ted sein. Denn was wir nicht können, bas kann er; was wir nicht haben, das hat er. Können wir uns nicht helffen, so kann er helffen und will es sehr gern und willig thun, wie man hier siehet." (Luthers Werte. Leipzig 1732. S. 442-445.) In biefen wenigen Worten habt ihr eine Apologie der ganzen Feuerbach'schen Schrift — eine Apologie von den Definitionen der Borse, hung, Allmacht, Creation, bes Wunders, bes Glaubens, wie sie in dieser Schrift gegeben sind. D schämt Euch, ihr Christen, ihr vornehmen und gemeinen, gelehrten und ungelehrten Christen, schämt Euch, daß ein Antichrist Euch das Wesen des Christenthums in seiner wahren, unverhüllten Gestalt zeigen mußte! Und Euch, ihr speculativen Theologen und Philosophen rathe ich: macht Euch frei von den Begriffen und Vorurtheilen der bisherigen speculativen Philosophie, wenn ihr anders zu den Dingen, wie sie sind, d. h. zur Wahrs heit kommen wollt. Und es gibt keinen andern Weg für Euch zur Wahrheit und Freiheit, als durch den Keuer - bach. Der Feuerbach ist bas Purgatorium ber Gegenwart.

Rein Berliner.

# VIII.

Die philosophische Kritik und die deutschen Jahrbücker.

Brief an einen Rheinlanber aus Berlin. Unfange Januar.

Wir könnten die Männer, die sich an die Spite der neuessten philosophischen Bewegungen gestellt haben, und die Ansdern, die sich von allen Seiten her, sowohl vom Standpunct des Glaubens, als der Theologie als einer mäßigen Philosophie aus den philosophischen Eraltado's widersetzen, ruhig ihren Kampf aussechten lassen. Man zwingt uns aber, wenn nicht zur Theilnahme, doch zu einer gespannten Ausmerksamkeit, da namentlich die Gegner der Bewegung sede Gelegenheit bes nutzen, um in den öffentlichen Blättern das Publicum auf das zerstörende Treiben sener Männer ausmerksam zu machen und dagegen das Justemilieu ihrer Gesinnung, ihrer Arbeiten anzupreisen.

Noch zulett brachte die Oberdeutsche Zeitung Nro. 21 einen Aufsat, in welchem sie die deutschen Jahrbücher — die Art, mit der sie es that, werden wir sogleich kennen lernen — angriff und in derselben Zeit kam uns eine Correspondenzenachricht der Göllner Zeitung in die Hand, in welcher uns gemeldet wurde, daß Ruge in Dresden sehr zurückgezogen lebe, daß er mit den Männern, die auf der Basis der geofenbarten Religion den Fortschritt wollten, keinen Umgang

14

habe, und daß sich auch Echtermayer bewogen gefühlt habe, sich von ihm zuruckzuziehen.

Charafterisch ist es, wie alle solche Aufsätze und Nachrichs ten von dem Gegenstande ihrer Anklage sprechen. Einmal stels len sie Bemühungen der philosophischen Kritiker als "zerstörend" dar — als ob sie es zugeben bürften, daß durch die Kritik dasjenige, was sie für wahr halten, zerstört werden könnte! — oder als gefährlich — schönes Bekenntniß ihrer Stärke, wenn sie so sprechen, als hatten sie nicht die Macht, alle Angriffe der Philosophie im Voraus zu paralysiren und unschäblich zu machen! — und dann wenn sie über Zerstörung, Gefahr, Schädlichkeit mehr als zu viel declamirt haben, stellen sie die Bemühungen ihrer Gegner als ein bloßes "Schulgezänke dar, welchem das Bolk seine Theilnahme nicht schenke". Warum sprechen, schreiben und declamiren sie also so viel über solches Schulgezänke? Warum ziehen sie durch die öffentlichen Blätter das Volk in dieß vermeintlich unwürdige ober lächerliche Gezänke hinein? Warum vertrauen sie nicht auf die Kraft ihrer Arbeiten und Bemühungen? Warum lassen sie nicht die Gegner das Schicksal ihrer Richtigkeit erfahren? Weil sie auf ihr Justemilieu nicht vertrauen, weil sie sich bewußt sind, daß sie weder die Kraft der Bewegung, noch jene andere ursprüngliche Kraft besitzen, welche dazu gehört, das Alte, den alten Glauben der Bäter, ben wirklichen Glauben der Kirche, das Erkenntniß der symbolischen Schriften in dem vollen Ernst des Alten festzuhalten. Man frage jene klugen Männer und Ankläger der Reihe nach herum: glaubt ihr, was die Bater glaubten, was die Kirche vorschreibt, was die symbolischen Bücher lehren? und man wird hören, daß sie Nichts davon glauben, daß sie auch mit philosophischen Grübeleien sich abgeben und nur darüber erzürnt sind, daß jene Andern fie in der Rühnheit der Kritif überflügeln.

Wir verhalten und in dieser Angelegenheit völlig unpar-

teitsch, b. h. wir erkennen die beiben Gegensatze an: die Bes stigkeit des wirklichen Glaubens — aber wohl verstanden: des wirklichen ernsten Glaubens und die Festigkeit und Entschlossenheit der Kritik! Warum? weil die Männer des Alten und der Bewegung ihre Person vergessen, weil sie nur für ihre Sache leben, weil sie auf beiben Seiten die Selbstverläugnung üben und ihre Person einem höhern Interesse aufopfern. Der Gläubige, aber wohlgemerkt! der wirklich Gläubige, opfert seine Privatansichten, seine Privatmeinungen, Bebenten und Zweifel dem erhabenen Gebot der Kirche auf; der Mann der Bewegung, der eine neue Zeit schaffen, einen neuen Grund des gesammten Lebens legen will, gibt seine Person, seine Privat=Reigungen, sein Privat=Wohl preis, indem er sich von den bisherigen Grundlagen des Lebens ablöst und Gefahr läuft, von allen Seiten angegriffen, verfolgt, verkannt zu werden und endlich seines Unternehmens wegen als Opfer zu fallen.

Den Mittleren, ben klugen Männern ber Mäßigung mag es mit ihrer Ueberzeugung Ernst sein; aber sie haben in ber That keine Sache, kein Interesse, mit dem es ihnen Ernst ist. Es ist ihnen nur Ernst mit ihrer Klugheit, ihrer Gesundheit, mit jenem Strichelchen, welches sie in ihrer Ersindsamkeit herausgebracht und gezogen haben, und über welches, wie sie durchaus befehlen, die Geschichte nicht hinausgehen soll. Aber sie besißen weder den wahren, einfachen und unverfälschten Glauben, noch die Kühnheit eines unerschrockenen Denkens; um den Glauben und um das Denken ist es ihnen nicht zu thun, sondern um das unklare Gemisch und Gebräue, welches sie aus einem jämmerlich verdünnten Glauben und aus einem abgestandenen, trägen und dicken Denken zusammengesetzt haben.

Deutsches Volk! dieses Gebräuc sollst du trinken? damit sollst du dich stärken, mit einem Getränk, welches weder (Joh. 7, 38) aus dem himmlischen Strom des lebendigen Wassers geschöpft ist, noch das irdische Quellwasser des Denkens ist? Reintschlar, frisch und rein und an der Quelle geschöpft, also ursprünglich muß in jedem Falle das Getränk sein, welsches dich stärken und erquicken soll! Jene Mixturen einer selbstgefälligen Klugheit werden dir nicht munden.

Die Männer der kritischen Bewegung werden wohl darauf resignirt haben, daß sie auf jedem Schritt und Tritt von dem Beifall der Masse werden begleitet werden. Der Masse, an welche die Oberdeutsche Zeitung in jenem Aussate appellirt, schenkt zwar anfangs, wenn etwas Neues auftaucht, demselben eine augenblickliche Ausmertsamkeit, aber wenn der Ernst der Bewegung größer wird, tritt sie zurück, wird sie schwankend, oft irre, und erst wenn das Resultat fertig austritt, wird ihre Theilnahme wieder lebhafter erregt, weil sie sich nun für ober gegen entscheiden muß.

Gs gehört daher ein großer sittlicher Ernst dazu, wenn Männer eine Aufgabe übernehmen sollen; deren Durchführung sie so vielen Gefahren und selbst der Gefahr, daß sie für längere Zeit allein dastehen, aussetz. Diese Sittlichkeit ist durchaus anzuerkennen. Die größte Prüfung, die sie bestehen müssen, besteht darin, daß selbst Leute, die mit ihnen anfangs gemeinsam arbeiteten, aus Indolenz, Schwäche, Rlugheit der Berechnung zurücktreten — ja wohl gar auf die andere Seite hinüber geworfen werden.

Der genannte oberdeutsche Correspondent sagt, daß die neueren Kritiker mit "Gehässigkeit" vom Christenthum reden. Wir dächten aber doch, daß Männer, die ihr ganzes Leben, Bestehen und Lebensglück daran setzen, das Christenthum nicht zu schmähen, sondern zu erkennen und in seinem Ursprunge zu erklären, anders behandelt werden müssen. Die einzige Beshandlung, die sie verdienen, ist die, daß man sie in Werken widerlegt, nicht in Zeitungsartikeln schmäht. Jener Artikel sagt, daß ein Gerede, wie es der Kritiker über die Wahrs

heiten des Christenthums versührt, "auch von (1) der griechisschen oder mohamedanischen Religion unerträglich sein würde." Erstlich lerne der oberdeutsche Sorrespondent besser schreiben, sodann weise er nach, daß der Kritiker über die Wahrheiten der christlichen Religion gehässig sprechen und dann sage er, ob sie die griechische oder mohamedanische Religion auch geshässig behandeln. Anklagen von der Art darf ein Mann, dem es noch um die Sache zu thun ist, nicht so leichtsinnig ausstellen oder gar in Zeitungen setzen, die doch manchen Leser haben, welcher die angeklagten Männer und ihre Schriften nicht kennt.

Was wir aber als gewiß aussprechen können — als gewiß, weil es der Schluß des genannten Artikels beweist ist die Thatsache, daß es dem Berfasser desselben nicht um die Menschheit, nicht um die Kirche, nicht um die heiligen Evangelien zn thun ist, sondern um die Schrift eines der schwächsten Anhänger der Hegel'schen Philosophie, um eine Schrift, der er gern die Anerkennung verschaffen möchte, welche ihr die Menschheit leider bis jett versagt hat. Am Schluß des Artikels wird nämlich von dem ewigen Evangelium gesprochen, welches erscheinen würde, wenn "bem Menschengeschlechte durch Ausbildung (!) der geoffenbarten Wahrheiten in (!) Bernunfterkenntnisse (!) geholfen "werde. Run, dieß "absolute Evangelium" oder wie es sein Verfasser noch sehr bescheiden genannt hat, die "Beiträge" zu diesem Evangelium sind bereits erschienen, von eben jenem schwächsten aller Hegelianer ber Menschheit geschenkt, und es kommt nun bloß darauf an, ob die Menschheit will, daß ihr geholfen werde. Will sie es nicht, so ist es nicht die Schuld jenes oberdeutschen Correspondenten.

Und was wir endlich auch als gewiß aussprechen können — jeder, wer dazu Lust hat, kann sich durch den Augenschein davon überzengen, und wir werden es bald beweisen — ist die

Thatsache, daß eben jenes "absolute Evangelium" nichts als ein fehlerhafter, oberstächlicher Auszug aus Hegels Religions, philosophie ist. Der kenntnistose Berkasser dieses Auszugs hat sich nicht einmal die Mühe genommen, die zweite Ausgabe des Hegel'schen Werkes zu benutzen. Solche Compilationen will die Oberdeutsche Zeitung dem gesammten deutschen Volk als die Beiträge zu dem ewigen Evangelium empfehlen. Solche Leute will sie und empfehlen, damit wir die ächten, geschichtslichen Evangelien oder die vermeintlichen Mißhandlungen, welche dieselben durch die Kritik erfahren haben sollen, verzgessen. Wir danken für diesen Ersatz. Wir bleiben bei den alten Evangelien, wenn gleich nicht ohne Kritik.

## IX.

Das "driftlich-germanische" Juftemilieu.

Die Berliner "litterarische Beitung". 1849. Januar und gebruar.

Bis zum Januar dieses Jahres war die "litterarische Zeitung " (Berlag von Dunder und Humblot, redigirt von einem Herrn Brandes) zwar nicht ohne Freundschaft und Feindschaft, aber boch wesentlich ein solides, anspruchsloses Intelligenzblatt, wohlfeil und vielverbreitet, obgleich es keineswegs alle Erscheinungen ber Litteratur vollständig registrirte; seitbem hat der bose Geist der deutschen Jahrbücher auch über dieses Bestehende Macht gewonnen. Wir finden in einer Reihe von leitenden Artikeln die principielle Polemik, in den Ueberschriften die epigrammatische Methode, ja in den Artikeln selbst die Ausdrucksweise und die Stichworte der Jahrbücher nachgeahmt und neben einigen wenigen, immer wiederkehrenden, romantischen Dogmen sehr häufig sogar die Fahne "der freien Wissenschaft", "bes Protestantismus", "ber freien Entwickelung", selbst "bes Constitutionalismus" aufgepflanzt. Dhne Zweifel ist bas Eine Ernst und bas Andere nur der Lockvogel. Jedenfalls aber sind die höchsten Zwecke unmittelbar ins Auge gefaßt, und um diese zu erreichen, um das Princip, dem es gilt, näher zu bestimmen, sehen sich die jungeren und älteren Herren, benen wir ben Aufschwung der litterarischen Zeitung verdanken und deren Namen bei dem fortschreitenden Ruhme des Unternehmens gewiß nicht immer ungenahnt bleiben wersden, genöthigt, die deutschen Jahrbücher im Einzelnen vielsfältig anzugreisen; ja, so sehr sie auch im Ganzen von unserer Methode erbaut zu sein scheinen, sie leben und weben ganz in dieser Disputation gegen uns. Das ist sehr zu erkennen, und wenn sie auch bisweilen etwas vorlaut werden, so sind wir doch natürlich die Letten, die diesen Eiser für die Wahrheit mißbilligen, im Gegentheil wir rusen dem Gegner die Ermunsterung des Römers zu:

macte nova virtute, puer, sic ltur ad astra!

nicht, indem du gehängt wirst, wie etwa Leo den Nachsatz commentiren würde, sondern indem du begreisst, daß niemand zur Unsterblichkeit aussteigt, der nicht einen principiellen Kampf hindurchsührt. Die litterarische Zeitung hat das eingesehen, und es ist daher nur ein augenblicklicher Gedächtnißsehler, wenn auf der dritten Seite den Jahrbüchern vorgeworsen wird, seit dem Manisest gegen die Romantik sei ihre Opposition abstract principiell geworden. Wie könnte man in Wahrheit principiell sein, ohne von allem zu abstrahiren, was mit dem Princip unverträglich ist? Wer für die weiße Rose sicht, dem wird die rothe nicht dienen; wer aber denkt, er könne es mit beiden Theilen halten, der wird sich zwischen zwei Stühle seizen. Also

"Rur offen, wie ein Mann: für ober wider! Und die Parole: Stlave ober frei!"

Wie nun die litterarische Zeitung im Allgemeinen die deutschen Jahrbücher zu schäßen weiß — man ehrt niemand höher, als wenn man von ihm lernt und seine Maximen adoptirt — so mussen auch wir sie im Ganzen loben. Es ist anzuerkennen, daß aus dieser Gegend, wo man sich sonst immer nur Gößens eiserne Hand und den Inder Prohibitorum zu denken pflegt, die litterarische Gegnerschaft beliebt wird.

Diese Tendenz ist im Allgemeinen die richtige, und wenn die anonymen Herren auch ihre Mittel überschäßen sollten, so ist es doch gewiß, daß diese Mittel die einzigen sind. Die Sinsicht der Menschen ist keinem äußerlichen Mittel zugänglich, und außerdem, da einige von unsern Segnern den Plato geslesen haben, so wissen sie, Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Wäre nun diese Sleichheit wirklich vorhanden, so würde neben der litterarischen Segnerschaft in der litterarischen Zeitung niemals die Klage bei der Obrigkeit vorhanden gewesen. Wie die Sache aber jest liegt, fängt jeder Aufsat, wenn auch nur indirect, mit dieser Klage an und endigt mit ihr.

Wir wollen dieses fremdartige Element, diese alte Krankheit der Theologie, die Wissenschaft ins Gewissen der Polizei zu schieben und auf Thesen mit dem Fluch zu antworten, vorwegnehmen, und, um nicht zu ermüden mit diesem heutzutage schon so ziemlich abgenutten Artikel, nur den ersten Aufsatz das Programm eines maßgebenden Mannes, der mit den großen Stiefeln des schwäbischen Hanemann vorangeht, darauf ansehen. Gleich S. 1 flagt: "bas Unwesen des neuesten Denkens mache sich selbst zum Gott, um Alles, was bisher dem Menschen heilig war, zu verniche ten"; ferner "bie Bekenner der neuesten Denkrevolution gebehrben sich in Gesimung, Praxis (?) und Theorie auf gleiche Weise revolutionär" b. h. sind Hochverräther; und S. 2: " Jene Korpphäen unserer Philosophie (Kant, Fichte 2c.) wollten keineswegs die ganze bisherige Bildung und Wissenschaft zerstören", natürlich soll man erganzen: aber biese neuen Denkrevolutionäre wollen es, und das ist unrecht, obgleich es nicht schwer ist, zu entscheiden, wem die bisherige Bildung und Wissenschaft unbequem ift, ob den neuen Philosophen oder den Mannern von driftlicher Teinture; G. 4:

"wo findet sich thatsächlich eine größere Preßlicenz gegen Rirche und Staat, als in biesen un beutschen Jahrbuchern?" S. 5: "die Treue gegen die Idee, während sie den Menschen aus der bisherigen Sklaverei des Göttlichen zu retten vorgibt " — (ist die Idee nicht das Göttliche und die Treue nicht das Band des Individuums mit ihm?) — "löst sie in Wahrheit alle menschlichegeselligen Bande sowohl des Staats als des Privatlebens"; S. 6: "möge ber Ernst der deutschen Wissenschaft die Keime" (des Bösen oder der Auflösung) "wenigstens in ihrem Gebiete zertreten, ehe es zu spät ist!" Der lette Sat heißt auf deutsch: "Ich that das Meinige, Kardinal, thun Sie das Ihrige!" welch ein Wink liegt in dem sehnsüchtigen " Wenigstens"? und die vorigen Sate klagen alle theils bei ber Censur ober über bie Fahrlässigkeit der Censur, theils bei der religiösen Inquisition, theils sogar beim Criminalgericht auf Reperei und Hochver-Da diesen Klagen nur polizeilich Folge gegeben worden ist durch eine verschärfte Censur in Leipzig und speciell der deutschen Jahrbücher, während in Preußen so wesentliche Preßerleichterungen eingetreten sind, daß der Druck oppositioneller Schriften sich jest gewiß nach Berlin ziehen wird, so haben die Klagen freilich nicht viel gefruchtet, zumal wenn man bedenkt, daß der Ankläger in der Hauptsache, der Klage auf revolutionare Praxis und Verbrechen gegen die gesellige Ordnung, thatsächlich abgewiesen worden ist; und da die "Betenner der neuesten Denkrevolution" in Familie, Gesellschaft und Staat als gute, ja zum Theil als öffentlich ausgezeiche nete Bürger leben, so ist die Klage auf Lösung aller menschlich-geselligen Bande zc. kein gutes Zeugniß für die Ginsicht und den guten Willen des Schriftstellers; es haben ihm daher auch nur die ausgemachtesten Pinsel geglaubt.

Was aber hier in der "litterarischen Zeitung" diese Klagen Störendes haben, das ist, wie gesagt, das Berlassen

des litterarischen, des wissenschaftlichen Bodens, das Herausfallen aus dem Widerlegen einer Philosophie in ein ganz anderes Genus, nämlich in die moralisch-politisch-religidse Berdächtigung. Ift bies in einer wiffenschaftlichen Discussion störend, so ist es überall bedenklich. Hat ber Berf. niemals die Reden von Robespierre gelesen und den übeln Einbruck empfunden, den es macht, wenn die Gegner nicht grade und offen, sondern mit Verbächtigung ihrer Gesinnung und Tugend, mit Insinuationen ber Gefahr des Baterlandes bekämpft werden? Verdächtigung greift Plat, wo man nichts, ober sogar das Gegentheil weiß, wo man die Phantasse angstlicher Menschen, nicht ihre Vernunft in Anspruch nehmen Verdächtigen ist ein moralischer Fehler: Das Gefühl will. für den Vorwurf der Gehässigkeit und der kleinen Seele darf dem edeln Menschen nie abgehn: es ist ein politischer Fehler: Gehässigkeit und niedrige Gesinnung können nicht herrschen, sie dienen immer, sie werben nur verwendet, wie die Meute auf das Wild; und selbst die Resignation, nichts sein zu wollen, als diese Meute, findet nirgends eine andere Anerkennung und Ehre, als die der Jäger seinen Hunden zukommen läßt: - er unterhalt sie. Ihr Manner und jungen Leute von Berlin, ihr wollt litteratisch opponiren, und ihr verdächtigt? Stellt diesen Uebelstand ab, das fordert eure Ehre!

Oder sollten die Berliner, die wir hier vor uns haben, nicht gebildet genug sein, um anders, d. h. mit reinem Interesse für die Controverse, zu versahren? Es ist ja so leicht. Wir sollen gesagt haben: das Denken ist der Gott. Ihr laßt es nicht gelten. Gut, so zeigt, daß der Gott nicht das Denken sei und lehrt uns, was göttlicher sei, als Vernunst, Verstand und Wissenschaft. Wenn das Denken der Gott ist, so, fürchtet ihr, werde Alles was bisher dem Menschen heislig gewesen, vernichtet. Gut, das dürft ihr fürchten, aber heilig ist die Liebe, heilig die Wahrheit, heilig die gute Sache

der Menschheit, heilig ist mit einem Worte alles was den Menschen zum Menschen macht, - vernichtet nun das Denten, welches der Gott sein soll, dieses Heilige, und wenn bisher etwas Anderes für heilig gegolten hätte, wäre es die Schuld solches Heiligen ober bes Denkens, daß es vernichtet würde? Wenn ihr also alles Heilige in Bausch und Bogen nennt, so verdächtigt ihr nur. Geht ein auf die Sache, sagt, welches Heilige wird durch das göttliche Denken vernichtet? Welche Bildung, welcher Staat, welche Kirche, welche gesellige Ordnung wird von der Denkrevolution angegriffen und zerstört? Und wenn ihr die bestimmte Sache genannt habt, die euch am Herzen liegt, dann vertheidigt diese Sache, vertheibigt die Dogmen gegen Strauß und die altchristliche Weltansicht gegen Feuerbach, vertheidigt den Absolutismus oder ben Staat bes Mittelalters gegen die neue Constituirung eines wahrhaft freien Gemeinwesens; dagegen aber schreit nicht in's Blaue hinein von "Auflösung aller menschlichen Bande", bürdet uns nicht eine Absurdität auf, die nicht einmal den Räuberbanden gelingt, denn auch die "Bande" der Räuber untereinander sind noch menschliche. Wenn man aber sagt, eines Menschen Denkungsart sei schlimmer als die der Räuber und Diebe, und ist nicht im Stande, dies eben so öffentlich zu beweisen, als man es behauptet hat; so - nun, meine Herrn, was thut man in einem solchen Falle? Ich sage boch nicht zu viel, wenn ich behaupte, man bringe sich badurch um den öffentlichen Credit, versteht sich, wenn man vorher einen gehabt hat. Und diese Gefahr solltet ihr nicht vermeiden wols len durch das einfache nicht relatorische Eingehn auf den jedesmaligen bestimmten Gegenstand der Controverse? — Wer seinen Vortheil versteht, wird sich diesen Fingerzeig zu Ruße machen.

Wenn wir gesagt haben, daß Verdächtigung und moralisch= politische Anklagen in einer wissenschaftlichen Controverse ein störender Artikel sind, so gestehen wir damit zu, daß unsre Gegner neben der Anklägerei allerdings auf eine wirkliche Constroverse ausgehn und sie scheinen, je weiter sie kommen, desto mehr von der ursprünglichen Unart zurückzukommen. Das ist recht.

In der Controverse selbst ware es freilich zu wünschen gewesen, wir hätten namhafte ebenbürtige Gegner von philossophischer Orientirung gefunden; aber wir wollen auch diese, wie sie nun eben sind, nicht verachten: nütt es nicht uns, so nütt es doch vielleicht ihnen, daß wir zeigen, welche Kenntsnisse und welche Erkenntniß ihnen noch abgeht, um, ganz absgesehen von der Kunst, die erst den Autor macht, in so wichstigen Dingen öffentlich zu reden.

Der Auffatz Kro. 1 über die "Denkrevolution" ist, wie alle übrigen, nicht auf der Höhe der Principien, die wahren Pointen, um die es sich jetzt handelt, werden versehlt, und es tritt die Confusion ein, daß der Versasser sich und seine Wissenschaft für frei erklärt, in demselben Augenblick, wo er die absolute Unfreiheit an den Tag legt. Dies ist das allgemeine Phänomen in dem bisher und zu Gesicht Gekommenen. Es im Einzelnen nachzuweisen, wird nicht ohne Interesse, und selbst von practischer Wichtigkeit sein, da eine große Majorität des Publicums und darunter politisch einflußreiche Mänsner in demselben Falle sich besinden und viele davon vernünfstigen Gründen nicht unzugänglich sind. Wir entschuldigen biemit unfre Ausführlichkeit über diese sonst, d. h. wissenschaftslich, völlig unbedeutenden Schriftsteller.

Rr. 1 also beginnt: "Kein anderes Bolk hat, wie das deutsche, der Erforschung der göttlichen Dinge sich hingegeben; nur "im Geist und in der Wahrheit" wollte es das Heilige verehren, darum suchte es die Wahrheit mit tiefem Ernst und untrennbar vom Heiligen, von der göttlichen Offenbarung." Dies verräth eine völlige Unkenntniß unserer Litteratur und

Philosophie. Rants Kritiken ber Vernunft und der Urtheilsfraft sind völlig getrennt von der göttlichen Offenbarung; Fichte verlegt in seiner "Kritik aller Offenbarung" bas Urtheil über die Göttlichkeit berfelben in die menschliche Bernunft, und seitdem er vollends Gott als die moralische Weltordnung bestimmt hatte, wurde er von den Giferern seiner Zeit ein Atheist genannt. Daß also die Untersuchung der Wahrheit in Deutschland "abgetrennt von der göttlichen Offenbarung geführt worden ist", hätte also Rro. 1 leicht lernen Auch Hegel ist boch ein Deutscher, er ist sogar ein fönnen. Berliner gewesen, und liegt darum auch in der That dem Gebächtniß unsers Autors näher. Er hat daher bei feinem ersten Sape nur nicht an ihn gedacht, und wo er seiner sich erinnert, auf der zweiten Seite, da deukt er nicht mehr an seinen ersten Er sagt nämlich S. 2 selbst: "Hegel habe die Uebereinstimmung zwar behauptet, es sei aber sehr bald der Berdacht entstanden, daß in einem System, welches darauf ausgehe, die Unwahrheit des gemeinen Bewußtseins nachzuweisen, die Uebereinstimmung des religiösen und speculativen Bewußtseins nicht begründet sein könne." Mit dem Verdacht, dem theologischen Zweifel, beginnt nun der Fortschritt von der Kenntniß des Herrn 1 zur Erkenntniß. Er sagt S. 2. Grundansicht des Hegelschen Systems wäre: "Das Absolute (Gott) ist nicht zu denken als eine jenseitige Persönlichkeit diese ist eine abstracte endliche Vorstellung — sondern als Proces, als Einheit des Unendlichen und Endlichen, als hindurchprocessirend durch alle Gegenfäße, als wirklich existirend in Natur und Geist. Diese Bestimmungen waren zunächst nicht gegen die driftliche Idee Gottes gerichtet." Richt? hm! also ware ber dristliche Gott nicht persönlich, nicht jenseitig, nicht erhaben über alle Bernunft und nichts weiter, als die natürliche und geistige Wirklichkeit? Das wäre ein sehr biegsames Christenthum; so kann der Mann es also wohl nicht

gemeint haben. Dhne Zweisel liegt ber Accent auf dem Worte "gerichtet", auf der Absicht. Hegel wollte das nicht, es geschah ihm unversehns, und wenn er auch mit jener Kassung des Absoluten noch so sehr "abgetrennt von der göttlichen Offenbarung" und "ber driftlichen Idee Gottes" dasteht, er war zu gut bazu, um anders denken zu wollen, als es sein Beichtvater erlaubte; auch soll sich's gar bald gezeigt haben, daß es nicht ging, so zu denken, wie Hegel es leider wirklich that. "Weber das speculative, noch das driftliche Bewußtsein konnte sich mit diesem Gedanken befriedigen. Man konnte denselben nicht realisiren" (ein kolossaler Ginfall, den Gedanten des Absolnten noch expreß zu realisiren! etwa wie man einen Wechsel realisirt?), "ohne Gott zugleich in die Endlichkeit herabzuziehn" (aber das ist ja eben der Wiß davon, das hat ja Hegel nicht nur nicht vermeiden, sondern ausdrücklich thun wollen!) "und noch mehr wird es anstößig, daß Gott erst im menschlichen Selbstbewußtsein ber allwissen. de (?) sein sollte." Hegel hat dies nun freilich nicht gesagt, sondern irgend einer, der nicht denkt, hat fich dies schenken lassen; das absolute Wissen und die Allwisserei ist bei Hegel nicht dasselbe; was aber zugegeben werden muß, das ist dies, es ist nicht bloß "anstößig", es ist sogar abstößig und negirt die ganze Anschauungsweise der Vorzeit, wenn Hegel den selbstbewußten Geist, b. h. den Menschen, die höchste Realität des Absoluten nennt. Und dennoch, fragen wir bei diesem deus terminus noch einmal, bennoch sollen alle beutschen Denter "in der Erforschung der göttlichen Dinge von der Offenbarung oder von der Theologie sich nicht abgetrennt haben "? Und noch einmal, ist dies Mangel an Kenntniß oder an Berstand? ist es philosophisch stheologische Unwissenheit oder dristlich = germanischer Dusel?

Der dristliche Deutsche — wir wollen unsern Unbekannsten ber Kürze wegen so nennen — fährt fort, wie er anges

fangen, ganz au naturel, und schiebt alles Unheil den Franzosen in die Schuhe. Er sagt: "Wenn bei unsern Nachbarn die Ueberkultur ein negatives, Gott laugnen des Denken erzeugte, so fand bies bei ben Weisesten und Besten, ja, bei dem ganzen Kerne unserer Ration keinen Beifall; der Deutsche verachtete ein Denken, welches auf gleiche Weise bie Würde des Menschen und seinen göttlichen Ursprung ver läugnete," d. h. die Deutschen drückten ihre Verachtung ungefähr folgen= bermaßen aus: Schiller bichtete die Götter Griechenlands, Göthe die Braut von Korinth, Lessing edirte die wolfenbüttler Fragmente und Friedrich der Große zog Voltaire an seinen Wir wollen einen Rachtwandler, ber so tief in seiner dristlich = germanischen Tarntappe steckt, daß er nicht nur selbst unsichtbar ist, sondern auch die ganze große Welt der Ebelsten und Besten unsichtbar macht, nicht erst fragen, bei wem die großen Deutschen, die ihre Zeit beherrschten, in die Schule gingen, von wem Friedrich, von wem Göthe gelernt; wir theilen ihm bloß die Notiz mit, daß es all diesen Männern auf viel reellere Dinge ankam, als auf's "Läugnen und Berläugnen", als auf ben ganzen verschimmelten Kram ber Dbscuranten, und daß sie gerade dadurch die "Sdelsten und Besten" geworden sind. Wir gestehen es gerne, wenn wir so anfangen, dergleichen neuchristlich, neugermanische Phantasien zu lesen, so wundern wir uns wohl, daß diese Herren unsere ganze Litteratur nicht gelesen zu haben scheinen; wenn wir aber forts fahren, was freilich einen großen Kampf mit der Langenweile kostet, so hört diese Verwunderung in der Ucberzeugung auf, daß sie auch das Gelesene so gut als nicht gelesen haben und, wie die Hasen, mit offenen Augen schlafen.

Nachdem wir also belehrt sind, wic entschieden bisher das französische Unwesen von den Deutschen verachtet worden, daß es weder ihre Höse, weder ihre Sitten, ja nicht einmal ihre Gedanken erreicht habe, heißt es dann weiter: "Und doch

ist in Deutschland selbst ein folches Unwesen (er meint "das von der Offenbarung getrennte Denken") jett aufgestiegen; aus un serer Philosophie glaubt er seinen Ursprung ableiten zu können" — wirklich, das ist schändlich, das ist mehr, es ist undeutsch! — "und gibt sich selbst für die höchste Macht nicht nur des Denkens, sondern auch des Lebens und alles Seins" — nicht nur? ist benn nicht das Denken der Souverain des Lebens und des Seins? Das weiß ja jeder Kaufmann, der seine Gedanken zu Gelde macht und jeder denkende Landwirth und Schafzüchter. Wißt ihr es aber anders, und ist euch der Lebendige mehr als der Denkende; nun, so verehrt die Läuse auf euerm Kopfe und haltet euers hohlen Schädels träges Sein für höher als den Kopf des Aristoteles! Ueber das Unwesen! — "es macht sich selbst zum Gott, um Alles, was bisher dem Menschen heilig war, zu vernichten." In der That, wenn es mahr ist, wie der Mensch, so sein Gott, dann könnte man versucht werden an den Vernichtungsversuch zu glauben durch eine solche Unkenntniß und eine solche geistige Unfähigkeit, die von der ersten Stadt unsers Baterlandes ausgeht; doch gemach! ihr Herrn, "wir wollen uns unterstehn, euch das zu wehren!"

In den nächsten Sätzen seines Programms gegen die Denkrevolution wird der christliche Germane etwas menschlicher, aber nur, um damit seinem eigenen Princip der göttlichen Offenbarung geradezu ins Gesicht zu schlagen. "Es sei jetzt ein hitziger Kampf, man müsse den gemeinsamen Ausgangs- und Mittelpunct der geistigen Entwickelung festhalten", — gut! man höre ihn! — " bieser ist kein anderer als — man erwartet die Offenbarung und die Erlösung der Heiden und Germanen durch die Wunder in Judäa", aber der Mann läßt sich hinreißen zu sagen: — " kein anderer als der Schatz der errungenen Bildung, die Substanz der gemeinsamen Vernunst; nur in ihrer realen Durchdringung (nicht "Auslösung" — als

wenn nicht jede realisirte Durchdringung eine Auflösung ware ! hat der Berf. seine Kinder nie Semmelmilch effen sehen?), kann der Geist seinen hohen wissenschaftlichen Beruf erfüllen, nur in ihr kann er fortschreiten und die wahre Freiheit erreichen." Wissenschaftlicher Beruf, wahre Freiheit des Geistes in ihm und der Schatz unserer Bildung, also auch unserer heidnischen Philosophie und Poesse? Das alles ist unser? Das willst bu uns lassen, du Guter? Wie schön! Aber ist denn der "driftlich germanische" Mensch frei in seis nem Geiste, ist er nicht vielmehr abhängig von der Offenbarung und ihren Priestern? Ist "die Substanz der gemeinsamen Vernunft" nicht im Streite mit bem Wunder ber Offenbarung? Ift die "Anstößigkeit" und "Berdachtigkeit" eines in heutiger Vernunft sehr maßgebenden Denkens nicht von dem Berf. selbst ausgesprochen worden? Wir fürchten, dies geht nicht zusammen. Thut nichts, wenn es nicht geht, antwortet unser Germane, und ware es die baarste Unmöglichkeit, wie sie es wirklich ist, zugleich die freie Wissenschaft und die Herrschaft der Offenbarung zum Princip zu machen, wer alle anbern Wunder glaubt, den sollte dies eine geniren? und ist nicht diese Confusion, der unvermittelte Streit des Weltlichen und Geistlichen, der Weltvernunft und der heiligen Glaubensherrschaft (Hierarchie), "die christlich sermanische"? Bei alledem. "will die litterarische Zeitung mit möglichster Schärfe" (nemo ultra posse), "und ohne Parteieifer" (wir haben einige Proben dieser Unparteilichkeit vorgelegt) "die Herrschaft und Würde der freien Wissenschaft zu fördern suchen" (ungefähr dieselbe Aufgabe wie die der Jahrbücher; nur etwas anders gelöset, weshalb es denn auch gleich weiter heißt:) "Jener drohenden Auflösung gegenüber beginnen wir das Werk im festen Vertrauen auf die Unbesteglichkeit und ewige Jugend des driftlichebeutschen Geistes. " Amen! Aber wie ist mir? geht benn das mit rechten Dingen zu? In

demselben Angenblick, wo er mit dem christlich beutschen Geist die freie Wissenschaft stüßen will, spricht er ja die Furcht aus, daß die Freiheit, welche diese Wissenschaft sich nimmt, den Untergang und die Auslösung des christlich germanischen Geistes herbeiführen werde. Ist das nicht ungefähr so, als wenn einer fürchtete erschossen zu werden und dann sagte; schieß nur zu, ich werde deine Augel mit meinem Kopfe parriren!

Doch im Ernst, was ist Freiheit der Wissenschaft und was die germanische Christlichkeit? Es wird viel Mißbrauch mit diesen weitschichtigen Begriffen getrieben, daß sie aber hier sogar zusammengespannt werden konnten, war nur darum möge lich, weil beide ganz unbestimmt und regungslos baliegen. Gobald man sagt was sie sind und sie beim Namen ruft, hört dieser Friede auf, jedes stößt das andre ab, jedes ist die Fahne einer andern Zeit. Die Freiheit des Wissens ist das auf sich selbst gestellte Denken, wobei alle Geschichte und alle Ratur ober die Erfahrung nur die zu überwältigende, nicht die normirende Voraussetzung ist, ober die Freiheit, die bas Denken ist, erzeugt sich felbst aus ihrer eignen Erfahrung und Natur und Geschichte. In der Historie wird dies Verhältniß erst da erreicht, wo die Autorität äußerer Macht in den Proces des Wissens nicht eingreift und ihre Vorurtheile nicht zu seinen Gesetzen macht. Dies ist ber Begriff der freien Wissenschaft im Gegensatz zur gedankenlosen Kenntuiß und zur abhängigen Scholastik. Christlich-germanischer Geist ist als historische Rategorie zu fassen, so bezeichnet sie den Geist des Mittelalters, der noch erst zur Geistesfreiheit aufstrebt. Die Form des mittelaltrigen Kampfes und also auch die historische Rategorie bes christlich - germanischen Geistes ist gegenwärtig überwunden. Will man ben Kampf unserer Zeit bezeichnen, so kann man nicht sagen, es sei jest bas Weltliche und Geistliche noch gegeneinander; im Gegentheil, es weiß

jett jeder, daß der Geist des Menschen nur noch mit seinen natürlichen Schranken zu tämpfen hat, für die supranaturalistischen zeigt er weder Ohr, noch Interesse mehr: die Freiheit hat eine politische Bedeutung, Geistesfreiheit in der Form, jeden möglichen Glauben hegen zu dürfen, ist ein längst errungenes Besithum. — Goll dagegen das driftlich = germanische zu einer noch heute gültigen Bestimmtheit gemacht werden, so verflüchtigt es sich in den ganz allgemeinen Ausdruck: Zustand des Geistes und der Bildung im gegenwärtigen Deutsch-Aber wie nun? Soll die Philosophie und die Poesse land. nicht dazu gehören, und wenn diese, wie beide Theile nicht umhin können zu gestehn, weber driftliche noch germanische, sondern schlechtweg menschliche Vernunft sind, in Frankreich so gültig als in Deutschland, wie wird es da mit der Kategorie "bes dristlich germanischen Geistes?" Man benkt sich darunter wohl das deutsche Gemüth, die deutsche Treue und die deutsche Frömmigkeit — aber alles dies drückt ein moras lisches Verhalten, keinen Gegenfatz zur Philosophie aus. Jenachdem ich philosophire, wird mein Gemüth, meine Treue, meine Religion einen andern Inhalt haben. Im Gemuth faßt der Mensch Interesse für die Realisirung der Wahrheit oder des Göttlichen, in der Treue fällt er von diesem Interesse nie ab, und in der Religion glaubt er daran, daß die Wahrheit über allen Widerstand siegen und der Zag des Edlen endlich kommen werde, nicht am Ende ber Tage, sondern für iede Phase der Idee oder des Ideals der Menschheit, wenn . das deutlicher ist, zu ihrer Zeit. Dies christlich = germanische Verhalten — wenn das gemeint wird — ist aber wiederum ein sehr allgemeines, sogar sehr französisches, wenigstens wüßten wir kein Volk auf Erben, welches heldenmüthiger an der Realisirung der Freiheit gearbeitet; Ehre dem Ehre gebührt! ja, und Religion dem Religion zukommt! denn mit der Maulreligion ohne allen bestimmten Inhalt auf dem Faulbett einer

strohernen Metaphysit ohne Kampf, ohne Helden, ohne Märtyrer ist es nichts. — Sollte es aber mit dem dristlich = germanischen so gemeint sein, daß am Ende nur ganz im Allgemeinen der deutsche Charakter damit ausgedrückt würde, so ist dieser freilich unbesieglich und ewig jung, mag er durch Auswanderung nach Rußland oder nach Nordamerika versett, mag er unter den schlimmsten Eroberer hingeworfen werden, ja, es könnte sich sogar ereignen, daß der deutsche Charakter noch einmal darin gesetzt werden müßte, daß diefes Volk allen Begriff von Staat und Freiheit bis auf ein Minimum verlöre; und immer wurde in ihm noch das Christliche und das Germanische zu entbecken sein; die Duldung des Aeußersten wäre dristlich und die politische Apathie werden diejenigen am allerwenigsten undeutsch finden, bei denen es als Glaubensartikel feststeht, daß nichts heillofer sei als politische Parteien und politische Kämpfe für die Principien der Parteien. Aber bei allebem, meine Herrn, Sie haben ja Patriotismus, Sie interessiren Sich für die deutsche Ehre, also associren wir und und geben wir es nicht zu, daß die Deutschen so tief herunterkommen, nichts weiter zu sein als Germanen und Christen, erinnern Sie Sich, "es ist die Wahrheit, die da frei macht", auch die Germanen und die Christen. Also "fürcht' dich nit, Pfäfflein! " lös' in Gottes Namen deine driftlich = germanischen Vorstellungen in Philosophie auf, die Menschen werden das durch nur wenschlicher, das Menschliche göttlicher werden.

Wie alle christlichen Germanen, so schlägt sich auch dieser, obgleich das Mittelalter an blutigen Köpfen und Gräueln reich genug ist, vornehmlich mit dem Popanz der Revolution herum. Wozu das? wenn einer unbefugter Weise Revolution macht und ihr fangt ihn, so hängt ihn, ihr habt das Recht, wenn ihr regiert. Aber die gewaltsamen definitiven Conflicte der Principien — und das sind die Revolutionen in der Weltgeschichte — mit eingedrückten Augen wegdisputiren zu

ergeht es noch schlimmer. Er soll nun wieder aus Stranß "folgern" (!) und ihm erstlich ber Mensch bas höchste Wesen, dann dieser wiederum bloß Raturwesen, der physische Mensch sein, der zwar Vernunft und Liebe vor den Thieren voraushabe, "durch diese aber, welche die neue Lehre nur von der fleischlichen, natürlichen Seite allein anerkennt" (die Bernunft von der fleischlichen Seite!!) "nur mit den gräulichen Illusionen der Religion bethört fein ". Unser Germane ift zwar nicht eben ein offener Ropf; da aber Feuerbach sehr deutlich schreibt und in seiner Kritik des Christenthums keine Metaphysik, sondern eine Enthüllung der religiösen Mysterien und des Inhaltes der Theologie vorgenommen hat, bergestalt daß auch ein mäßiger Verstand die Weisheit der Theologie als eine rein menschliche erkennen kann, indem der ganze Inhalt als Abstraction von dem Wesen des Menschen nachges wiesen ist; so leidet es keine Zweifel, daß der Berichterstatter den Feuerbach nicht einfach migverstanden, sondern wissents lich und geflissentlich entstellt hat. Das wahre und das erheuchelte oder eingebildete Christenthum, dessen Unterschied Feuerbach der verdorbenen Zeit vor Augen hält, kann Jeder unterscheiden, es würde dieß selbst ein Blinder können, der nur mit Händen zu fühlen verstände, welches ein härenes Gewand und welches ein moderner Frack ist; eben so der Sat: die Theologie ist nichts und weiß nichts, als die Anthropos logie, läßt auch bei dem schwächsten Verstande keinen Zweifel übrig, wie es damit gemeint sei, und es ist eine seltsame Tactit, wenn man nun, statt zu zeigen, was die Theologie denn noch mehr sei, der Kritik der Theologie zum Borwurf macht, daß sie nicht weiter komme, als zum — Menschen. Uebrigens ist das Wesen des Menschen nach Feuerbach nicht ohne den physischen Menschen, aber es ist die Menschheit in dem Berstande, wie sie Vernunft und Geist ist. Naturbasis ber Vernunft der physische Mensch und bessen Grund

die Ratur unserer Phantasse sei, das ist nach Feuerbach, wie nach Hegel und nach aller Philosophie der Fall, nur freilich nicht nach den Phantasmagorien berer, die nur darin reich sind, daß sie sich immer in den eignen Beutel lügen. dem absoluten Proces Hegels soll aber die Philosophie durch Feuerbach zum physischen Menschen heruntergekommen sein. Ift dies keine philosophische Antwort, so könnte man doch sagen, es sei eine philosophische Frage, nämlich nach bem Unterschied, der hier vorliegt. Der Hegel'sche Proces des wahrhaft unendlichen Wesens, welches ber selbstbewußte Geist und dessen Subjectivität sei, ist durch Feuerbach nicht negirt, fondern nur auf seinen unzweifelhaften Ausdruck gebracht worden, d. h. es lauert seitdem hinter dem Hegel'schen Proces nichts absolut Absolutes mehr, kein unbekannter Gott, sondern nichts anders, als der reale Geift, das Wesen der Menschheit ist dahinter. Es ist hinter Hegel wie hinter der Weisheit der Theologie nicht mehr, als sie beide selbst sagen und Feuerbach hat ihnen nur, wie die Pythia dem Sokrates zugerufen: "erkenne dich felbst!" Dies Denken so speciell angewendet und ausgebeutet, diese Selbsterkenntniß der Theologie und Scholastit, diese Kritit mit ihrem unauslöschlichen Erfolge — bas ist Feuerbachs Verdienst. Im übrigen ist es den "Denkrevolutionären" auch vor dem Erscheinen von Feuerbachs Wesen des Christenthums nie eingefallen, einen doppelten Geist zu denken, einen göttlichen und einen menschlichen, ber Monismus und die Autonomie des Geistes ist der Begriff seiner Freiheit; aus diesem Begriff folgt Feuerbachs Kritik unausbleiblich und wer das Princip der Freiheit zugibt, kann sich der Anwendung beffelben nicht entziehen. Wer es aber vermag etwas Höheres zu benken, als den Geist, der unternehme es, der vollbringe es, et erit mihi magnus Apollo.

Der Germane wenigstens kommt nicht über Feuerbach hins aus; so sehr er ihn verabscheut, er schreibt ihn doch nur ab, wo er etwas Positives sagen will. Er definirt die Liebe S. 5 ganz wie Feuerbach am Schlusse seines Buches, als das Band des menschlichen Lebens, er nennt das Gewissen, "bas Bewußtsein bes Menschen von seinem Wesen", "diese gottliche Stimme, die ihn zum Guten, Menschlichen zurückrufe". Weiß er nicht, daß er den Humanismus damit proclamirt, so weiß er doch wie Feuerbach die Religion und das Gewissen bestimmt; und indem er ihn abschreibt und selbst nur das als Substanz proclamirt, was Feuerbach dafür auf. stellt, ja es mit Feuerbachs eignen Worten proclamirt, fagt er ihm nach, er gabe den Geist ben niederen Mächten preis und wolle einen Kultus (!) einrichten — " ben Kultus des Essens, Trinkens und Wasserbades", so versteht er angeblich ben genialen Schluß Feuerbachs über die geistige Wasserkur, die dem Menschen das zweite Gesicht von den Augen nehme und ihn die natürlichen Dinge in ihrer wahren Dignität fassen lehre. Welch ein ohnmächtiger Hokuspokus! — Eben so wie Feuerbach werden die Jahrbücher verlacht. "Diesen Kegern teine Treu' und Glauben! " nicht wahr? Merzt er bei Feuerbach Vernunft und Liebe, diese Kleinigkeit, aus und nimmt sie für sich, läßt er "das Bewußtsein des Menschen von seinem Wesen" Feuerbach nie gesagt haben, um Feuerbach nur das Thier übrig zu lassen; so wirft er mir als eine ganz besondere Gottlosigkeit Mißhandlung Arndts vor und läßt meine Anerkennung des Mannes ohne Weiteres ungesagt sein, ja er hat die Stirn, dieselben Seiten zu citiren, wo diese Anerkennung zu lesen ist, wo es heißt: "Bei alledem" (obgleich Arndt die französische Freiheit haßt und die Principien der Revolution als undeutsch verwirft, obgleich er jest der Reaction angehört) "bleibt ihm immer das unsterbliche Berdienst, ein ganzer Mann, wie wenige, ein Mann von tiefster Religiosität und unbeugsamer Tugend zu sein, der an die Idee geglaubt" - (ein Beispiel der Treue gegen sie) " als die gemeine Welt an ihr

verzweifelt, ber Alles verkauft, und nur bem Einen Stern, ber Freiheit, nachgefolgt zu einer Zeit, als die Racht der Unterdrückung sternenleer über den Häuptern seiner blöden Zeits genossen zu lagern schien, der darum dem Herzen der Nation, das er einmal mit der Erfüllung seines Glaubens so im Innersten bewegte, ewig theuer und nahe sein wird." Rann ein sterblicher Mensch höher gehalten werden? Und dennoch soll ich diesen Mann damit "beschmutt" haben, daß ich die Ideen seiner Zeit, benen ich damals selbst ergeben war, in der unsrigen veraltet finde? soll ich "mit hohlem Worte dem Manne der That gegenüber mich spreizen?" D, ihr habt Treu' und Redlichkeit, ihr seid beutsche Männer, ihr seid Männer Gottes, ihr fälscht nicht, ihr habt Religion, ihr habt Gewissen, euch schlägt das Gewissen — aber ihr habt ein dickes Fell. Tropt nicht zu sehr darauf! Auch Arndts Thaten waren nur geistige Thaten, auch Arnbts Waffe war nur die Reber, auch Arnbte Worten stand ein folches Fell gegenüber, wie jett den Philosophen; aber es kam die Zeit, da die Ohren Menschen feinhörig wurden, und da die sich verkrochen, " heute mir, morgen die früher in der Sonne gestanden. dir!" schrieb Franz I über die Thüre seines Kerkers. Aber . nein! das ist zu viel, ihr habt kein Heute und kein Morgen, ihr existirt nicht, ihr seid jenes Schattens Traum von Anno 13, keine Menschen: ihr habt kein Herz, ihr hättet Arndt sonst gelobt, als er noch ein Demagoge war, ihr habt keinen Geist, keine Idee und keine Treue gegen sie, ihr seid — Franzofen — denn so, wie ihr seid, so denkt ihr euch boch ungefähr die Franzosen. Nehmt's nicht übel! ihr fagt, wir feien Jacobiner; gut, nun sind wir doch von einer Nation, was bleibt euch also übrig, als Franzosen zu fein? Und mahrlich, wenn unsere Hierarchie und Aristocratie fortfährt, die Philosophie und die Bildung von sich zu stoßen, wie sie es

jetzt thut, so wird das Verhältniß franzdsisch werden. "Versachte nur Verstand und Wissenschaft" zc.

Eine so offenbare Unwahrheit, wie die, daß die Jahrbücher mit dem jungen Deutschland und einer "libertinistischen Weltsansicht" (S. 6) zusammenhielten, kann unsern Gegnern bei niemand nüßen. Lebt denn der Pilot nicht mehr?

Rachdem dies Genre von gewissenloser Polemik ungeschickt genug verführt ist, erfahren wir zum Schluß: "die Religion" (wir wollen religiosus bloß mit gewissenhaft überseten) "habe in unserer Zeit zu tiese Wurzeln geschlagen, als daß die Denkrevolution durchdringen könne." Ich dächte das alte Sprichwort: "Lügen haben kurze Beine!" wäre schon erfüllt. Wollt ihr Religion haben, so lernt in unserer Zeit das glauben, was Arndt in der seinigen glaubte, daß die Vernunft und die Freiheit, nicht das schlechte Subject, unsterblich sind, und daß ihr zwar untergehen werdet, daß aber, wenn etwas "Gutes und wahrhaft Menschliches" in euch ist, auch ihr euer Theil, wie gering es auch sei, an dem Unsterblichen habt.

Die zweite Nummer ist ein wahrer Ständer des Ständer thums und des wüsten Germanismus; sie ist gegen den Auffatz der Jahrbücher: "der protestantische Absolutismus und seine Entwickelung" gerichtet. Der ständische Mann greist die Rothwendigkeit des Absolutismus an: der große Churfürst hätte es auch anders machen können. Ihm ist die historische Rothwendigkeit, wie sie die Hegelianer tractiren, satal. Er hat den Instinct, die Geschichte sei das Reich der Freiheit und nicht der Rothwendigkeit, aber er vergist den Unterschied der werdenden und der vollzogenen Geschichte. So lange die Frage noch offen ist, sehen wir die Menschen frei gegen einsander handeln; sobald aber die Begebenheit vollzogen ist, kann die Frage nur noch die sein, warum mußte sie sich so und nicht anders vollziehen. Nicht nur die Hegelianer fragen so, auch unser Ständer altgermanischer Freiheit und Wilkfür kann

sich dieser Frage nicht entziehen und die Neform der Stände, die er S. 34 gefordert, hält er S. 35 für unmöglich; weil er dies aber in seiner eigenen Sprache ausdrückt, so meint er etwas Anderes gefagt zu haben, als die Philosophen, die das Unmögliche erst gar nicht fordern. Er findet die Sprache der Philosophie deshalb zu vornehm und strömt seine Indignation in moralische Vorwürfe aus: "ber Aufsatz in den Jahrbüchern sei hochmüthig, arrogant, voll leidenschaftlichen Schreibtalents, würdige die ersten litterarischen Dignitäten herab, trete Stenzel mit philosophischen Stiefeln in den Koth" u. s. w. Sben so ärgert es ihn, wenn gesagt wird: "wer nicht von Fach sei, könne bei Stenzel das Postwesen und die Zölle zc. überschlagen". Wir leugnen ja nicht, daß es Geschichten gibt, in denen Theer, Wagenschmiere, Schweineborsten und bergleichen Dinge eine wesentliche Rolle spielen; aber gesett, dies ware in dem Leben unsers unbefannten Gegners der Fall, und er brächte es nun selbst noch einmal zu einer Geschichte, wenn auch nur zu einer Biographie, wird er uns zumuthen in der Beschreibung derselben auch die Verwaltungsgeschichte seines Vermögens mitzulesen? "Anstatt ruhig, wie er es wünscht, die Frage aufzuwerfen, ob denn nicht die Verwaltungsgeschichte im absoluten Staate Hauptmoment sei", halte ich mich "hochmuthiger und leidenschaftlicher Weise" an den geistigen Motor. Die Beruhigung bei den Mitteln und ihrer Berwaltung ist die Sache des Spießburgers; die Ueberspanntheit, nach dem wirklich Absoluten im absoluten Staate zu fragen, d. h. nach dem geistigen Inhalt, --- wodurch er sich von der assatischen Despotie oder dem Sklavenverhältniß, der Richtanerkennung des Menschen und des Geistigen unterscheibet, — also sich klar zu machen, wo liegt hier Gelbstbestimmung und Selbstgefühl des Staates und ist sein Inhalt nun wirklich mehr, als ständisches Privatinteresse, also wirklich das Absolute, das Geistige, das Welthistorische — das ist Sache

des Philosophen, auch des Geschichtsschreibers, wenn er kein Philister ist und nicht, wie jener Chinese, zu fürchten hat, daß nach dem Tode seine Seele in ein Postpferd verwandelt werde. Aber weil ich das Posts und Verwaltungswesen nicht zur Hauptsache mache, findet der ehrenwerthe Herr mir gegenüber, daß ich "flache Allgemeinheiten" rede, findet, daß der große Churfürst, obgleich er allen Respect vor ihm hat, zu gut wegkommt, findet, "daß die Stände (hinc illae lacrymae) hätten biegen, nicht brechen follen". — Aber denken benn diese Postpferde, mit denen die altadeligen Thoren jest in unserer Litteratur umherfuhrwerken, daß auch ihr Stand in die Stände kommen wird, und wenn sie keinen Stand haben, was gehen sie bie Stände an? Le cheval est un animal genereux! — Er fährt fort: "Regenerirt mußte das Alte werden zu neuen Schöpfungen, reformirt, nicht revolutionirt." So? "hätte", "mußte", also wirklich? — Der große Churfürst hat mit feiner Revolution teine neue Stände verfassung, aber eine wesentlich neue Geistesverfassung geschaffen, nicht bloß die Staatseinheit, sondern auch das Staatsprincip. Die Staatseinheit erkennt benn auch unser Feind des Brechens der Sonderinteressen an, seine eigne Erposition reißt ihn zu dieser Inconsequenz hin. Aber wenn die Philosophie die Genesis des Absolutismus erklärt, d. h. seine historische Berechtigung nachweist, warum übersieht unser Freund des Biegens, daß sie auch seine historische Auflösung und die Genesis des freien Gemeinwesens in der Historie als einen vernünftigen und nothwendigen Proces darstellt und darstellen muß, weil die Prämissen der Entwickelung nicht aufzuheben sind? Ift es nicht komisch, daß die Berliner litterarische Zeitung für die Freiheit, die Philosophen hingegen für den Absolutismus strei= ten sollen? Aber die Stände: die Corporationen, der Adel, die Geistlichkeit, die Bauern — diese Freiheit spuckt den Germanen im Kopfe; die Freiheit des Menschen das

gegen, in Specie bes Staatsbürgers ist ihnen eine blasse Allgemeinheit. Daß diese blasse Allgemeinheit in der preussischen Stadt = und Wehrverfassung bereits eine Realität ist, hindert nicht, sie als eine Unmöglichkeit nach allen vier Winden zu proclamiren. Man übersieht, daß Vernunft und Freis heit nicht das Specifische, Individuelle, Nationelle, Provinzielle, in jedem Stande Verschiedene sind. Allerdings hat jeder Mensch und jedes Volk seinen Charakter; aber nicht jeder Charafter ist preiswürdig, der des Indisferentismus gegen unsere öffentliche Angelegenheiten, wie wir ihn ohne Widerrede jett haben, am allerwenigsten. Es ist ein großes Geschrei nach Nationalität, in dieser Form ist Jahns "Bolksthum" enblich legitim geworden; aber die mit diesem Schlachtruf sich als Freiheitshelben träumen, überlegen sich nicht, daß die Freiheit allgemein ist und daß der Charakter des Indivis duums, sei es Staat ober Mensch, die Vernunft in ihrem Wesen (der Freiheit) nicht ändern dürfe, das Specifische also nur die Form des Naturells betrifft: ob der Mensch hitzigen oder ruhigen Charafters ist, er wird barum nicht morden, nicht stehlen dürfen, ob ein Bolk beweglich ober langsam ist, seine Behörden werden daraus kein Recht der Unterdrückung ableiten können: nur im Gemüth, nicht in der Bernunft und Freiheit specificiren sich die Menschen und die Bölker. verweist auf die Wirklichkeit, auf Abhängigkeit von der Natur, bem Element, der Beschäftigung; aber Localgeist, Sitte und sonstiges Specifisches und Eigenthümliches, wenn es der Vernunft widerspricht, läßt es keine Freiheit zu, und nur die Bölker, welche aus folchem Naturgeist in die allgemeine, b. h. wirkliche Vernunft sich zu erheben vermögen, sind ber geistigen und politischen Freiheit, wie sie unfre Zeit interessirt, fähig. Eben so ist Stand und Standesart zu überwinden und in allgemeine Bildung — das verschrieene " Nivellement" ber Bernunft — zu erheben, um im jetigen Staatsleben sich Gel-

tung zu verschaffen. Stände zu machen, ist absurd. Selbst Stände, welche Stände hießen, wurden keine sein. Seitbem der Absolutismus den allgemeinen Staat erzeugt und alle staatswidrigen Selbstständigkeiten aufgefressen hat, kann kein Bertreter etwas anders vertreten als den Staat. Diefer gibt sich und sein Selbstgefühl nicht wieder auf. Hoffe das niemand. Stände fällt weder ins Dhr noch ins Interesse, Klang und Gewicht hat nur der Repräsentant. Und der erste preussische Staatsmann, welcher die Macht und den Muth hat, jedes Ding beim rechten Namen zu nennen, und jede Institution, die aus unsern liberalen Antecedenzien folgt, ganz ernstlich ohne die Restrictionen des Mißtrauens aus = und einzuführen, wird die wahre Gliederung der Nation nicht nur entbeden, sondern ohne alle Plage mit verschwundenen Ständen und Resurrectionsrecepten auch in Ausführung bringen. Dieser Schritt liegt so nahe, daß ihn jedermann kennt, und er wird nur darum nicht gethan, weil es gefahrlofer scheint, nichts, als Alles zu thun. Die Wünsche ber dristlich = germanischen Faction freilich, welche auf Wiederbelebung des historisch Untergegangenen hinauslaufen und das glorreiche Altengland zum Muster aufstellen, sind sehr gefahrlos, weil sie sehr unmöglich sind. Dennoch sind gerade diese Phantasmagorien der Mittelpunct aller politischen Weisheit der litterarischen Zeitung, und nachdem No. 1 intonirt hat mit dem dristlich-deutschen Geist, schreien alle die hoffnungsvollen jungen Männer der folgenden Nummern, wie abgerichtete Staare hinterher: Corporationen! Stände! und mahr= scheinlich sind sie zu jung, um die Beobachtung zu machen, wie unfähtg selbst die noch bestehenden Corporationen z. E. die Facultäten der Universitäten sind, auch nur ihre ganz specifisch gelehrten Rechte geltend zu machen. Ja, wenn so einem Corporationsschreier die Corporation unbequem wird, weil sie etwa noch eine altrationalistische Majorität hat, so legt er berweile seine Theorie bei Seite, wirkt sich ein richstiges, modernes, centralistrendes, alles nivellirendes Mandat aus und treibt die Corporation zu Paaren. Haben nun schon die noch bestehenden Corporationen kein Leben und keinen Lebensmuth; welche Jungmühle soll beides vollends den unterzegegangenen einstößen? — D ihr Thoren! an Gespenster zu glauben ist Aberglauben, an die Realistrung der Freiheit unsserer Zeit nicht zu glauben ist irreligiös; oder benkt ihr, daß Aberglaube Religion sei?

Auch in No. 3 kehren die unglücklichen Pointen aus Ro. 1 wieder, jener traurige Autor wird sogar als ein sehr geistvoller wiederholt citirt. Ro. 3 führt mit löblichen Gifer aus, daß Schleiermacher viel theologischer und christlicher phis losophirt habe (S. 59), als Hegel (ohne Zweifel rechnet Ro. 3 Schleiermachers Glaubenslehre, in welcher Schleiermacher selbst das Theologisiren und Philosophiren so hübsch unterscheidet, nicht zu seinen Philosophemen, oder ist es ein christliches Phis losophem, wenn man, wie die Schleiermacher'sche Glaubens. lehre, "die Personlichkeit Gottes, die Dreieinigkeit, die Wunder, die Schöpfung in der Zeit und den persönlichen Teufel leugnet, die Unsterblichkeit nicht beweist und die Sünde für ein nothwendiges Naturproduct erklärt?" und ist nicht Hegel mit dem wichtigsten bieser Artikel, der Dreieinigkeit, viel sauberlicher gefahren? D Isaschar! (cf. deutsche Jahrb. 1842. S. 600, wo auch Isaschar, der beinerne Esel citirt ist) er burdet Hegel, secundum Ro. 1, ebenfalls die Absurdität auf, als habe er von Vorstellung und Erfahrung, von Natur und Geschichte abstrahirt in dem Sinne, daß er rein aus dem Denken geschöpft (S. 60), wobei man sich das Denken ungefähr als eine hohle Phantasse vorstellt. "Schleiermacher das gegen bestrebt sich, das gegebene Bewußtsein (boch nicht etwa das dristliche?) höher zu entwickeln." Und wir dagegen sind der Meinung, daß dies hier von R. 1 dem No. 3 "ges Anefbota II. 16

gebene " Bewußtsein sich erst selbst "höher entwickeln" muffe, bevor es die philosophischen Probleme auch nur zu treffen im Das gemeine und rohe Bewußtsein sett Gott Stande ist. und die Vorstellungen der Kinderlehre voraus, - das mag es thun; aber die Philosophen unserer Zeit darnach zu messen, ist mehr als naiv, es verbient eine augenblickliche Anstellung in einer jetigen philosophischen Facultät. Wollen übrigens Minister und Rathe Schleiermachers Philosophie gelten lassen, so mögen sie sich vorsehen, daß nicht der alles verheerende Feuerbach auch aus diesem Schleier der Wahrheit, dem dop= pelten Bewußtsein des Theologen, hervorquillt. Wo ware die Selbstäuschung der Theologie deutlicher, als in Schleiermachers Philosophemen? Gebt der Philosophie einen Finger und sie hat die Hand. Schleiermacher ist so gut ein Vater der Destructiven, als der Pictisten.

Interessanter ift No. 4, die gegen Leo zu Felde zieht, in ihm das Ertrem ihrer eignen Richtung öffentlich desavonirt und ihm ein förmliches Glaubensbekenntniß des romantischen Instemilien gegenüberstellt. Wenn Leo vorgeworfen wird, und das von einem christlich=germanischen Menschen, er habe ohne wissenschaftliches Interesse gearbeitet, nur aus secundären Duellen geschöpft und lediglich eine Parteischrift, kein Werk der Gelehrsamkeit zu Stande gebracht, er habe ferner sehr anzüglich von den Jacobinern geredet und sie Bestien und Schweine gescholten: so kann Leo darauf antworten: "wer sagt euch benn, daß ich ein Interesse des Wissens und der Erkenntniß, zumal so scheußlicher Dinge, als der Revolution habe? das Eine, was ich davon zu wissen brauche, daß sie scheußlich ist, das weiß ich. Ein weiteres Wissen und vollends die sogenannte philosophische Erkenntniß wäre Fürwiß und Baalsbienst menschlicher Sitelkeit; das mögen andre treiben, ich will nur das Eine: wirken in majorem dei gloriam! ich will die Hierarchie, und um zu dieser zu gelangen will ich

die Revolution nicht erkennen, sondern verfluchen und dem Abscheu meiner Zeitgenossen überliefern." Das ist die consequente altgermanische Christlichkeit. Das Extrem ist allemal die aufgeschlossene Wahrheit der Richtung. Lev macht die Kirche zur Herrin über Geist, Leben und Wissenschaft. Dieses gebildete und humane Wesen unserer neuchristlichen Germanen dagegen, diese zahme Justemilieu-Romantik, will ebenfalls die Kirche, aber daneben noch mit der Wissenschaft, mit der Philosophie, mit der Freiheit, mit allen Consequenzen des Protestantismus Menage machen, furz Zeitgenosse scheinen ohne es zu sein, aber auch umgekehrt dristlich germanisch scheinen und es eben so wenig sein. Man wurde dieses Schein . und Schattenwesen, das in unserer Politik vielfältig sein Spiegelhild hat, nicht zu erdichten wagen, wenn es nicht in seiner ganzen vollen Deutlichkeit sich selbst producirte. Das Glaus bensbekenntniß, welches es sowohl Leo, also der Hierarchie, als der Philosophie entgegenstellt, ist daher sehr merkwürdig. Es lautet: "Wir blicken vorwärts, nicht zurück; gegen Revolution und Reaction streiten wir für die Reform " - das wäre vortrefflich, wenn es nur möglich und nicht jede Reform bei dem jetigen Dilemma entweder dem Princip der französischen Revolution oder der altgermanischen Reaction angehörtel Das Glaubensbekenntniß offenbart dies sogleich selbst, es heißt: "wir wünschen freisinnige Institutionen bes Staats" — nun kommen sie: — "Selbstständigkeit der Corporationen und der einzelnen Individuen in ihnen, so weit dies möglich ist"; und wenn es wieder Corporationen gabe und wenn sie wieder selbstständig wären, so selbstständig als die alten Zünfte, Städte und Adel, wären denn damit freisinnige Institutionen gewonnen? — "wir sehnen uns nach einem neuen, frischen Leben in der Kirche", — ihr braucht nur alle fleißig hineinzugehen ober, wenn ihr Prediger seid, so zu predigen, daß ihr die Leute interessirt und die Herzen aller Hörer zwingt,

wer sich aber nach dem Leben nur sehnt, der ist tobt, wenigs stens fehlt ihm das Leben; dieser Ausdruck ist also zum wenigsten von sehr bedenklicher Art; — das Credo fährt fort: "wir kämpfen für Freiheit der Discussion über vaterländische Interessen"; — bravi! — "unsere Sache ist die der freien Wissenschaft"; - Corpo di Baccho!! - "die es sich bewußt ist, daß sie zu keinen dem Christenthum feindlichen Resultaten gelangen kann"; — ah so! — "die sich aber weder in die bogmatischen Fesseln der Theologen legen läßt", - aber wo bleibt dann das Christenthum und sein Credo, auf welches ihr confirmirt seid? — "noch sich vor der terroristischen Herrschaft eines absoluten Systems beugt". — Aber ihr werdet doch euer eignes System, hier z. E. dieses Glaubensbekenntniß nicht in demselben Augenblick, wo ihr es aussprecht, mit destructiver Hand wieder umreißen? es wird euch doch wenigstens so lange, als ihr redet, für vollendet, für absolut gelten? wie bodenlos ware sonst eure Zerstörungs. sucht, wie corross das Gift eurer negativen Denkungsart! — "Wir suchen unfre Gegner nicht auf Einer Seite, rings umgeben sie uns zc." — D ihr Tollfühnen, haltet ein! es wird Alles zu Grunde gerichtet werden, wenn ihr erst ins Geschirr geht, und ich fürchte, ihr geht mit zu Grunde, denn eure gefährlichsten Gegner seid ihr selbst; haltet ein! und wenn ihr uns nicht schonen wollt, wüthet nicht gegen euch selbst! der Staat hat ein Recht auf euer Leben und eure Kräfte! — Welche Sage! welche Tone! Gine Wissenschaft, die herausbringen muß, was dem Christenthum nicht feindlich ist! Armer Copernikus, armer Galilei, unglücklicher Spinoza, und ihr Berlornen, Fichte, Hegel, Strauß, Feuerbach, hört auf! so war es nicht gemeint, als von der Geistesfreiheit des Protestantismus die Rede war! Wer die positive Religion und die freie Wissenschaft in Einem Athem als absolute Mächte proclamirt, der braucht wahrlich nach Feinden um sich und

außer fich nicht zu suchen, in seinem eignen confusen Gehirne schlagen sie sich auf Tod und Leben mit einander herum. Rur wenn man diese Mächte beide zu leeren Redensarten aushöhlt, liegen sie friedlich auf Einem Lager, auf dem Faulbett der Unwissenheit und Besinnungslosigkeit; besinnt man sich aber darüber, daß die Wissenschaft weder Oben noch Unten, weder himmel noch hölle, sondern nur Geist und Universum anerkennt, so begreift sich's leicht, wie übel der Naturforscher dran wäre, welcher nur das entdecken wollte, was der religiöse Mensch, in Europa etwa der Christ, glaubt. wußte es der Papst, der den Galilei einsperrte und auf seinen Anieen schwören ließ, daß sich die Erde nicht bewege, besser weiß es unser Freund Leo, der den Servet mit Recht verbrennen läßt, wie gefährlich die Wissenschaft dem driftlichgermanischen Geiste war und ist, besser, als diese lauwarmen Allerweltsromantiker, die wohl den Damen beim Thee eine solche liebenswürdige Eintracht aller Gegensätze, eine solche paradiesische Unschuld des Denkens, aber schwerlich dem wissenschaftlichen Publikum unserer Tage weiß machen werden. In der That, zu unserer Belehrung hat die litterarische Zeis tung diesen vierten, den Glaubensartikel, nicht ausgehen lassen; und es wandelt uns allerdings eine gewisse Scham an, daß wir von solchen Manifestationen der Berliner Reformpartei, wie sie hier vorliegen, wenn auch nur scherzhaft Notiz nehmen. Indeß gehört es einmal jest mit dazu; also noch einen, aber damit auch den letten führt vor die Schranken, ihr Diener der Dike und des strafenden Komos!

Nro. 5 und 8, der Austritt aus der Kirche und das prolongirte Mittelalter scheinen denselben Berfasser zu haben. Man nennt mir einen jungen Mann von beweglichen Principien Namens D... Daß diese beiden Aufsätze anonym gesblieben sind, wird seinem Aufe keinen Schaden bringen. Der Austritt aus der Kirche hat wiederum nur die Pointen aus Nro. 1: Den Vorwurf des Parteimachens, des Uebergehens aus der Theorie in die Praxis, den christlich germanischen Staat, jest bereits einen alten Bekannten von uns, und das Manisest gegen die Romantik, wodurch wir "abstract principiell" geworden sind.

"Die Jahrbücher haben für Theorie nichts geleistet, im Gegentheil am Liebsten durch wildes Rasonniren über Personen, Thatsachen und Zustände zu eklatiren getrachtet." das derselbe Herr D., der uns über Personen, Thatsachen und Zustände der Universität Berlin zu seiner Zeit Materialien anbot? oder ist es ein Unterofficier mit seinem: "nicht räsonnirt!" und ist der Inhalt aller Theorien der Welt ein anderer, als die Gedanken der Personen, der Gehalt ber Thatsachen, das Wesen der Zustände? Eklatirt ein solches Rasonnement, wie z. E. das über Heine, über Ranke, über Justinus Kerner, über Streckfuß, über die Romantiker, und hatte bann keinen theoretischen Werth für künftige Zeiten, an wem würde der Fehler liegen, doch wohl nur an der theores tischen Nichtigkeit des Beräsonnirten? So ist es aber hier nicht, mon cher; die von den Jahrbüchern beräsonnirten Personen haben mit wenigen Ausnahmen, wozu Sie selbst sich gewiß freiwillig rechnen werden, eine theoretische Wichtigkeit, einige Räsonnements der Jahrbücher werden sogar den sonst kurzlebigen Personen und Zuständen zu einem längeren Gebächtniß verhelfen. Sie sagen weiter: "Die Jahrbücher können nur Partei machen. All ihr Schreien gilt bem solcher Mühen würdigen Plane, sich eine Partei im deutschen Bolke zu bilden, die von ihnen alles glaus big (!) aufnimmt und es dann später durch die Masse ausführt." Und das Parteimachen für eine offen vertheibigte Sache ware verwerflich? Wer fagt benn das und wer glaubt co? Ift Peel, ist Palmerston, ist Canning, ist Pitt, ist Washington dem Jünglinge nie durch den Kopf gegangen? Hat

er nie von den Gracchen gehört? Hat ihm nie das Herz höher geschlagen, wenn die großen Worte der Freiheit aus Luthers, aus Gustav Abolphs, aus Mirabeau's Munde ertonten und eine Welt in ihrem Innersten freudig erschütterten? Wohin haben Sie Sich verirrt, werther Herr, daß Sie die Heroen aller Zeiten, die es vermocht, ihr Bolt um ihre Wahrheit zu sammeln und die Menschen für ihre höchsten Augelegenheiten so zu begeistern, daß sie Partei dafür ergriffen, für nichts achten! Wer für eine große Sache Partei machen könnte und thäte es nicht, sobald er es könnte, verriethe die Menschheit und seinen eignen Nachruhm.

Der zweite Vorwurf des Uebergehens in die Praxis ist Was aber ben mit bem bes Parteimachens ziemlich derselbe. Austritt aus der Kirche betrifft, so wäre die Erklärung eines Philosophen, daß er nothwendig sei, practisch, wenn badurch eine constituirte Partei entstünde, die sich die gesetzlichen Consequenzen bieses Schrittes erkämpfte, mit einem Wort bie Civilehe und eben so statt ber Taufe den rein civilen Act der Aufnahme in die Staatsgesellschaft; so lange aber nur aus einer philosophischen Ueberzeugung heraus die Consequeuz gezogen wird, ist es mit dieser Forderung nicht anders als mit der Forderung der Geschwornen, der Constitution, der Preßfreiheit, lauter Consequenzen der Theorie, die selbst so lange Theorie bleiben, bis sie von Staatswegen sanctionirt und durch die Majorität erobert sind. Den Austritt aus der Kirche, sofern nicht die Rirchengemeinde mit gesetzlichen Acten beauftragt ist, hat aber jeder Protestant sehr wohlfeil darin, daß er nicht hineingeht. Ein solches Verhältniß, wenn auch aus andern Gründen, war schon bei Sir John Falstafs Zeiten im Gebrauch, und wenn ich über Herrn D. richtig berichtet bin, so ist derselbe nicht viel anders daran, als Sir John, er soll nur in den allerdringendsten Fällen die Kirche besu= chen, und da er dies nicht aus philosophischen Gründen un=

terläßt, so können es nur die Gründe Sir John's sein, die ihn dazu bewegen. Doch verbürg' ich in Ermanglung genauer. polizeilicher Ermittelung meine Nachrichten nicht durchaus; und falls Herr D. sich durch Zeugnisse glaubhafter Geistlicher über seine Kirchlichkeit ausweisen kann, so soll es mir eine Freude sein, ihn in seiner frommen Qualität anzuerkennen. Wenn herr D. aber bennoch meint, jener Philosoph habe mit seiner Erflärung einen practischen Effect machen, etwa eine kirchliche Spaltung anstiften wollen, so ist das fehr unüberlegt. Gine Gesellschaft verlassen heißt, sie sich selbst überlassen; dagegen kann sie nichts haben. So tritt man aus einer Staatsgesellschaft aus, wenn man in ein anderes kand auswandert. Man wird immer im Staat leben; mit der Kirche aber hat es eine andere Bewandtniß. Sofern sie nicht Staatsgemeinde, ist sie eine Sache der Innerlichkeit und man hat ihre Gemeinschaft verlassen, sobald man ihre Ueberzeugungen verlassen hat, wobei es nicht geleugnet werden kann, daß die durch Staatsgesetze erzwungenen Acte, wenn sie eine ausbrückliche Deklas ration ber Ueberzeugung mit sich führen, ben Ungläubigen zu derselben Heuchelei zwingen, worein einer verfällt, der sich zum Credo bekennt und weder die jungfräuliche Empfängniß, noch die Höllenfahrt glaubt.

Der Hauptpunct in der Confusion unsers Freundes D. ist aber der Begriff von Theorie und Praris, deren Geheimniß eben ein logisches ist. Sie gehen schlechthin in einander über. Iede wirkliche Wissenschaft ist Praris und jede Praris verwirklichte Theorie. Schon die Arbeit um die Kenntniß und Erkenntniß ist die Praris, seine innern und äußern Schranken aufzuheben und sodann hat jedes Gedankenspstem den Iweck, nicht nur "sich eine Partei in der Nation zu machen", sondern die ganze Welt des Geistes zu erobern. Also ist es freislich die augenscheinlichste Praris, wenn man seine Theorie publicirt. Wird daher von "theoretischer Geistesbewegung",

von "wissenschaftlicher Theorie" gesprochen, so bezieht sich dies lediglich auf die Form der spstematischen und gelehrten Bildung, in diesem speziellen Falle auf den Unterschied der Schristzsteller in den deutschen Jahrbüchern und in der litterarischen Zeitung z. B. der Herren Feuerbach, Strauß, Bauer und der Herren D., G., P. und zc. Ist Ihnen die Sache nun deutlich, meine Herren?

Mit derselben Unwissenheit, womit das Gerede über Thecrie und Praxis verführt wurde, wird der jetige Staat ein dristlicher genannt und unser ganzes Leben auf dristliche Weltansicht gebaut S. 107. Der Glaube, auf den der Christ getauft wird, heischt: "ber Welt und ihren kusten zu entsagen", ber consequente Christ entsagt der Familie, er entsagt der bürgerlichen Gesellschaft, dem Reichthum und seinen Lodungen, der weltlichen Ehre und dem weltlichen Ruhm, und der Krieg ist höchstens als Kreuzzug christlich. Wir wollen nicht genauer barauf zurücktommen, wie wenig unser Gegner in all diesen belicaten Puncten ein Christ sein möchte, genug, er ist kein Exemit und hat der Welt und ihren Lüsten nicht entsagt; er sett aber seiner Weisheit die Krone auf mit der Erklärung: "er betrachte theoretisch die deutschen Jahrbücher als aus der driftlichen Kirche und dem driftlich = germas nisch en Staate ausgeschieden. " Das ist doch einmal ein Resultat! aber er könnte die Jahrbücher auch practisch so bes trachten und es wäre oftensiv besser, wenn er sich auf die practische Betrachtung, b. h. auf seinen Bortheil beschränkte und der Theorie ihren Lauf ließe durch solche Köpfe, die von dem seinigen theoretisch verschieden sind. Aber wäre es nicht für Herrn D. selbst ein Bortheil, aus bem driftlich-germanischen Staat ausgeschieden zu sein und auf einer etwanis gen Reise ohne Kampf mit ben Wegelagerern bes driftlichen Germanenthums zum Ziel zu kommen? — In der Praris benupen diese Herrn alle Vortheile der "schnöben Welt", in ber Theorie alle Bortheile des neuen Christenthums. Das ware sehr klug, wenn es nicht treuzdumm ware, Leuten mit offnen Augen und am hellen Tage des 19. Jahrhunderts den Frack für die Kutte verkaufen zu wollen.

In demselben Genre\*), wie die bisher charafteristren, gehen die andern Artifel gegen die Jahrbücher fort und da jedes Genre gut ist, excepté le genre ennuyeux, dies vorsliegende aber, zumal in repetitions zu der Ausnahme gehört, so schließen wir hiemit die Quellen, die unsre Wiesen zu übersschwemmen bestimmt sind.

Allah ist groß, aber der litterarische Zeitungsverein nicht sein Prophet. Beklagen wir ihn, daß er sich diesmal so sehr vergreisen mußte, und hoffen wir so glücklich gewesen zu sein, ihm die Ursache seines Wißgriffs zu verdeutlichen.

Urnold Ruge.

Princip des Protestantismus" und will es nicht verschweigen, das hiemit ein besserer Ansag genommen und bei allem Justemilieu zwischen Positivissmus und Kritik ein Ton angeschlagen wird, der, von Verdächtigung und handgreislichem Obscurantismus serngehalten, und bei einer moderaten Austlärung und halben Liberalität Anklang sinden möchte, sosen überhaupt die apologetische Theologie in unsern Tagen noch ein Publicum außer der Theologie hat. Es versteht sich, daß auch in diesem bessern Genre der Widerspruch des Princips, wie wir ihn oben beleuchtet haben, zum Grunde liegt. So lange die Bildung der Herren Twesten, Trendelnburg und Ranke, die sich in diesen Versuchen theils mittelbar, theils unmittelbar ausspricht, nicht überschritten wird, läßt sich keine kösung dieses Zwiespalts und übershaupt keine Stellung erreichen, die eine andere principielle Vedeutung hätte, ais die der Principlosigkeit.

# X.

Die driftliche Philologie. Das Ziel der Gynmastalbildung, eine Rede von Dr. C. A. Morit Art. — Wetlar.

Daß falsche Freunde weit gefährlicher, als entschiedene Feinde sind, ist eine leidige Erfahrung, die schon Biele gemacht haben, und welche die driftliche Kirche in Kurzem in sich selbst erleben wird, wenn sie nicht mehr auf ihrer hut ift, als sie bis jetzt bewiesen. Es ist nicht zu läugnen, daß die Kirche in großer Bedrängniß ist. Erbitterte Wibersacher sind gegen sie aufgestanden und haben sie auf ein so ungunstiges Terrain gedrängt, daß sie Regen, Wind und Sonnenschein gegen sich hat. Die Kirche kann nicht sagen: cogito, ergo sum, denn die Kirche denkt nicht und braucht auch nicht zu benken; sie kann also nur sagen: sum. Das wäre genug, wenn nicht die Gegner schrieen, das sei bloße vis inertiae. Die Argumentationen der Gegner widerlegen kann die Kirche auch nicht, denn der Glaube läßt sich nicht auf Argumente ein, und thut er es, so glauben die Gegner nun erst rechtes Recht zu haben, und, was noch weit gefährlicher ist, er verschleppt bei diesen Feldzügen immer mehr oder weniger feindliche Elemente in den Schooß der Kirche, die dann nicht ermangeln zur wuchernden Saat innerer Zwietracht zu werben. Doch, so groß diese Gefahren sind, ein glücklicher Coup und die Feinde können zum Schweigen gebracht sein; aber bei weitem gefährlicher dunkt es uns, daß die Kirche so wenig argwöhnisch in der Aufnahme neuer Bundesgenossen ist, die ihr jest unter dem Banner der Christlichkeit von allen Seiten zuziehen, deren Christlichkeit aber nichts weniger als erwiesen ist. Die christliche Philosophie, die christliche Medicin, die christliche Aesthetik, der christliche Staat — das sind ja so unerhörte Erscheinungen, daß schon ihre Reuheit Iweisel an ihrer Berechtigung erwecken sollte.

Der dristlichen Philosophie ist man zwar noch früh genug auf die Spur gekommen; die Wächter der Kirche waren hier zu sehr auf ihrer Hut und mit vollem Rechte. Sie protestirten mit lauter Stimme gegen diesen Eindringling, und die Zeit lehrte nur zu bald, wie sie die mahren Gänse des Capitols gewesen waren. Die dristliche Philosophie steht bereits entlarvt in ihrer Scheinheiligkeit da und kann Niemand mehr irre machen. -Aber ein nicht minder gefährlicher Feind ist ber christliche Staat, um so mehr, als sich ihm gerade die Kirche völlig in die Arme werfen zu wollen scheint. Möge doch die Kirche bei Zeiten ihre Augen öffnen, möge sie sich nicht blenben lassen von diesem weltlichen Glanz, dieser weltlichen Macht mit ihren Kanonen und Bajonetten. Dieser dristliche Staat, wie er sich nennt, ist er denn nicht stets ein Feind der Kirche gewesen? Man sage nicht, das habe sich seit der Reformation geandert. Im Mittelalter war es offene Feindschaft, nach der Reformation falsche Freundschaft. Welche war vorzuziehen? War die Kirche vor der Reformation oder nach der Reformation stärker, reiner, angesehener? Die schönen Kirchengüter, die die Kirche so unabhängig vom Staate erhielten, wo sind sie? Die Macht der Diener der Kirche, wo ist sie? Die Demuth der Laien, wo ist sie? Alle die sogenannten Bildungsanstalten des Staates, was haben sie anders bewirkt, als daß die Kirche jest kaum weiß, wie sie ihre Blöße decken soll gegen die Rinder dieser sogenannten Bilbung? Go ist's unter

bem Patronat des Staates mit der Kirche geworden. Und nun kommt biefer hohe Patron mit dem Banner der Christlichteit und erklärt sich zum Bafallen der Kirche. Soll man, kann man dem Dinge trauen? Wird die Kirche so ohne Weiteres, ohne alle Prufung, ohne sichere Burgschaft biesen Staat als den ihrigen betrachten, der bis jett eine Art von Ehre darin gesucht hat, die Gewissensfreiheit zu schützen, der sogar einmal hat fallen lassen, seinetwegen könnte Jeber nach seiner Façon selig werden; der bis jest die Menschen nicht nach Tugend und Frömmigkeit, sondern nach Abel und Grundbesig, ja sogar nach Kenntnissen und Weltbildung abgeschätt hat; der so wenig die Selbstständigkeit der Kirche geachtet hat, daß er sich die Besetzung ihrer Lehrämter und die Erziehung der Jugend angemaßt hat, der — doch es genügt, die Kirche gewarnt zu haben. Mögen die treuen Wächter Zions vor Allem ihr Auge schärfen, um die Motive der plötlichen Zuthulichkeit des Staates zu erkennen, mögen sie sich vor biesem mächtigen Gegner hüten — wir wollen unterdeß gegen einen kleinern Feind zu Felde ziehen, der aber groß genug ist, der Kirche, wenn man seine Bosheit nicht bei Zeiten entkarvt, unberechenbaren Schaden zuzufügen.

Wir meinen die christliche Philologie. Nur in Zeisten, wo Wolfe in Schafstleibern herumschleichen und Schafe sich durch Wolfspelze Autorität zu verschaffen suchen, nur in Zeiten der vollendetsten Begriffsverwirrung können sich dergleischen Prätensionen an das Tageslicht wagen. Christliche Phisologie! Warum nicht lieber christliches Heidenthum? Ich glaube, jeder Philosog wird über diese contradictio in adjecto lächeln; soll die Kirche dergleichen als baare Münze hinnehmen? Doch lassen wir unsre abstracte Verwunderung, betrachten wir vielsmehr das Wertchen, das dazu Veranlassung gegeben. Es ist eine Schulrede, durch die sich Herr Morit Art als Director am Gymnassum zu Weylar eingeführt hat, eine Rede, die er

zwar nur vorher meditirt, nicht ausgearbeitet und erst später "auf vielfaches Berlangen" niedergeschrieben zu haben vorgibt, für die er aber natürlich, auch wenn wir dieses glauben, volle Berantwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit hat.

Daß keute von niederer Geburt, wenn sie sich in die höshere Gesellschaft einzuschieben versuchen, sich allerhand Festskeider zusammenborgen und Fragmente nobler Phraseologie zulegen, und gerade baburch schon Argwohn gegen ihre Aechtsheit erregen —

#### Gemurmel.

Das ist ein Schalt — ber's wohl versteht — Er lügt sich ein — so lang es geht — Ich weiß schon — was bahinter steckt —

Das bestätigt sich auch hier; denn es muß natürlich jedem unbefangenen Leser gleich sehr auffallend sein, daß ein Philolog, der sonst nur mit allerhand heidnischer Gelehrfamkeit ausstaffirt einherstolzirte, sich jest in einen dichten Mantel von Bibelsprüchen hüllt und in Phrasen spricht, wie: "beglückende und erhöhende Anschläge hinausführen", "daß ein Bleibendes, für alle Folgezeit Gültiges, Fertiges geordnet ist und sich herausstellt", "dem heiligen Geiste die Bahn in die Herzen bereiten", Phrasen, die in dem Munde frommer, wahrhaft kirchlicher Männer so erbaulich klingen, einen Philologen aber offenbar in ein sehr zweifelhaftes Licht stellen. Doch das ist freilich erst zu erweisen; Herr Art behauptet bas Gegentheil. Verfolgen wir daher dieses scheinheilige Rasonnement, zeigen wir, mit wie unzureichender Legitimation dieser philologische Eindringling versehen, in welche Widersprüche er sich verwickelt, wie er in scheinbarer Naivetät die unfirchlichsten Behauptungen aufstellt, die, gelänge ihre Einschmuggelung, alle tirchliche Einheit, ja die ganze Eristenz der Kirche aufheben müßten.

"Die Vorweihe zur christlichen Wiffenschaft, fagt

er, sei die Aufgabe des Gymnasiums. Glühende, ewige Liebe zur Wahrheit in den Gemüthern der Knaben und Jünglinge anzufachen, allerwärtsher, wo sich Gott offenbart hat, dem heiligen Geiste die Bahn in die Herzen zu bereiten, sonderlich aber sie durch die Vorhalle des klassischen Alter. thums in die Rirche Christi zu führen, und in ihnen ben befreienden, erlösenden, beseligenden Glauben an Christus in aller Lauterkeit zu entzünden. Im Folgenden sucht nun Herr Art die schreienden Widersprüche, die zwischen Christenthum und Wissenschaft, und im Besondern zwischen klassischem Alterthum und dristlicher Rirche bestehen, auf sehr schlaue Weise zu beseitigen. Es soll ihm aber nicht gelingen. Wahrheit, sagt er, welche von der Wissenschaft gesucht wird, ist eine einige Wahrheit; sie ist der Inbegriff, die Harmonie aller einzelnen Wahrheiten, so viele in der Schöpfung ruhen und in die Erscheinung treten, mögen sie diese oder jene Seite des durch Menschennamen zerstückten selbst auch einigen Menschengeistes bewähren; Gott aber ist die Wahrheit." Der christliche Leser braucht natürlich nicht erst darauf aufmerksam gemacht gemacht zu werden, wie hier schon ber leibhaftige Pantheismus zu spuken anfängt. Doch er fahre fort zu lesen: "Die Wissenschaft, b. i. die Betrachtung und Erkenntniß ber Dinge, des einzelnen als des Einen, sucht mithin Gott; und diese Austalt ist den Anfangsgründen derjenigen Fertigkeit und Runst gewidmet, welche das leben erklart. Die Erforschung des Gottes, in welchem wir leben, weben und sind, von welchem, durch welchen, für welchen Alles ist; das Jagen und Ringen nach der Heiligung ist der Gegenstand und das Ges schäft der christlichen Wissenschaft; sie sucht Gott im Sein und Leben, in der Ratur und im Geiste, in den Werken und Stimmen ber Weisen und Künstler, in ber Geschichte aller Bölker und Zeiten, vor Allem aber im Evangelium." Da haben wir den entlarvten Mephistopheles:

l

Und fragt ihr mich, was es zu Tage schafft: Begabten Mann's Ratur und Geiftestraft.

### Wir aber antworten herrn Art:

Ratur und Seift — so spricht man nicht zu Christen. Deshalb verbrennt man Atheisten, Beil solche Reben höchst gefährlich sind. Ratur ist Sünde, Geist ist Teufel, Sie hegen zwischen sich den Zweifel, Ihr mißgestaltet Zwitterkind.

Die Wissenschaft, sagt Herr Art, sucht Gott, die dristliche Wissenschaft sucht ebenfalls Gott. Welches ist also der Unterschied? Wissenschaft gab es schon im Alterthume; wozu brauchen wir bas Christenthum? Gegenstand beider ist die Wahrheit. Gut. Aber ist die Wahrheit des Christenthums die der Wiffenschaft, die Wahrheit der Wiffenschaft die des Christenthums? Ift das Christenthum nicht eine specifische Wahrheit, eine Wahrheit, die anderen Wahrheiten entgegengesett, ja feindlich entgegengesetzt ist? Ist nicht das Resultat des Christenthums die Verehrung eines außerweltlichen Gottes, ist nicht das Resultat der Wissenschaft der Cultus des weltlichen Menschen? Man höre: "Die Resultate der Ratur = und der Geis stesphilosophie, der Mathematik, Physik und Chemie, der Infinitesimalcalcul Rewton's und Leibnigens wurden zu bedeutenden Werkstücken an dem Lehrgebäude der Glaubens- und der Sittenlehre der heutigen Menschheit, ja zu Eckteinen an dem Gebäude der speculativen Theologie. Was aber die Wissenschaft ansbeutet, bessen Einflüssen kann sich nimmer die populare Gotteslehre und die Meinung des Volkes entziehen. Was die Luft für die Körper und ihre Gesundheit ist, das ist die Atmosphäre der Wissenschaft für die Geister und ihre Gesundheit. Die Schiffe des Columbus brachten nicht allein einen neuen Welttheil und seine föstlichen Erzeugnisse zurück, sondern auch eine unsichtbare, ungeheure Kraft von Merkmalen für

volkscultur. Als Savary im Jahre 1700 die erste Dampf, maschine lehrte, schleuberte er zugleich gewaltige Momente zur Heiligung und Verschönung des Lebens und der Sitten in die Welt hinaus, und er verwaltete — ein Apostelamt für das Evangelium." "Christenthum ist wahre Philosophie, und wahre Philosophie Christenthum."

D, wir kennen sie recht gut, die Reden der geistreichen Frommen, wie sie jett Mode sind, sie verstehen so vortreff. lich das miscere utile dulci, sie sind so fromm, sie beten und singen so andächtiglich, sie sprechen so schön in ben Worten der Schrift, sie tragen Jesum Christum, den eingebornen Sohn Gottes, auf den Lippen, sie sind so gläubige Seelen — aber sie sind nicht beschränkt, nicht einseitig und geistesarm, behüte Gott! sie sind dabei auch gebildeten Geistes, aufgeklärte Röpfe, sie glühen für Kunst und Wissenschaft, sie sehen darin eine wahre Förderung des Christenthums, sie verachten die retrograben Bestrebungen ber Fanatifer und Dunkelmänner, die alle Lichter ber Erbe ausputen möchten, damit nur die Sonne des Himmels desto heller leuchte, sie wissen vortrefflich zu uns terscheiden zwischen Luft und Finsterniß, und so glauben sie sich durch die Ambrosia der Bibellehre und den Nektar der Menschenweisheit zur "Gottähnlichkeit" heraufzufüttern:

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. ("Folg' nur bem alten Spruch und meiner Muhme, ber Schlange, Dir wird gewiß einmal bei Deiner Gottähnlichkeit bange!")

Daß aber diese Menschenweisheit im schärfsten Widerspruche steht mit dem Gotteswort, daß die Wissenschaft die heftigste Feindin des Christenthums ist und mit tausend Schwertern in den Eingeweiden der christlichen Kirche wühlt, davon scheisnen sie teine Ahnung zu haben. Den aufrichtigen Freunden und Dienern der Kirche, die, das Evangelium in der Hand, mit Feuer und Schwert die Kinder dieser Welt, wenn sie sich

nicht bekehren, vertilgen wollen, rufen sie entgegen: sie seien trübe Fanatiker, lichtscheue Pfassen! Die rückschtslosen Borstämpfer der Wissenschaft nennen sie Libertins, Atheisten, Wühsler, Zertrümmerer der Ordnung, Revolutionärs. Und sie selbst?

#### Medium tenuere beati.

Wer beweist denn den Wächtern der Kirche, einem Krummacher, einem hengstenberg u. A., daß sie untirchlich verfahren, wer widerlegt sie durch die Schrift? Und wer beweist benn einem Strauß, einem Feuerbach, einem Bauer, daß sie unwissenschaftlich verfahren, wer widerlegt sie burch den Geist? Auf, ihr christlichen Weisen, oder ihr wissenschaftlichen Christen, öffnet die Schleußen eurer Beredsams keit, laßt euer Licht leuchten, zeigt die Schärfe eures Verstandes und die Festigkeit und die Gluth eures Glaubens. Zeigt, baß ihr nicht bloß Kinder des flachen Rationalismus, Unkraut "in dem Boden des Aufklärichts gewachsen" seid. Auf, ihr ritterlichen Romantiker, hier verdient euch eure Sporen. daran kranken wir ja nun schon seit Jahrhunderten, an dieser Halbheit, dieser Heuchelei, dieser Scheinheiligkeit. Diese Noth hat und Luther und die Reformation ins Haus gebracht. Wie lauschte die Menschheit so begierig den verführerischen Worten: Seid frei, prüfet, forschet, denket, treibt die Wissenschaften, klärt euren Geist auf — so süße Töne flüsterte einst die Schlange vom Apfelbaume — und man gehorchte um so uns bedenklicher, da ja auf der andern Seite der Glaube, der unbedingte Glaube an die Dogmen und Satzungen der Kirche gepredigt und auf's Strengste gefordert wurde. Saat ift natürlich mit ber Zeit aufgegangen, verhehlen wir es uns doch ja nicht, das Christenthum, das eigentliche wahre Christenthum ist in den letten Jahrhunderten durch und durch morsch und gebrechlich geworden und der wahre, starke Glaube durch die Weisheit der Welt verwaschen und verblichen. Das

sehen auch unsere mahrhaft kirchlichen Manner immer mehr Zuerst erkannten sie freilich nur das Verberben und den Berfall der Jettzeit, sie blickten daher mit Berlangen hinter die französische Revolution, ein Greigniß, das allerdings in hohem Grade zur Entwickelung des Giftsamens beigetragen hatte. Aber es bedurfte nur eines Blickes, um auch die Zone der Aufklärung eiligst zu verlassen, und sich nur um so vertrauensvoller den symbolischen Büchern und der Reformation in die Arme zu werfen. Doch auch hier war ihres Bleibens nicht. Mag auch die Reformation ein noch so großes Gewicht auf den Glauben legen, sie hat ja in der prüfenden, forschenden Vernunft, in der Subjectivität des Gewissens ihre einzige Berechtigung, sie muß daher auf diese Bernunft, auf dieses subjective Gewissen auf der andern Seite ein ebenso großes Gewicht legen. Wie nun, wenn diese beiben in Widerspruch gerathen, gerathen muffen? Also auch in der Reformation ist ber Boben bes Friedens nicht gewonnen. Episodisch treten nun die Sympathien für die englische Kirche ein, aber sie können natürlich nur als Spielart wahrhaft christlicher Bestrebung gelten; weit consequenter sind schon acht katholische Schritte, z. B. die Gründung eines Bisthums am heiligen Grabe; doch wird das Alles nicht vorhalten, überall werden sich schon Spuren des sprossenden Zweifels entbeden lassen, wenn man nicht noch weiter zurückgeht. Und bas ist auch Viel mehr Halt gibt bereits der heilige Auschon geschehen. gustinus und als fernes Ideal fängt schon an die "ursprüngliche Gemeinde" in ihrer patriarchalischen Einfachheit und Herzenseinfalt mit Teufel und Dämonen dem vom Iweifel beunruhigten Herzen aufzugehen. Und man wird sich nicht länger täuschen können, der wahre dristliche Glaube, die wahre driftliche Gesinnung ist nur und einzig auf diesem Wege wieder zu erobern, benn bas, was sich heut zu Tage für christliche Gesinnung und Glauben ausgibt, ist so von dem ätzenden Geiste der Wissenschaft und der sogenannten Aufklärung zerfressen, ist ein solches Gewebe von Inconsequenz und Lüge,
daß es sich unmöglich noch lange in seinen zahllosen Blößen
wird halten können.

Rein, Wissenschaft und Glaube können, durfen nicht langer Hand in Hand gehen. Entweder Wissenschaft, oder Glaube. Die Wahl kann nicht zweifelhaft sein.

Unter den Wissenschaften ist aber vorzugsweise eine, die mehr als andere den driftlichen Glauben untergraben und die jetige Miserabilität mit herbeigeführt hat: die Philologie, die Alterthumswissenschaft, gerade die Wissenschaft, die nach Herrn Art die christliche Lehre fördern, oder vielmehr — man denkel ergänzen soll. Herr Art nehme es uns nicht übel, daß wir die Sache mit dem klaren Worte benennen, wie es ihr zukommt; bei einiger Reflexion wird er sich selbst über seine Behauptung keine Illusionen machen können. Denn was hilft es, wenn er S. 17 sagt: "Die Predigt vom Gefreuzigten ift fortan, seitdem sie erschollen, der beständige Mittelpunkt alles geistigen Lebens auf Erben; von ihr aus und nach ihr werden rückwärts und vorwärts alle sittlichen Erscheinungen bemessen; auf ihr zunächst ruht die ganze Höhe des modernen Gultus." Das Christenthum scheint ihm bemnach nicht genug zu sein, es scheint einer Vervollständigung durch die Philologie zu bedürfen, benn S. 19 fährt er fort: "Allein, was das Bedeutenbste ist, das Evangelium dringt als Idee mit Uebermacht auf den reinen Geist; der Kreis seines Lebens und Wirkens erscheint nur als ein innerlicher, alles Aeußerliche scheint hier vor dem Geiste als Nichts zurückzutreten. Wohl soll das Innere in das Aeußere herausgearbeitet werden und sich in jeder Lebensbeziehung darstellen; aber ber Abstand zwischen bem Geistigen und Sinnlichen, zwischen bem Gedanken und dem Leben erscheint allzuschroff und weit; die Forderung des Geistes allzugroß, die Versöhnung des Unendlichen mit

bem Irdischen und Wirklichen unmöglich. Da ist benn leicht die Folge, daß das Christenthum gar nicht als ein thätiges, alle Erscheinung ergreifendes Princip des Lebens betrachtet wird; es zieht sich zurück in die Tiefe des Gemüths als überschwengliche, wenig fruchtbare Beschaulichkeit, gleichsam als erhaben über die Gegenwart mit ihren materiellen Bestrebungen und Berstandesberechnungen, die es ja eben seiner reinigenden Kraft unterwersen soll: oder es hängt äußerlich todt und lose im Gedächtnisse, wenn es nicht ganz ignorirt wird. Da tritt nun das Alterthum zwischen die christliche Idee und bas Leben der Gegenwart und vermittelt den Bund zwischen beiden, indem es die Idee in das Leben hinüberleitet, das Leben in die Idee hinüber verklärt."

Der Freund der dristlichen Kirche kann nicht verkennen, wie das Trügerische dieses Rasonnements besonders in dem Worte "erscheint" culminirt. Warum sagte Herr Art nicht lieber: ift? Dann würde bie Rirche sofort gewußt haben, wie sie mit ihm baran wäre. Erscheint ober scheint bas Evangelium nur theoretisch, nur einseitig, so wird es auch wohl in sich selbst die Mittel haben, diesen Schein zu überwinden, ohne zu den Werken der Heiden seine Zuflucht zu nehmen, und ber Christ hat biese Mittel nachzuweisen und flussig zu machen. Ist aber bas Christenthum wirklich einseitig, trägt es denselben gebrechlichen Charakter, hat es seine Schwächen, seine Ginseitigkeiten, seine Wibersprüche in sich, wie andere geschichtliche Erscheinungen, kann und muß es also durch diese ergänzt werden, hat das Christenthum nicht einen-speciell göttlichen Character, steht es nicht den andern geschichtlichen Thatsachen als etwas Absolutes gegenüber — und das ist wirklich herrn Art's Meinung, benn er sagt (S. 18), "daß in jeder Periode der Gottes. und Menschengeschichte ein Bleibendes, für alle Folgezeit Gültiges, Ewiges geordnet sei und sich herausstelle, da Gott Richts umsonst thue" -

fo möge Herr Art zusehen, wo sein Christenthum, wo seine tirchliche Gesinnung geblieben ist; die christliche Kirche wird aber wissen, was sie von solchen Herren zu benken hat, die es für bequemer halten, auf zwei Stühlen zu sitzen.

Herr Art fährt noch eine Weile fort, sich in dieser zweis bentigen Weise über das Christenthum auszusprechen, sagt (S. 23), daß die Aeußerungen der driftlichen Idee von der Art seien, daß sie dem Irrthume das Christenthum leicht als einen Gegenstand passiver Hinnahme, als eine bloße Gemuthsstimmung, als etwas ganz Transcendentes, seine eigentliche und wahre Sphäre lediglich als ein Einstiges und Jenseitiges erscheinen laffen u. s. w. Genug, es ereigne fich leicht, daß der Buchstabe den Geist überwältigt, daß die Geschichte, das Factum, ein ungebührliches Uebergewicht gewinnt über ben Gebanken u. f. w. "Darum zur ewigen Erläutes rung dieser Wahrheit ward bem Evangelium bas an Form und Geist ihm verwandte Alterthum bes wahrt und als Begleitung burch bie Gegenwart aller Zeiten beigesellt; benn in ihm sind die Umrisse aller praktischen Tugenden verzeichnet, wel che bas Christenthum zum lebenbigen, seelenvollen Gemälbe auszuführen hat. Die Alten gaben bie Methode ber Tugend; ben reellen Inhalt bas Chris stenthum selbst. Das Alterthum beutet bie Werke an, welche ber driftliche Glaube ausüben foll." himmelschreiend! Also so weit ist es mit dem heutigen Chris stenthum gekommen, daß es die Menschen zum Irrthume zu verleiten scheint; daß es diesen Schein nicht selbst mehr beseitigen, diesen Irrthum nicht aus seinen eigenen Mitteln befämpfen kann, daß es seine Zuflucht zum Alterthume nehmen muß, dem es die Macht genommen, das es als die Welt der Sünde, der schönen kaster nachgewiesen, das es als seinen Zodfeind verfolgt und beshalb vernichtet hat; daß es nun, um

ven muß, bas Alterthum sei ihm an Form und Geist verwandt, baß es ihm von Gott und Rechtswegen als ein alter ego zur gegenseitigen Ergänzung für alle Zeiten beigesellt sei? Rennt man das noch Christenthum? Oder ist es vielmehr ein aus etlichen christlichen Elementen, einigen Phrasen einer oberstächlichen Philosophie und allerhand modern-wissenschaftlichen Ingredienzen gemischtes Gebräu, das setzt unter der Firma der christlichen Wissenschaft vertauft und mit Behagen von den aufgeklärten Frommen und frommen Anfgeklärten, diesen Zwillingsbrüdern des Rationalismus, geschlürft wird?

Der Beweis nun, daß Christenthum und Alterthum verwandt in Form und Geist sind, und daß eins das andere ergänzt, wird von der dristlichen Philologie sehr leicht geführt. "Die beste, die göttliche Menschlichkeit (S. 25) erscheint vorzüglich in ber Werkthätigkeit für ben Rächsten, für bas Gemeinsame; hier hat das Christenthum nur den Begriff des Rächsten und des guten Werkes an sich hie und da zu läutern und ihm die rechte Gesinnung unterzulegen, dann ist das Alterthum ein vollkommenes Muster für Christenthat, für thätige Christenliebe, für thätige Liebe zu Gott, eine Beispielfammlung für den Sat Johannis: So jemand spricht, ich liebe Gott" u. s. w. "Wie die Alten für das, was ihnen Freiheit, Ehre, Baterland, Gesetz und Gerechtigkeit war, für das, was ihnen als heilig und göttlich erschien, duldeten und starben, daran lerne der Christ Schmach und Tod leiden für seinen König, für die Gerechtigkeit, die in Christo Jesu ist, zur Ehre Gottes." "Wie die Griechen die Welt ber Erscheinungen furchtlos und beharrlich durchspürten und betrachteten, ebenso furchtlos und beharrlich ergründe der Christ alle Dinge. " "Wie der Griechen schöne Rebe in kunstreich überredenden Worten menschlicher Weisheit geschah; ebenso schon und kunstreich führe der Strieche die Heweisung des Geistes und der Kraft." "Wie der Grieche die Holdseligkeit und Anmuth, die Schönheit in Wesen und Form, alle Lebenserscheinungen hindurch, beachtete und erzielte in Ahnung des heiligen Geistes, so beachte und erziele der Christ, alle Lebenserscheinungen hindurch, in Wesen und Form, die Holdseligkeit und Anmuth, die Schönheit, in der Fülle des heiligen Geistes" u. s. w.

Also dazu bedurfte es eines außerordentlichen Gnadenactes Gottes, dazu bedurfte es des Umsturzes aller Ordnung der Ratur, dazu bedurfte es der Lügenstrafung aller menschlichen Denkgesete, bazu bedurfte es der Zertrummerung einer ganzen Welt, ihrer Bilbung und Institutionen, um eine Idee ins Leben zu rufen, welche die Begriffe der Werkthätigkeit und Liebe des Alterthums etwas zu läutern und zu erweitern und sich dann ihrerseits durch einige Tugenden des Alterthums zu vervollständigen hatte? Es ist das der gewöhnliche Kunstgriff des Rationalismus, wodurch er sich noch als christlich zu legis timiren sucht, daß er die Liebe und die Moral als den wefentlichen Inhalt des Christenthums geltend zu machen sucht. Wo bleibt bann aber der Glaube an den Sohn Gottes, ems pfangen vom heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben, begraben, niedergefahren zur Höllen, am britten Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren gen Himmel, sigend zur rechten Hand Gottes, von bannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten? Ist dieser Glaube eine bloße leere Hülse des Christenthums, oder ist er der wahre Rern, das wahre Herz besselben, und steht bieser Glaube nicht dem Alterthum, steht er nicht der von der Alterthumswissenschaft, der Philosophie und allen möglichen Culturversuchen zerrütteten Gegenwart und ihrer Fassungstraft schroff gegenüber? Aber wir kennen sie recht wohl diese Januspolitif:

"Est aliquid, solio de uno geminare triumphos!"

Und die Kirche wird ste auch erkennen. Sprüche aus der Schrift gegen diese rationalistische Halbheit anzusühren, ist vergeblich, denn auch sie weiß sich und ihre gleißenden Sentenzen mit Sprüchen zu schmücken, wir sehen es ja hinlänglich in den Schriften der Bremer Kirchensehde, wo die Ungläubigen wie die Gläubigen sich auf die Schrift berufen zu können glauben. Aber wer will, wer kann folgendes läugnen:

Der dristliche Glaube ist etwas wesentlich Besonderes, was sich von der allgemeinen Bernunft gar sehr unterscheibet. Das Christenthum tritt im höchsten Grade feindselig auf gegen das Alterthum, wie sich dieses nicht minder feindselig verhält gegen das Christenthum. Das Christenthum negirt die Welt als das Endliche, das Schlechte, das Sündliche — das Als terthum lebt und webt in der Welt, ja es vergöttert die Welt, denn seine Götter sind nichts, als die Abstractionen sinnlicher Eristenzen. Der Christ beschäftigt sich mit sich, seinem Innern und dessen Heile — das Alterthum mit der Welt. Deshalb ist in dem Christenthume die Subjectivität das Höchste — in dem Alterthume dagegen die objective Welt; dem Christen ist das Gewissen etwas Heiliges — den Alten die Sitte. Leiden ift das höchste Gebot des Christen — Genießen das der Alten; daher verschmäht auch der wahre Christ Bildung, Ehre, Hab' und Gut, ja sogar die Che; nicht irdisches Glück, sondern Ungluck, Leiden, Krankheit führt ihn zu Gott — dagegen winkt den Alten die Natur mit ihren Freuden, sie werfen sich ihr in die Arme, sie sind ihre Kinder und wollen sie sein. Wie daher das ganze Princip der Alten dem dristlichen Principe, wie die Natur ber Bibel, die Bibel ber Ratur widerspricht, so bekämpfen sich die classische Welt und die christliche auf das Erbittertste. Die classische Bildung geht unter durch das Christenthum, die letten Koryphäen des antiken Geistes remonstriren gegen die dristliche Bilbung, ja es muß sich sogar bas Christenthum, um seinen rechten Boben zu gewinnen,

ein ganz neues Gefäß, das frei geblieben von aller classischen Kultur, in den Germanen aufsuchen. Diese Gegensatze springen dem unbefangenen Bevbachter sogleich ins Auge, sie sind auch im Wesentlichen Herrn Art nicht fremb, wie sich aus mehreren Stellen ergibt. Er hat aber Gründe zu sagen, bas scheine nur zu sein, obgleich er sich barin selbst widerspricht; nein, diese Widersprüche sind wirklich vorhanden, das Princip des Christenthums ist wirklich exclusiv gegen Geist und Welt der Alten, das ist nicht sein Schein, sondern sein Wesen; nennt nun herr Art dieses einseitig, will er es durch bas Princip der antiken Welt erganzen, so habe ich nichts das gegen, er beliebe nur diese Verbindung nun auch nicht mehr einseitig Christenthum zu nennen, ba er sie mit demselben Rechte Alterthum ober Classicität benennen könnte, und behabe sich felbst nicht als frommen Christen und Glied der christlichen Kirche. Das Christenthum weist nicht auf bas Alterthum hin, das ganze Christenthum ist in seinen Dogmen enthalten, und was nicht für Christus ist, bas ist gegen ihn. Christus schickt seine Apostel aus, die Heiden zu Christen zu machen, Herr Art will die Christen durch das Heidenthum vervollkomms Herr Art ist also gegen Christus.

Wir wollen hier nicht weitläusiger mit dem Verf. rechten, daß er in seinen Parallelen immer nur die Griechen erwähnt, da doch in dem classischen Unterrichte der Römer eine weit wichtigere Stellung einnehmen. Wollte aber Hr. A., ich weiß nicht, ob sich selbst oder das Publikum täuschen, so war diese einseitige Berückschtigung der Griechen freilich in seinem Interesse, da die Consequenzen des antiken Princips am schrosssten und hier gerade einen solchen Widerspruch gegen das Christenthum darlegen, wie er sich nicht wohl durch die christliche Philologic hätte verwischen und beschönigen lassen.

So wahr aber nun biese allgemeinen Züge des Alterthums

sind, so wahr ist es auch, daß eben gerade sie in der Literas tur ber Griechen und Römer verarbeitet und zu einem großen Reichthum von Ideen und Consequenzen entwickelt sind; sie sind das Mark und ber belebende Obem dieser Schriften, und diese sind wiederum als die Blüthen und Früchte, als das Gelungenste, Vollkommenste und Ausgearbeitetste bieser Principien oder überhaupt der gesammten classischen Bildung zu betrachten. Es kann bemnach auch gar nicht zweifelhaft sein, daß diese auf dem Boden des Alterthums gewachsene Nahrung ganz und gar nicht geeignet sein kann, dristliche Regungen in der Brust der Jugend hervorzubringen, oder überhaupt das Christenthum zu fördern. Wie wir gegen diesen sogenannten classischen Unterricht schon deshalb bedenklich werden sollten, weil Christus selbst, der doch am besten wissen mußte, zu welchen Ginseitigkeiten und Irrthumern seine Lehre führen könnte, eben so wenig, als seine Apostel, die classische Literatur der dristlichen Jugend empfohlen hat, so wird dieses Bes. denken bei einer selbst oberflächlichen Prüfung der Heterogeneität bei den Kulturprincipien noch weit entschiedener. Jugend wird offenbar durch die classischen Studien mit Ideen erfüllt, die nicht bloß sie selbst nicht, sondern überhaupt Niemand mit dem eigentlichen, wahren Christenthume vereinigen kann, ein Umstand, der um so gefährlicher ist, als in ihr an sich das sinnlich-natürliche Element vorwiegend ist. Man lasse sich doch ja nicht burch allerhand Sentenzen täuschen, die man aus ben heidnischen Dichtern uud Prosaikern gezogen, und die in ihrer Abgerissenheit ganz erbaulich christlich klingen; man halte sich vielmehr an die unbestreitbare Thatsache, daß die heidnische und die driftliche Bildung ganz verschiedene, auf verschiedenem Boden gewachsene und feindselig einander gegenüberstehende Principien haben. Man lasse sich nicht täuschen durch die Aussprüche des modernen, durch die Wissenschaft und namentlich auch durch die Alterthumswissenschaft so uns

endlich verkümmerten und corrumpirten Christenthums, das freilich kaum noch eine Ahnung von dem hat, was seiner Reinsheit gebührt, man blicke vielmehr in die Zeiten zurück, wo "die Braut Christi noch eine keusche, unbesteckte Jungfrau war, wo sie noch nicht in die Dornenkrone ihres himmlischen Bräutigams die Rosen und Myrten der heidnischen Benus einslocht", und man wird sich meiner Behauptung nicht entziehen können, daß der Stoff, an dem wir unsre Jugend auf den Gymnassen bilden und erziehen, daß die classische Literatur, wie ihre Verfasser, nicht nur dem Christenthume fremd ist, sondern auch schnurstracks widerspricht.

Der classische Unterricht hat aber nicht bloß diese stoffliche Seite; beinahe noch wichtiger und noch weit gefährlicher ist seine formelle Seite. Durch Richts wird der jugendliche Geist so geweckt, entwickelt und emancipirt, als durch die classischen Studien; durch Nichts wird jenes so gefährliche Abstrahiren, Reflectiren, Distinguiren, Combiniren, bas Prüfen, bas Zweis feln, das Urtheilen zu größerer Gelbstthätigkeit hervorgerufen, durch Nichts werden jene Denkkategorien der Jugend geläusiger, durch Nichts wird sie daher mehr in den Strudel der Logif und Dialectif gezogen, durch Nichts wird die Pietät vor dem Bestehenden, vor den geheiligten religiösen Borstellungen, vor dem Glauben mehr erschüttert und aller ihrer Fundamente beraubt, als durch die Beschäftigung mit den alten Sprachen. Menschen erziehen biese studia humanitatis, aber Christen nein, das heißt dem Glauben der Kirche zu viel zugemuthet. Es ist ein Beweis von dem Verfall des modernen Christenthums, daß es so unbefangen die Philologie in den Schulen neben sich herwandeln sah und ganz unbemerkt zu lassen schien, wie dieser Feind immerfort Unfraut unter seinen Waizen saete; es hätte boch sehen sollen, wie von jeher gerade die Philologen fast in der Regel Verächter der Kirche waren, wie aus ihren Pflanzschulen gerade die gefährlichsten Feinde des drifts

lichen Glaubens hervorgingen, und wie überhaupt seit ber Vertreibung der Barbarei, wie sich diese Menschen ausbrucken, mit den renatis litteris allen Reuerungen in Religion und Glauben Thor und Thür geöffnet worden ist. Von ihrem naseweisen Fürwit gingen bie Bedenken aus, daß das neue Testament in corruptem Griechisch geschrieben sei, sie wiesen auf die vielfältigen Codices hin, die zu Verfälschungen führen mußten, sie wollten achte von unachten Schriften geschieden wissen u. s. w., sie haben daher die Laufgräben gegen die Festung eröffnet, ihre Junger haben ihre Mauern erstürmt, und der Rampf scheint bald entschieden zu sein. Jeder Knabe hat jett schon seine Zweifel, und woraus steigen diese Zweifel, wie vergiftende Dünste, auf? Aus dem Christenthume doch gewiß nicht, nein, sondern aus den heibnischen Studien. Der Rachebämon des Alterthums zieht jett wie ein verpestender Samum durch die dristliche Kirche; jett erst? Rein, schon läugst; die schwachen Gläubigen hielten ihn für ein wohlthuendes, erquickendes Säuseln, sie schnappten gierig nach diesem Humanitäts-Aether, sie meinten, bas bringe zweckmäßige Luftströmungen in die Kirche. Wenige Kirchendiener ahneten die Gefahr und warnten davor, die Geschichte hat sie nicht aufgezeichnet, benn auch sie kämpft schon längst gegen die Rirche. Die Warnungen wurden nicht gehört, die Ahnungen haben sich erfüllt. Schwachheit, Schläfrigkeit, Feigheit, eine große Niederlage ist über die Gläubigen gekommen, während die Altare wanken und die Fundamente der Kirche berften.

Ich will die Philologen nicht gerade beschuldigen, daß sie mit Bewußtsein dem Glauben und der Kirche geschadet haben, aber eine dunkle Ahnung mögen sie wohl davon gehabt haben, daß ihre Sache mit der christlichen Religion eigentlich nicht viel zu thun habe; denn sie haben sich namentlich in neuester Zeit entschieden geweigert, sich unter die Euratel der Kirche zu stellen, was schon Argwohn hätte erregen sollen, und so-

bann pflegten fie bis jest auch immer als Zweck der Gymnastalbildung die Erziehung durch Religion und Wissenschaft zu nennen, es wohlweislich dem subjectiven Ermessen überlassend, dies als eine Hendiadys zu nehmen ober nicht. Zu Erklärungen darüber muß es aber natürlich kommen, wenn die Philologen geradezu als driftliche Philologen auftreten, fich Förderer und Mehrer der Kirche nennen und ihr Treiben auf den Schulen als dristliche Wissenschaft bezeichnen. Mag das nun aus Unklarheit, ober aus Rücksichten geschehen, so tann es boch nur zu ber größten Begriffsverwirrung führen. Wollen wir bas Christenthum regeneriren, ich meine nämlich nicht bloß was die Aufklärung unter Christenthum versteht, Liebe und Moral, sondern namentlich den christlichen, unerschütterlichen Glauben, ber sich in ben Dogmen und in ber Rirche darstellt, so haben wir vor allen Dingen zu prüfen, was ist heute noch rein dristlich, was ist noch unverletz und unangetastet geblieben, was ist noch nicht von den fremdartigen und feinbseligen Elementen burchzogen und zerfreffen, und welches sind diese fremden und feindlichen Elemente? Finden wir dann wirklich noch einen reinen, unvermischten, driftlichen Kern, so muß dieser als die Operationsbasis betrachtet werden. Bon der andern Möglichkeit will ich lieber nicht sprechen.

Eine artige Mystisication hat und aber Herr Art bereitet, indem er auch wieder ganz naiv zu verstehen gibt, daß sein Vertrauen zu der Wirtsamkeit dieser Verbindung von Alterthumswissenschaft und Christenthum keineswegs groß sei und keine glänzenden Erfahrungen gemacht habe. Wäre das mögslich? Ja wirklich, wir lesen es mit klaren Worten geschrieben. S. 15 versichert er uns nämlich, daß "keine Faser am ganzen Menschen sei, kein Gliedlein, kein Gedankenatom, welches nicht vom Christenthum ergrissen und in den Vereich seiner erweckenden oder beschwichtigenden, seiner heiligenden Gewalten

gezogen werbe", mit einem Worte also, baß unfre ganze Lebensluft mit driftlichen Elementen geschwängert sei. Nun weiß Jedermann, daß seit der Reformation beinahe Nichts eifriger betrieben worden, als die Alterthumswissenschaften, wie sie als die Basis aller tiefern Bildung angesehen worden und deshalb von Kindesbeinen an die Thätigkeit und geistige Anstrengung ber Jugend in Anspruch genommen haben. Man sollte nun nach herrn Art vermuthen, daß die Berbindung und gegenseitige Durchdringung dieser beiden Factoren, die sich ja beibe so schön erganzen, stützen und stärken sollen, ein ganz vortreffliches, probehaltiges Resultat hätten haben muffen, ober wenigstens, da das bekanntlich in Bezug auf den driftlichen Glauben nicht der Fall ift, daß herr Art seiner Ansicht gemäß einen Schleier über dieses Resultat gedeckt hätte. Aber nein, er kennt die Nichtswürdigkeit der jetzigen Zeit und spricht sie auch ohne Rückhalt in folgender Parallele zwischen der alten und der modernen Welt aus: "Die Alten sind entweder warm oder kalt, wie das Evangelium die Menschen verlangt, um bei ihnen Eingang zu finden: die moderne Welt ist gewöhnlich weder warm noch kalt. Die Alten haben große Laster, aber auch große Tugenden: die moderne Welt ist oft für beide zu schwächlich oder zu feig, während es keineswegs fehlt an einer reichen Saat der widerwärtigsten Gemeinheit, der rohsten Brutalität und Bestialität, bes scheußlichsten Raffinements. In den Alten toben gewaltige Leidenschaften, aber sie brechen hervor; sie wollen sich nicht bemänteln und übertunchen; da ist denn Hoffnung, daß aus einem Saulus ein Paulus werde. Die Alten sind Kinder und doch vom Scheitel bis zu den Zehen Männer; sie geben sich, wie sie gewachsen sind; in ihnen liegt die Menschheit klar ohne alle Beschönigung, in ihrer Nacktheit vor Augen. Die moderne Welt ist vielfach Unnatur, Verbildung, Verzwicktheit; hier ist das Meiste Form, Dressur, Berlebtheit, Poesse; hier ist fast Alles gedeckt, versteckt, vers heimlicht, verklausulirt, verhalten, berechnet."

Was bedürfen wir weiter Zeugniß? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde.

Wir würden uns anders über die heutige Zeit ausgesprochen haben, stimmen aber im Allgemeinen vollkommen mit Herrn Art überein. Die Verderbtheit, die Halbheit, die Lüge vom Standpunct des driftlichen Glaubens aus betrachtet ist sehr groß. Man möge aber nur zusehen, was diese Zustände herbeigeführt, den Glauben zerfressen, die Lüge zur Mode gemacht hat, und man wird sich wenigstens nicht mehr versucht fühlen, die Humanitätestudien als brauchbare Werkzeuge zur Förderung bes Christenthums zu betrachten. das Christenthum, wie alle Religion, Product des menschlichen Geistes und der jedesmalige Gott der Spiegel desselben; ist die Theologie nichts als Anthropologie, gibt es keinen außerweltlichen Gott, sondern ist das menschliche Selbstbewußtsein die Verwirklichung Gottes, ist daher die völlige Emancipation dieses Selbstbewußtseins, die Freiheit und Herrschaft der Vernunft wahrhaft göttliche Praxis, wie die modernen Sirenen fingen — bann gibt es keine kräftigendere und nahrhaftere Speise, keinen Quell, der mehr capiti utilis, utilis alvo erfrischte und erquickte, der mehr die Reime der geistigen Freis heit entwickelte und die unklaren Nebel verscheuchte, als die sogenannten classischen Studien. Der Christ aber dient, der Christ leidet, der Christ glaubt und ordnet seinem Glauben all sein Denken und Wissen unter; daß hierzu die Alterthumswissenschaft nicht führt, nicht führen kann, beweist ihr Princip und beweist die Erfahrung mehrerer Jahrhunderte.

Es ist unbegreifliche Verblendung, wenn die protestans tischen Frommen — die katholischen sind in diesem Puncte weit vorsichtiger und consequenter — so scheele Blicke auf die realistische Thätigkeit und die materiellen Tendenzen gegenwärtiger Zeit werfen, daneben aber das Griechische und Lateis nische als besondre Bedingungen wahrer Gründlichkeit und Solibität den Schulen empfehlen. Ich bin zwar weit entfernt, das Teuflische zu verkennen, das in diesen Realien, in diesem materiellen Treiben liegt. Aber es läßt sich eben gar nicht verkennen, Jedermann sieht es, Niemand kann sich darüber täuschen und diese Erkenntniß treibt sogleich als Rehrseite bavon die Gegenmittel herauf; ein practischer Beleg kann das Wupperthal sein, bas zwar einerseits bem Mammon und ben Mächten der Erde verfallen ist, auf der andern Seite aber auch eine desto größere Glaubenstiefe und Wahrhaftigkeit ents wickelt. Aus den Realschulen, aus den Fabriken und Industrieanstalten gehen daher auch nicht die Revolutionärs und die gefährlichen Feinde des Glaubens hervor; sie wachsen in ben Gymnasien, sie stählen ihre Arme in der Palästra der Alterthumswissenschaft, sie sind die Zöglinge jener studia bu-Will man also das gläubige Gemüth erhalten, so manitatis. fange man endlich einmal an die Alterthumsstudien in ihren materiellen und formellen Resultaten zu fürchten.

Nachdem wir nun hier unfre Ansicht über die trügerischen Prätensionen der christlichen Philologie ausgesprochen haben, sind wir es der Gerechtigkeit schuldig zu versichern, daß sich Herr Art in Bezug auf Politik überaus loyal ausspricht, daß seine Idee von der Monarchie fest gegen hieb und Stich und von der Art ist, daß selbst die Stuarts und die Bourbons nichts dagegen einzuwenden haben würden. Er sagt S. 26: "Der Christ lerne Schmach und Tod leiden für den, von dem allein wahren Gott und seinem Sohne, dem Berleiher und Ordner aller Herrschaft eingesetzten König und Herrn, dessen Wille die Freiheit des Bolkes, die Freiheit selbst und der Inbegriff aller Gesetz, das Gesetz selbst ist, als der verwirklichte Begriff der Staatseinheit, der Grund und die Seelc der freien weder aristocratisch, noch democratisch, noch

hierarchisch verstümmelten Monarchie, ber allein an sich versnünftigen und von der Geschichte zu solcher Geltung für alle Folgezeit herausgestellten Volksverfassung, des irdischen Wisderscheines von der grenzenlosen Gottesmonarchie des Alls, von der großen Gesammtfamilie der Menschheit und der Geister."

Da dieses aber noch nicht klar genug sein dürfte, so fleht das Schlußgebet Gott an, daß wir den König "ehren, lieben und heilig achten als die leibhaftige, lebendige Summa aller menschlichen Ordnung, als den Abglanz seiner ewigen Vaters güte, seiner höchsten Vernunft, als seinen Statthalter auf Erden, als das sichtbare Haupt seiner christlichen Staatsgemeinschaft."

Ich glaube kaum, daß das christlich sein dürfte, wissensschaftlich ist es sicherlich nicht; da aber das Politissren eine unfruchtbare Sache ist, bei der nicht viel herauskommt, so wollen wir es dahingestellt sein lassen. Das scheint aber geswiß, Herr Art ist noch einmal zu etwas Großem bestimmt.

## XI.

Autobiographie des ordentlichen Professors der orientalischen Sprache und Literatur zu Königsberg, Dr. Peter von Bohlen, herausgegeben von Johannes Voigt. Königsberg 1841.

(Bum Behuf bes Bergleichs mit dem Abdruck in den beutschen Jahrbuchern.)

Da diese Jahrbücher in der lebendigen Zeit wurzeln und an der Erwirkung einer Zukunft, welcher sich die Gegenwart nicht zu schämen habe, arbeiten helfen, so könnte es beim ersten Hinblicke den Anschein haben, als ob ihnen ein Professor der orientalischen Sprachen ziemlich weit aus dem Wege liege. Freilich pflegen die orientalischen Studien, wie sie gewöhnlich betrieben werden, eine ganz abgesonderte, somnambüle Stellung zu behaupten. Aber wie alle geistige Arbeit, können sie in den engsten Zusammenhang mit der Gegenwart treten. Die scheinbar entlegensten und trockensten Disciplinen lassen sich für die Bedürfnisse der Alles aufzehrenden Zeit verwenden. Heraldik und Sphragistik z. B. dürfen noch größeren Anspruch machen, als Schauber zu erregen; man muß sie nur zu nehmen wissen. Ist es nicht schon ein großes gedankenreiches Resultat der Heraldik, aus ihr zu lernen, daß sie überflüssig ist? Das geht so weit, daß man die heraldische und alle einschlägliche Literatur einer schärfern polizeilichen Ueberwachung empfehlen barf; Kerkern der Inquisition gepredigt wurde, so gebiert die Hestaldik, theils durch ihre Zärtlichkeit für die große Familie der Raubthiere, theils durch ihre kühnen Behauptungen und ihren reizenden Styl, sehr leicht nivellirende und der Menschenklassssischen Styl, sehr leicht nivellirende und der Menschenklassssischen seindliche Köpfe. Der Geist des Widerspruchs geht um, suchend, wen er verschlinge. Noch mehr, die orthodoren Heraldiker selbst werden in der Regel so begeistert für Tinkturen und Devisen, daß sie mit ihrem Medusenkopfe die Zeitzgenossen noch weiter als ohnehin in die Rachwelt forttreiben. Trostlos, daß die dürrsten Reiser am Baume der Wissenschafsten eine so gefährliche Wirkung haben, man mag sie verbrennen oder mit Grünem ausputzen. Aber in der Welt ist nichts, was nicht seine Beziehung auf das Innerste des Menschen, auf den Alles begehrenden Geist, hätte.

Anderes Beispiel die Naturwissenschaften. Der gestirnte Himmel läßt sich nicht besteuern; obwohl er es verdiente, da ihn das alte Testament mit Recht für einen Reger erklärt, und da er die Liebe zur Freiheit nährt. Die unvernünftigen Thiere aber und die leblosen Produkte der Erde scheinen sehr harmlos und sogar eine nüpliche Beschäftigung, damit die Gelehrten nicht zuviel an sich und die andern Menschen benken. Allein selbst von dieser Seite haben die Freunde des glaubens= vollen und sprachlosen Staatslebens keine Ruhe. Die Naturwissenschaften haben ber Scholastik den Gnadenstoß gegeben und das Kirchenthum unterwühlt. Man denke an Kopernikus und Galilei, an die Physiologie, die Geologie und alle Disciplinen, welche das Logische über den Glauben stellen. Sat also die Unvernunft auch ihren Verstand, so muß man es höchst verständig finden, daß Rom die Naturforscherversamms lungen für indirette Demagogie hält und seine Landestinder durch Besuchsverbot vor der Ansteckung durch die Ungläubigen schütt. kambruschini, welchen ber Prinz von Canino nicht

erst naturwissenschaftlich zu rubrieiren brauchte; weiß recht gut, daß das Reich der Gnade und das Reich der Natur sich zu einander wie Ormuzd und Ahriman verhalten, und daß das zweite feine Gnade vor dem ersteren finden darf. Bei uns zu lande sieht man dem Treiben der Naturforscher viel zu leichtsinnig und gleichgültig zu; diese Leute kommen jährlich zusammen, ohne daß irgend Gebete und geistliche Lieder dabei vorfallen. Die gewinnende Außenseite der Naturwissenschaften ist pfirsichartig; der Kern enthält Blaufäure, von der ein Tropfen ein Dupend Bibelverse und einen Theologen Mittelgut Man glaube nur nicht, daß die Naturwissenschaft bloß bem katholischen Wesen gefährlich sei; sie ist es auch ber protestantischen Dogmatit, weil beide Kirchen, wie sie sind, auf derselben Grundlage ruhen und zn Einer Familie gehören. Die evangelischen Christen und die Frommen aller Art sind in ihrem Gewissen zum Hannibalshasse gegen die Physik und Naturgeschichte verpflichtet. Denn biese Wissenschaften sägen die Pfähle, auf denen die theologischen Wasserbauten ruhen, rein durch, gerade wie die Teufel, welche noch dazu Hörner und Schwänze haben; damit auch die Ironie nicht fehle.

Aber die Staatsmänner und Bolksregierer, welche magna vi brachia tollunt, um einen weltreformirenden Handwerks burschen zu trepaniren, warum geben sie nicht besser Acht auf die Natursorscherei? Da steden in erschreckender Mächtigkeit Lager von Liberalismus, der sich aufmacht und mit falschen Pässen überall frei umhergeht und das Baterland an den Rand des Abgrundes bringt. Die Mineralogie z. B. hat viele staatsgefährliche Elemente, auch die Zoologie hat demagogische Ideen. Aus der letztern lernt man unter anderm, daß ein Animal, wenn es Hunger hat, sei es auf Fleisch oder auf eine Konstitution, sehr böse werden kann. Die ganze Physik und Raturgeschichte ist von der Sucht nach sesten Gesehen geplagt, sie will überall Gründe (weshalb Lichtenberg den

Menschen das Ursachenthier nennt) und wittert nach dem Gegentheile von Wilkur. Der Stein sogar will sein eigener Herr sein, er lebt autonomisch und ist auf seine Freiheit noch eifersüchtiger als der rheinpreußische Adel. Alle ungezählten Naturgeschöpfe huldigen bem Principe ber ungestörten gesets lichen Freiheit und opfern dem Moloch der freien Individualität unter dem Schupe der herrschenden Verfassung. der Thiere existiren nur in der Fabel. Alle halbwegs gescheuten Thiere wurden es sich verbitten, wenn sie heute eine glatte, morgen eine wollige Haut tragen, bald zwei, bald hundert, bald gar keine Augen haben, bald in diese bald in jene Klasse wandern sollten. Wenn nun die Menschen auch nach festen Staatsgrundgesetzen Tüstern sind und es ihnen sehr lästig, ja verderblich erscheint, daß der Staat alle Augenblicke sich hergeben oder befürchten muß, umgeschaffen zu werden, so ist das doch ein sehr bedenklicher Hang. So viel kann die Naturwissenschaft verschulden. Der Schluß liegt so nahe: die vernunftlosen und leblosen Kreaturen haben Gesetze, welche ihrem Wesen entsprechen; ist es nicht viel mehr recht und billig, daß vernünftige Menschen bei lebendigem Leibe Gesetze haben, die ihrem Wesen angemessen sind? Die Nothwendigkeit hat ihre schüßenden Gesetze, soll die Freiheit vogelfrei sein? Der Raturforscher sieht ein, daß Gott selbst konstitutionell regiert, denn das Universum hat die klarste und unverbrüchlichste Verfassung, und die Schöpfung braucht nicht alle Morgen zu zittern, daß devalereste Kometen den ehrbaren Planeten zu Leibe gehen, und fürstliche Sonnen als Brandstifter und Revolutionars durch den Raum fahren. Daraus ziehen viele Staatsbürger die Folgerung: Run, dann wäre es einem Könige wohl auch das Dringlichste, nicht ohne geregelte, unser aller Freiheit respektirende Verfassung zu regieren; denn unmöglich kann er glauben, daß seine gebrechliche Physis und seine wandelbare Psyche, welche wie bei uns allen nicht gegen

Krantheit und Wahnsinn geschützt sind, und ein unumstößliches Gesetz ersetzen. Wenn die Naturwissenschaften auf diese Weise mit den Staatswissenschaften zu konspiriren fortsahren, so müssen sie der strengsten dreifachen Censurlinie überantwortet werden.

Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit den orientalischen Studien; wenigstens für ben stillen bürgerlichen Gewerbsbetrieb der Kirche und Theologie sind sie sehr unruhige Nachbarn. Es gab eine Zeit, da die Drientalisten bloße Handlanger und Kammerfrauen der sacrosancta theologia waren. Der arme Maracci durfte den Koran nur mit dem begleitenden Steckbriefe einer refutatio veröffentlichen. Bom hebraischen zu schweigen, erstaunte damals das Publikum über die arabischen und sprischen Fegen, mit denen sich die Eregese schmückte. Aber im vorigen Jahrhunderte wies die allgemeine Erschütterung der theologischen Dinge auch den Drientalien eine andere Stellung an. Eine Wirkung ihrer Emancipation war, daß sie seitbem durch ihre merkwürdigen Entdeckungen einen beherrschenden Ginfluß auf die Theologie ausgeübt haben. Natürlich die Wissenschaft vom Driente überhaupt, nicht die bloße Linguistif, ist gemeint. Durch selbige hat die Theologie, deren unbewehrte Grenzen von so verschiedenen Feinden übertreten worden sind, immer mehr kand verloren. Je mehr Wissenschaft, desto weniger unbegriffener Glaube; je mehr Einsicht in das Wesen des menschlichen Geistes, desto weniger angemuthete unverdauliche Dogmatik. Deshalb verdienen auch diejenigen Forscher, welche ben fernen Drient erhellten, unsere Hochachtung, nicht bloß weil sie uns Reues kennen, sondern auch weil sie uns Altes vergessen lehrten. Unter ihnen hat sich Bohlen einen rühmlichen Plat erworben, und deshalb machen wir auf seine Autobiographie, welche auch in allgemein menschlicher hinsicht Interesse gewährt, aufmerksam. Wie so manche Lichter ber Wissenschaft, hatte Dieser Manu

sich aus dunkler Armuth emporgearbeitet und eine bunte Reihe von Lebenszuständen durchgemacht. Seinen mühelos angebornen Adel adelte er durch Arbeit und gelehrte Thaten.

Peter von Bohlen (geb. 1796, gest. 1840) war Gohn eines armen Bauers von Pommerscher Abkunft im Jeverlande. Als solcher ackerte er, hütete Pferde und half beim Schmuggel. Darauf wurde er hintereinander geplagter Schneiderlehrling, Diener und Schützling bes französischen Generals Guiton, Domestik des Admirals L'Hermite, Gasthofskellner in Hamburg, und Kaufmannsdiener. Endlich brach er sich Bahn durch die Stadien eines musten Viellesers, Autobidakten und Versemachers, und sah sich mit 21 Jahren und einem Barte als glucklichen Tertianer des Hamburger Gymnasiums. Von Freunden unterstütt, studirte er in Halle und Bonn, und wurde Königsberger Professor. Auf dem Gipfel seines Glückes war ihm nur kurze Frist vergönnt. Nach vielem häuslichen Unglücke, namentlich dem Verluste der Gattin, wurde er selbst ein Opfer der Schwindsucht. Aber er hatte gelebt, und folglich nicht vergebens.

Die Stadt, in welcher zunächst Bohlen lehrte, was ihn der Geist gelehrt, muß die Theilnahme für diesen Gelehrten erhöhen. Königsberg hat die schönsten Ansprüche auf die Dankbarkeit der deutschen Nation. In Ostpreußen erhielt sich noch am längsten ein Rest der alten politischen Freiheit, und zu einer Zeit, als es sich ziemlich allenthalben zum Sultanat gestaltet hatte, und die Freimüthigkeit gegen Fürsten ein theurer Artikel war, fanden die preußischen Stände für gut, dem Könige Friedrich Wilhelm I. auf dessen Berbot, sie sollten sich aller Beschwerden und Mahnungen an alte Verheißungen enthalten, zu antworten: "Gott der Vater gestatte es, ihm Beschwerden vorzutragen und ihn an seine Verheißungen zu erinnern, mithin werde er, der König, es auch wohl nicht ungnädig nehmen, wenn sie zunächst um die Bestätigung ihrer

althergebrachten verfassungsmäßigen Rechte und Privilegien Sbenfalls war es Königsberg, wo in unsern Tagen bäten." wiederum die preußischen Stände, wie se es in alter Zeit unzählige Male gethan, in würdiger Weise, einfach, aber mit der Beredsamkeit des Rechtes, einen König an die Erfüllung eines großen Versprechens, an die Lebensfrage des preußischen Reiches erinnerten. Einst wird die Geschichte das unvergängliche Verdienst ber Oftpreußen, daß sie das wieder eingenickte Preußen weckten und ihm die öffentliche Entwickes lung der Bolkskraft an's Herz legten, im wahren Lichte anerfennen. Allem Vermuthen nach ist ben nordöstlichen Preußen noch eine große Aufgabe vorbehalten; denn unter allen Alts preußen sind sie weitaus die politisch Gebildetsten. In Bezug auf Königsberg ist folgende Aeußerung Bohlens bemerkenswerth: "Der ostpreußische Abel und vornehmlich die Elite desselben, welche sich in der alten Residenzstadt concentrirt, ist zu gebildet, um einem trennenden Kastengeiste zu huldigen, und wo dieser etwa in kleinen Kreisen, besonders unter den eins gedrungenen militärischen Elementen, sich geltend machen möchte, da bleibt zum mindesten die allgemeine Geselligkeit von folcher partiellen Absonderung völlig unberührt. Da ferner der Handel fast niemals ausschließlich in Königsberg dominirt hatte und ohnehin seit der unglücklichen Kriegsperiode leider mehr als unbedeutend geworden war, so konnte auch von einer schroffen kaufmännischen Aristokratie, deren brutaler Hochmuth noch unerträglicher als Ahnenstolz ist, keine Rede sein, sondern es traf sich oft, daß gerade der wohlhabendste Mann sich auch durch Bildung und Humanität am meisten auszeichnete. letungen der äußern Formen können bei der königsberger Raufmannschaft schon um deswillen nicht vorkommen, weil hier eine gewisse Bildung, welche unbemerkt aus den gelehrten Unstalten, den vielen gandescollegien und mannigfachen Instituten ihre Nahrung zieht, alle Stände durchdrungen hat, und weil diese Stände durch die ungezwungenste Geselligkeit und durch gemeinsamen Umgang in einander verschmelzen."

Außer seinem politischen Gehalte ift Königsberg die große Metropole der deutschen Revolution, nämlich der des philosophischen Gedankens, gewesen. In einer solchen Stadt mußte die freie Wiffenschaft immer ein Aspl finden. Wahr, daß Königsberg auch Muckerthum erzeugte, aber gerade diefes sett bort als mächtigen Gegenpol die unerschrockenste theologische Forschung voraus. Auch Bohlen ist trop seiner kurzen Wirksamkeit für diese Universität von Bedeutung gewesen, so wie sie für ihn. Allem Anschein nach wird es nicht gelingen, die königsberger Theologie in Erbauungskunde zu verwandeln. Der "gesunde Sinn", den die Männer der Macht jedesmal am Bolke rühmen, so lange daffelbe seine Mußezeit beim Spielzeug verbringt und seinen Staat den Priester-Beamten überläßt, hat in den königsberger Studirenden sehr auffallende Repräsentanten gefunden. Bon diesen Lernenden kann Mancher etwas lernen, besonders bei der gegenwärtigen Konstellation. Auf dem Plaze Berlin (Avis für die betreffende Handelswelt) ist ber Marktpreis bes Artikels Frömmigkeit im Steigen. Biel Angebot, doch für jett noch mehr Nachfrage. Ersteres wird aber wohl so stark werden, daß lettere endlich nicht mehr wissen wird, wohinaus damit.

Das Gegentheil von der Frömmigkeit, die sich auf Flasschen ziehen oder von England verschreiben oder nach Palässtina, indem man noch Geld zugibt, verpacken läßt, erblicken wir in Bohlens tiefem Gemüthe, welches sich als edle Mensschenliebe und oft unter der Form unerschütterlichen Gottverstrauens aussprach, so wie in seiner unbedingten Geistesehrlichsteit. Er war ein naiver, tapferer Forscher, ein wahrhaft fromm er Forscher, froh und stumm, möchte ich sagen; stumm über seine Verdienste, kein Trompeter seiner Christlichkeit, laut für die ausgehülste und begriffene Wahrheit. Wäre es

nicht auffallend, wenn ein solcher Mann von beschränkten Theologastern nicht wäre angefeindet und angegeifert worden?

Die wichtigsten unter Bohlens zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten sind: "Das alte Indien mit besonderer Rücksicht auf Aegypten" (2 Bbe. Königsberg 1830.), und: "Die Gesnesse, historisch stritisch erläutert" (Königsberg 1835.). Da Bohlen die Bibel innerhalb des Menschenthums und der Wissenschaft stellte und sie ihm kein begriffslos angebeteter Fetisch war, so widersuhr ihm, wie Andern auch, die Ehre der herzelichsten Berkezerung. Rücksichtslose Untersuchung trifft immer auf Wespennester. Das Licht aber zur richtigen Würdigung der Bibel kam Bohlen zumeist aus der tüchtigen Anschauung vom ganzen Oriente überhaupt; von der arabischen, persischen und indischen Welt hatte er eine ausgezeichnete Kenntniß ersworben.

Die Studien des Drients leisten die treuesten Dienste, um sich auch bei uns in Europa zu orientiren. Die menschlichen und die "göttlichen" Dinge gehen mit ihren Wurzeln in den Drient zurück. Der Patriarchalismus und Animalismus ber Drientalischen Menschheit ist es, welchen eine rührige und Macht besitzende Partei und täglich als Musterwirthschaft ans empsiehlt und möglichst ins Leben, ober vielmehr in die Gesethücher, einführt. Die Geschichte und Statistik des Morgenlandes ist gegen solche Bestrebungen ein wirksames Gegengift. Oberherrschaft einer Familie, eines Scheich begreift sich allenfalls in den einfachsten Berhältnissen, wo der Staat noch nicht angefangen hat, wo das Gesetz in der Gestalt der Sitte und des Gebrauchs auftritt und der schlichte Stammangehörige eine Art Selbstpolizei handhabt. Dort ist das Leben so einfach, so durchsichtig, so unentfaltet, daß die unvollkommenste, weil den meisten Migbrauchen ausgesetzte, Form der Regierung, die monarchische (beziehungsweise oligarchische) dort ausreicht. Der Scheich ist übrigens auch kein Kind und kein

Blodsinniger. Seine Gewalt steht ferner unter dem machtigen Einflusse des Stammgeistes und der Stammesmoral, und findet darin ihre Umschränkung. Davon weit verschieden ist der orientalische Despotismus; in ihm ist die Willfür des Einen an tein Geset Gebundenen das einzige, oberste Geset. Was aus dem Drient geworden ist, unter Mitwirkung des Despotismus, weiß Jeder; und die morgenländische Geschichte ist wohl lehrreich genug, um gegen die europäische Variation jenes Thema's warnend aufzutreten. Unsere absoluten Monars chien haben mit den orientalischen die Verwandtschaft, daß in beiden das Staatsrecht ein unbestimmtes Chaos bleibt: das gegen das Privatrecht ist bei uns fester und heiliger und wird von der willfürlichen Gewalt weniger häufig verachtet. Rechtswidrigkeiten kommen übrigens auch in constitutionellen Monarchien vor; Deutschland darf nicht weit banach suchen. Rechtswidrigkeit ist aber doppelter Art. Erstens kann bas ausbrückliche Gesetz verlett werden; was so fühlbar und der Macht selbst gefährlich ist, daß gemeiniglich Verdrehung und Beschönigung zu Hülfe genommen wird. Viel schlimmer und schwerer zu heilen ist die andere Art Rechtswidrigkeit, welche entweder mit dem positiven Gesetze in Einklang steht, oder auf einem ganz leergelassenen Tummelplate vor sich geht. Der unwürdigste Zustand ist da, wo durch das Geset selbst die Gesetzlosigkeit Rechtens ist. Wer wird z. B. unsern deutschen Inquisitionsproces für einen wahrhaften Schutz der bürgerlichen Rechte halten? Gar nicht einmal von den nur zu häufigen positiven Ungerechtigkeiten zu sprechen, ist nicht schon der ungebührlich verspätete Spruch eine verschleierte Rechtlofigkeit?

Wie aus der frischesten Gegenwart, so läßt sich auch aus den zerbröckelnden Trümmern des Drients lernen, daß der Zustand größerer oder geringerer Gesetzlosigkeit für die bürsgerliche Gesellschaft auflösend wirkt. Unsere Patriarchalisten

And freilich ber Meinung, bag bie physische herrschaft und Unterthänigkeit und heilfamer, und ber hochfte Wille Giner Person eine lebenbige Rechtsquelle fei. Aber nach gefene licher Dronung fehnt fich unfer neueres Staatswefen. Allerbinge haben wir g. B. in Preußen viele, unermeglich viele Gefete. Wenn bie Referendarien fle alle miffen follten, fo murbe taum Giner feinen gefunden Berftand behalten. Aber wir haben nicht überall bie rechten Gefete, und bei allem Ueberfluffe ju wenige. Wir brauchen bringend ein Gefen, welches und von bem bie perfonliche Kreiheit jufammenfchnus renden Ballafte von Gefegen und Polizeiverordnungen befreit, ein Gefet, durch welches bas Staatsburgerthum erlaubt, ja nothwendig wird. In biefer Begiehung halt und bie dinefische japanische Welt einen Spiegel vor, ben wir werthschäßen mögen. Der Drient überhaupt gibt uns ben größeren Theil ber naturgeschichte ber Rnechtschaft; lernen wir auch aus feiner Unmundigfeit mehr Freiheit und Burbe.

Wenden wir uns zur Kirche und Theologie, so sind die Studien des Orients für sie von höchster Bedeutsamkeit gesworden. Jahlreich sind hier die Berührungen. Das Christensthum ist ein Kind des orientalischen Geistes, und muß aus ihm heraus begriffen werden. Unser Kirchenthum unterscheidet sich von dem orientalischen nur ein wenig im Grade: beide haben zu ihrem Mittelpuncte die äußerliche jenseitige Autorität. Die neuere abendländische Entwickelung, wo und in wie weit sie die Freiheit des individuellen Geistes bezweckte und erreichte, steht wesentlich außerhalb und über dem starren Kirchenthum. Die Geschichte und Statistst mancher worgenländischen Religion kann und zeigen, erstens, daß alles, was kein Werden hat, todt ist, und das Einbalsamiren wohl Leben heucheln, aber nicht ersehen kann, daß demnach die christliche Religion und Kirche dem geschichtlichen Gesetze des Lebens, d. h. der Bers

änderung, des Bergehens und der Reugeburt, eben so unterliegt wie alle andern; zweitens, daß das Pointiren der Glaubigkeit, die Pratension der Frommigkeit die lettere völlig aufhebt, da das Wesen der Frömmigkeit gerade in der Unbefangenheit besteht. Die moderne Christlichkeit, die im Frömmigteitsstolze ausgesprochene Unsittlichkeit, unser wissentliches ober sich selbst belügendes Pharisaerthum, die raffinirte wollüstige Ascese und die seraphische Liebe, alles dies gehört dem Verfall und der Fäulniß der Kirche an. Die Urbilder davon liefert . uns der Drient, dessen Geschichte auch allem dergleichen bas Urtheil spricht. Richt das Kirchenthum, sondern die sittliche Macht ist die lebendige Seele der religiösen Gesellschaften. Die dristlichen Eiferer werben beschämt durch Leute, wie Mehemed Mi, Vorsteher der Derwische zu Salonichi, welcher zu einem Reisenden\*) sagte: "Wir sind alle Gottes Kinder, Christen, Türken, Juben u. s. w. Es ist nur Ein Gott; Christus, Muhamed, Moses sind Lehrer und Propheten. Dhne Gott kann Niemand einen Finger rühren. Er weiß es, Wir aber muffen warum er die Welt so eingerichtet hat. uns alle wohlthun unter einander, nicht haffen."

Man sieht an diesem Ausspruch, daß auch der Drient Züge von Verehrung des sittlichen Geistes bewahrt hat. Im Allgemeinen muß das Studium der morgenländischen Religiosnen und Bescheidenheit lehren und den Hochmuthsteusel des ausschließlichen Seligmachens austreiben helsen. Die engherzige, gedankenlose Beschränktheit so vieler Theologen und Pfarrstinder in der eigenen Nationalität und Kirchlichkeit muß vor dem aufgerollten großartigen Gemälde eines ganzen Welttheils mit so verschiedenen Sitten und Religionen, wie Assen, bes

<sup>\*)</sup> Ritter Protesch von Often, bessen Intelligenz bei dieser Gelegenheit unter ber türkischen blieb.

troffen werden; vielleicht, daß sie darüber auch nachzudenken beginnen. Ueberhaupt schon lehrt die zünftige Theologie den Denker nichts weiter, als daß sie ihm nicht genügt; weßhalb Brougham die Theologie definirte als die Kunst zu lehren, was keiner weiß. Aber gar die theologische Anmaßung, welche aus einer Reihe gleichartiger Zustände einzelne Dinge und Zeiten herausgreift und dieser eine angeblich nirgends sonst vorhandene Göttlichkeit vindicirt, sperrt sich gegen die Gesetze der allgemeinen Menschheitsentwickelung und insbesondere gegen die Geschichte des Drients. Die lettere zerreibt die christliche .. Offenbarungstheorie zu Staub. Daß das Christenthum etwas specifisch Geoffenbartes, und das Göttliche durch Pachtcontract an Eine Kirche übergegangen sei, findet schon darin seine widerlegende Parodie, daß alle Religionen daffelbe Lied fingen. Gar zu seltsam mare es auch, wenn alle Religionen nur vorhanden wären, damit sie der driftlichen Gläubigkeit als Gegenstand bes Mitleids, ber Verachtung und bes Spottes bien-Sähe man ein, daß die fremden Bölker auch für sich selbst eine Bedentung haben, so wurde das Missionsunwesen weniger grassiren, und die kindische Vorstellung z. B. des Missionars Medhurst wegfallen, welcher es höchst traurig findet, daß die jährlich sterbende Million Chinesen nicht selig werde. Auch die muhamedanische West ist wohl noch mehr als bloßes Brennholz für die Hölle; eben so darf man den Buddhaismus, die verbreitetste aller Religionen, nicht über die Achsel ansehen. Das Kirchenthum bes ganzen Drients ist dem unsrigen viel zu ähnlich, als daß man nicht schon deßhalb mit dem Berdammen zu ewiger Pein etwas vorsichtig und sparsam sein Der Katholicismus namentlich kann bem Buddhaismus faum den Bruderkuß verweigern. Dber was sind die Ceres monien und die Betwindmühlen der Buddhaisten anderes, als die Seligkeitsmaschine der römischen Tausendkünstler?

In der That, ohne den Drient zu befragen, würden die Occidentalen in zu vielen Räthseln stecken bleiben. Manches Thun und noch mehr Lassen können wir vom Driente lernen.

R. Nauwerd.

|   | · |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | · |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT Main Library • 198 Main Stacks        |                        |                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| LOAN PERIOD 1 HOME USE                                              | 2                      | 3                      |  |  |  |
| 4                                                                   | 5                      | 6                      |  |  |  |
| ALL BOOKS MAY BE REC<br>Renewls and Recharge<br>Books may be Renews | s may be made 4 days p | orior to the due date. |  |  |  |
| DUE AS STAMPED BELOW                                                |                        |                        |  |  |  |
| SEP 1 3 1997                                                        |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     | ·                      | ·                      |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     |                        | ·                      |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |
|                                                                     |                        |                        |  |  |  |

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720-6000

U.C. BERKELEY LIBRARIES

**CD38943908** 

M50251

B2743

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

\*\*\*

